

NUNC COGNOSCO EX PARTE



TRENT UNIVERSITY LIBRARY



PURCHASED WITH FUNDS FROM:

THE REV. JOHN F. COUGHLAN
LIBRARY FUND



Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation

# Kant's gesammelte Schriften

Herausgegeben

von der

Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften

Band XV

Dritte Abtheilung:

Handschriftlicher Nachlaß

Aweiter Band

Erste Hälfte

Berlin und Teipzig 1923

Walter de Gruyter & Co.

vormals G. I. Göschen'sche Berlagshandlung - I. Guttentag, Berlagsbuchhandlung - Georg Reimer - Karl I. Trübner - Veit & Comp.

# Kant's

# handschriftlicher Nachlaß

Band II Erste Hälfte

Anthropologie

Erste Hälfte

Meudruck

Berlin und Teipzig 1923

Walter de Gruyter & Co.

bormals G. I. Göldjen'idje Perlagshandlung - I. Guttentag, Perlagsbudjhandlung - Georg Reimer - Rarl I. Trübner - Peit & Comp. B 2753 1910 Bd 15

### Vorwort.

Band XV ist an Umfang fast doppelt so stark geworden, als auf Grund einer Schätzung meines Ms. durch einen Druckerei-Factor anzunehmen war. Er musste deshalb in zwei Hälften zerlegt werden; doch geht die Seitenzählung durch, bei Citaten bedarf es also nur der Angabe von Band- und Seitenzahl.

Der grössere Theil des Bandes bringt bisher unveröffentlichtes Material: dazu gehören vor allem die Collegentwürfe aus den 70 er und 80 er Jahren auf S. 655—899 und — abgesehn von wenigen Ausnahmen — die ästhetischen Reflexionen auf S. 265—440. Zu den letzteren wird in Bd. XVI noch eine Reihe verwandter Reflexionen aus dem Handexemplar von Meiers "Auszug aus der Vernunftlehre" treten. So fällt hellstes Licht auf ein Gebiet, das bisher fast ganz im Dunkel lag: das neue Material giebt uns die wichtigsten Aufschlüsse über das Werden von Kants ästhetischen Ansichten.

Ihre Entwicklung beabsichtige ich in einer Schrift: "Kant als Ästhetiker" darzustellen. Sie wird als das erste Heft einer Serie: "Studien zu Kants Entwicklungsgeschichte" zugleich mit Band XVI, voraussichtlich noch im Lauf dieses Jahres, erscheinen. Diese "Studien" werden sich zu den weiteren Bänden des handschriftlichen Nachlasses ähnlich verhalten, wie meine Schrift "Kants Ansichten über Geschichte und Bau der Erde" (1911) und das in Aussicht gestellte Werk "Kant als Naturwissenschaftler" zu Band XIV: sie wollen das neu zugänglich gemachte Material (zusammen mit dem schon früher bekannten) wissenschaftlich verarbeiten, und indem sie die Entwicklung der jeweilig in Frage kommenden An-

VI Vorwort.

schauungen Kants darstellen und psychologisch begreiflich machen, erbringen sie den Nachweis, dass die zunächst auf Grund von Stellungs- und handschriftlichen Indicien getroffene chronologische Anordnung der Reflexionen zugleich die sachlich gerechtfertigte ist. So bilden diese Hefte der "Studien" eine wesentliche Ergänzung zu den Bänden der Ausgabe und leisten eine Arbeit, die, wenigstens zum Theil, der Ausgabe selbst hätte zufallen müssen, wäre es mit Rücksicht auf ihren Umfang möglich gewesen.

Seine ästhetischen Reflexionen in Baumgartens Metaphysica scheint Kant Ende der 70er Jahre oder später in zusammenhängender Weise einer genaueren Durchsicht unterzogen zu haben. Das bezeugen häufige Unterstreichungen (alle mit ein und derselben blassrothen Tinte ausgeführt), die sich auf den Seiten 219'—249', 289', 292/3, 298'—310', 407' von der Phase x (vielleicht schon  $\eta$  oder t) bis zur Phase v hinziehen. Dieselbe Tinte wie jene Unterstreichungen zeigen auch die s-Zusätze in  $503_{7.8}$ ,  $506_{14}$ .

Sehr lehrreich ist ein Vergleich der Collegentwürfe (S. 655ff.) mit Collegnachschriften, die auf Vorlesungen zurückgehn, in denen jene Zettel von Kant als "Collegheft" benutzt wurden. Auch hier bestätigt sich durchaus, was ich schon in meinen "Untersuchungen zu Kants physischer Geographie" 1911 S. 33ff., 65ff. feststellte: dass Kant frei vortrug, dass er seine Collegzettel nicht ablas (wozu sie sich meistens auch gar nicht eigneten), sondern ihren Gedankeninhalt jedesmal im Augenblick wieder neu formte, dass deshalb von irgendwie wörtlichen Wiederholungen in verschiedenen Jahren gar nicht die Rede sein kann, dass vielmehr die Colleghefte, die wörtliche Übereinstimmungen bieten, entweder von einander oder von einem dritten abgeschrieben sind. Eine genauere Untersuchung der Anthropologie-Hefte nach Art derjenigen, die ich für die Hefte der physischen Geographie durchgeführt habe, wird, wie mir auf Grund meiner Kenntniss fast aller Anthropologie-Hefte nicht zweifelhaft ist, zu dem Ergebniss führen, dass auch bei den letzteren die Compilirthätigkeit gewerbsmässiger Abschreiber eine sehr grosse Rolle gespielt hat. Wiederholungen, wie sie sich z. B. in Starkes "Menschenkunde" S. 308f, und 313f. (über eine etwaige Naturanlage Vorwort. VII

zu Affecten), S. 324f. und 329f. (über den Affect der Scham) finden, lassen sich auch kaum auf andere Weise erklären.

Über die in den Anmerkungen zu Band XV benutzten Anthropologie-Hefte giebt folgende Übersicht nähere Mittheilungen; die Stichworte, mit denen die Hefte gewöhnlich citirt sind, lasse ich gesperrt drucken.

- 1) Berliner Königliche Bibliothek. Sammelband: Ms. germ. Quart 400. Die Anthropologie umfasst 840 Seiten.
- Collegium Anthropologicum oder Vorlesungen über den Menschen von I. Kant gesammlet von Theod. Friedr. Brauer. d. 13. Oct. incept. 1779. Finis 13. Febr. 1780. 4°. 206 Seiten. Besitzer: Erich Prieger (Bonn).
- 3) Ueber Anthropologie. Busolt. 4°. 143 Seiten. Besitzer: Königliche Bibliothek Berlin. Ms. germ. 1295.
- 4) Anthropologie akademischer Vortrag des Herrn Professor Kant in Königsberg. für Georg Ludw. Collins aus Riga 1786. 4°. 205 Seiten. Besitzer: Rigaer Stadtbibliothek.
- 5) Die Anthropologie von HErrn Professor Immanuel Kant. 1785 d. 1. August. Mrongov. 4°. 132 (Doppel-) Blätter. Bl. 132: "Finis den 31. Oct." Danziger Stadt-Bibliothek Ms. 2217.
- 6) Anthropologie bei Herrn Professor Kant im Winterhalbenjahr 1792/3. (Elsner.) 4°. 55 Blätter. Besitzer: Universitäts-Bibliothek zu Königsberg. Ms. 2579. Aus Reickes Nachlass.
- 7) Anthropologie (Nachschrift von C. T. Flottwell) aus Reickes Nachlass. 4°. Theil I. 289 Seiten. Theil II. 185 Seiten (beide Theile ohne Seitenzählung). Besitzer: Universitäts-Bibliothek zu Königsberg. Ms. 2576.
- 8) Vorlesung über die Anthropologie von Herrn Professor Kant. Königsberg, d. 12. October 1791 bis d. 10. Maertz 1792. (Gotthold'sche Bibliothek.) 4°. Bd. I: 412, Bd. II: 315 Seiten. Besitzer: Universitäts-Bibliothek zu Königsberg. Ms. Ub. 1. (G.)
- 9) I. Kants Vorlesungen über die Anthropologie im Winter 1792. 4°. 113 Bl. Besitzer: Königsberger Universitäts-Bibliothek. Ms. 1730.

VIII Vorwort.

- 10) Kants Anthropologie von Matuszewski. v. 12. Octb. 91 bis 10. Maerz 92. 4°. 578 Seiten. Königsberger Stadt-Bibliothek Ms. S 123. Geschenk A. Wardas.
- 11) Anthropologie (ohne Titel). 4°. 284 Seiten. Besitzer: Bibliothek der Ostpreussischen Regierung.
- 12) Kants Vorlesungen über die Anthropologie. 4°. 352 Seiten. Besitzer: Bibliothek der Städtischen Oberrealschule, Halle a/S (Parow'sche Bibliothek).
- 13) Vorlesungen über die Naturerkenntniss des Menschen. Von Herrn Professor Kant. Königsberg im 8br 1772. Philippi. 98 numerirte Blätter und viel unnumerirte, unbeschriebene. Besitzer: Königliche Bibliothek Berlin. Ms. Germ. Quart 1308.
- 14) Kants Vorlesungen über die Anthropologie oder Kenntnis des Menschen. Königsberg 1780 bis 1781 im Winterhalben Jahr. Friedr. Wilh. Pohl aus Marienburg. 4°. 312 Seiten. Besitzer: Universitäts-Bibliothek zu Königsberg. Ms. 2023.
- 15) Anthropologie von Herrn Professor Kant vorgetragen nach Baumgartens empirischer Psychologie, nachgeschrieben von Christ. Friedr. Puttlich. Königsberg, im December des 1784<sup>sten</sup> Jahres. 4°. 326 Seiten. Besitzer: Universitäts-Bibliothek zu Königsberg. Ms. 2577. Aus Reickes Nachlass.
- 16) Anthropologiam Philosoph. Prof. Ord. Kant in Semestri hiberno 1793—1794 proposuit. Joh. Ephr. Reichel. 4°. 147 Seiten. Besitzer: Frau Professor Glogau.
- 17) Fragment eines Collegii des Herren Professor Kant über die Anthropologie. 4°. 50 Blätter. Besitzer: Universitäts-Bibliothek zu Königsberg. Ms. 2580. Aus Reickes Nachlass.
- 18) Kants anthropologische Vorlesungen Nov. 1789. Am Schluss: den 8. Febr. 1790. 4°. 163 Seiten. Besitzer: Universitäts-Bibliothek zu Königsberg. Ms. 2578. Aus Reickes Nachlass.
- 19) I. Kants Menschenkunde oder philosophische Anthropologie. Herausgegeben von Fr. Ch. Starke. Neue Ausgabe. 1838. 8°. 374 Seiten.

Vorwort. IX

Für den Neudruck der §§. 504—699 von Baumgartens Metaphysica (S. 5—54) hat Herr Professor Dr. E. Thomas den Text nach den Grundsätzen gestaltet, die in der Akademie-Ausgabe für Kants eigne Schriften maassgebend sind. Zu Grunde gelegt ist die von Kant selbst benutzte 4. Ausgabe von  $1757 (= A^4)$ ; zur Controlle herangezogen ist ausserdem die 2. Ausgabe von  $1743 (= A^2)$ .

Die in der Ausgabe sonst übliche Orthographie ist auch für Baumgartens Text (den lateinischen wie die deutschen Übersetzungen) durchgeführt. Schreibungen wie "quum, caussa, caeteri, caeteroquin, effraenis, foetus, foecundus, moeror, moestitia, solicitatio, promtus, sumtus, adventitius" sind demgemäss modernisirt.

Die ursprüngliche reichliche Interpunction hat Herr Thomas nach Möglichkeit bewahrt, im einzelnen aber verbessert und ausgeglichen.

Ich füge ein Verzeichniss der Stellen bei, in denen der Text von A<sup>4</sup> verlassen werden musste, sammt einigen Verbesserungsvorschlägen von Herrn Professor Thomas. Interpunctionsänderungen sind im allgemeinen nicht berücksichtigt.

631 PRO POSITU] A2 PROPOSITU || 938 POSITIVA] A2 POSITITIVA || 1438 542] A<sup>2</sup> 545 || 1520 hinc] A<sup>2</sup> hine || 1530 repraesentationes falsae, a] Thomas repraesentationes, falsae a (A2 ohne Interpunction) | 1826 scotomia] A2, A4; sollte scotoma heissen (Thomas). || 2015 357] Thomas 257 A2, A4 || 2842 597]  $A^2$  697 || 2916 349] Thomas 350  $A^2$ ,  $A^4$  || 2927 606]  $A^2$  607 || 3819 pro situ A<sup>2</sup>, A<sup>4</sup> pro positu? so schreibt Baumgarten sonst in dieser bei ihm häufigen Wendung, und nach §. 85 und 284 — cf. auch §. 509 — macht er zwischen positus und situs einen Unterschied (Thomas). || 4419 utilia] danach ist zu erwarten et (oder vel) inutilia (oder noxia, oder inutilia und noxia verbunden), cf. §. 336 (Thomas). || 458 658] A2 618 || 4611 620] Thomas 619 A2, A4 || 4719,20 220] Thomas 222 A2, A4 | 4818 Die Anmerkung zu §. 674 steht irrthümlich unter §. 675. || 4823 OMNINO\*\*\*] Thomas \*\*\* omnino || 4939 529] A<sup>2</sup> 9 || 511 PUSILLANIMITAS] A2 PUSILLA NIMITAS | 5112 CURIOSITAS] A2 CURIO-SITOS || 5125 641] A<sup>2</sup> 941 || 5326 indicat] A<sup>2</sup> indicat || 5327 decernit] so auch A2; nach dem vorhergehenden Verbum decernat und den folgenden habeat und comparet erwartet man hier decernat (Thomas).

Zu wärmstem Dank bin ich meinem verehrten Collegen Herrn Prof. Dr. G. Gundermann verpflichtet, der seine reiche paläographische Erfahrung bereitwilligst in den Dienst der Ausgabe X Vorwort.

stellte. Zu wiederholten Malen durfte ich in theilweise stundenlangen Sitzungen schwierige Manuscript-Stellen mit ihm besprechen. Worte, die von ihm enträthselt wurden, sind in den Anmerkungen als solche gekennzeichnet.

Tübingen, den 11. Februar 1913.

Erich Adickes.

### Inhaltsübersicht des Bandes.

| Vorwort                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Inhaltsübersicht                                            | XI—XIV    |
| Erste Hälfte                                                | 1-493     |
| Erläuterungen zur Psychologia empirica in A. G. Baumgartens |           |
| Metaphysica                                                 | 3-54      |
| Reflexionen zur Anthropologie                               | 55-654    |
| Über Aufgabe und Eintheilung der Anthropologie              | 57        |
| Erster Theil. Anthropologische Didaktik                     | 58-493    |
| Erstes Buch. Vom Erkenntnissvermögen                        | 58-233    |
| Vom Bewusstsein seiner selbst                               | 58        |
| Von dem willkürlichen Bewusstsein seiner Vorstellungen      | 58-63     |
| Von dem Beobachten seiner selbst                            | 6364      |
| Von den Vorstellungen, die wir haben, ohne uns ihrer        |           |
| bewusst zu sein                                             | 64—66     |
| Von der Deutlichkeit und Undeutlichkeit im Bewusstsein      |           |
| seiner Vorstellungen                                        | 66—77     |
| Von der Sinnlichkeit im Gegensatz mit dem Verstande.        | 77—91     |
| Apologie für die Sinnlichkeit. — Von dem künstlichen        |           |
| Spiel mit dem Sinnenschein. — Von dem erlaubten             |           |
| moralischen Schein                                          | 91—96     |
| Vom Können in Ansehung des Erkenntnissvermögens             |           |
| überhaupt                                                   | 96—99     |
| Von den fünf Sinnen. — Vom inneren Sinn                     | 99-114    |
| Von den Ursachen der Vermehrung oder Verminderung           |           |
| der Sinnenempfindungen dem Grade nach                       | 114—119   |
| Von der Hemmung, Schwächung und dem gänzlichen              |           |
| Verlust des Sinnenvermögens                                 | 120 - 121 |
| Von der Einbildungskraft                                    | 121—138   |
| Von dem sinnlichen Dichtungsvermögen nach seinen ver-       |           |
| schiedenen Arten                                            | 138 - 145 |
| Von dem Vermögen der Vergegenwärtigung des Ver-             |           |
| gangenen und Künftigen durch die Einbildungskraft           | 145—157   |
|                                                             |           |

#### lnhaltsübersicht.

| A. Vom Gedächtniss                                         | 146—150       |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| B. Von dem Vorhersehungsvermögen. — C. Von der             |               |
| Wahrsagergabe                                              | 150—157       |
| Von der unwillkürlichen Dichtung im gesunden Zustande,     |               |
| d. i. vom Traume                                           | 157—159       |
| Von dem Bezeichnungsvermögen (Facultas signatrix).         | 159—160       |
| Vom Erkenntnissvermögen, so fern es auf Verstand ge-       |               |
| gründet wird. — Eintheilung                                | 160—161       |
| Anthropologische Vergleichung der drei oberen Erkenntniss- | 101 100       |
| vermögen mit einander                                      | 161—189       |
| Von dem productiven Witze                                  | 189—206       |
| sehung ihres Erkenntnissvermögens                          | 206—231       |
|                                                            | 200—201       |
| A. Allgemeine Eintheilung. — C. Von den Gemüths-           | 010 010       |
| krankheiten                                                | 210—219       |
| B. Von den Gemüthsschwächen im Erkenntnissvermögen         |               |
| Von den Talenten im Erkenntnissvermögen                    |               |
| Zweites Buch. Das Gefühl der Lust und Unlust               | 234—444       |
| Eintheilung                                                |               |
| Von der sinnlichen Lust                                    | 242—440       |
| A. Vom Gefühl für das Angenehme oder der sinnlichen        |               |
| Lust in der Empfindung eines Gegenstandes                  | 242—265       |
| B. Vom Gefühl für das Schöne, d. i. der theils sinn-       |               |
| lichen, theils intellectuellen Lust in der reflectirten    |               |
| Anschauung, oder dem Geschmack. — Von der                  |               |
| Originalität des Erkenntnissvermögens oder dem             | 005 110       |
| Genie                                                      | 265—440       |
| Von der Üppigkeit                                          | 440—444       |
| Drittes Buch. Vom Begehrungsvermögen                       |               |
| Von den Affecten insbesondere                              |               |
| Von der Furchtsamkeit und der Tapferkeit                   |               |
| heit mechanisch befördert                                  |               |
| Von den Leidenschaften                                     |               |
| Von der Neigung zum Vermögen, Einfluss überhaupt           | 401491        |
| auf andere Menschen zu haben                               | 484491        |
| a. Ehrsucht                                                |               |
|                                                            | 484—490       |
| b. Herrschsucht                                            | 490           |
| c. Habsucht                                                | 491           |
| Von dem höchsten physischen Gut                            | 491492<br>493 |
| Von dem höchsten moralisch-physischen Gut                  | 495           |

. . . . . . .

Ha 20 . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Collegentwürfe aus den 80er Jahren

L Bl. Essen-Königsberg 1

Ha 24

799--899

799 - 801

801 - 805

805-809

#### Inhaltsübersicht.

| K 13.              |      |     | ٠    | •   |     |      |     | •   |     | •   |    |     |    |     |   |   |   | 809-812   |
|--------------------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|---|---|---|-----------|
| K 11.              |      | •   |      |     |     |      |     |     |     | •   |    |     |    |     |   |   |   | 812-815   |
| Ha 21              |      |     |      |     | ٠   |      | •   |     |     | •   |    | ٠   |    |     |   |   |   | 816-819   |
| Ha 19              |      |     |      |     |     |      |     |     |     |     |    |     |    | ٠   |   |   |   | 820-822   |
| Ha 54              | ٠    | •   |      | •   |     |      |     | •   |     |     |    |     |    |     |   |   |   | 823-826   |
| Ha 25              | •    | ٠   | •    | •   |     |      |     | •   |     |     |    |     | ٠  |     |   |   |   | 826-829   |
| Ha 48              | •    | •   | •    | •   | ٠   | •    | ٠   | •   |     | ·   |    |     |    | ٠   |   |   |   | 830-833   |
| Ha 44              |      | ٠   | ٠    | ٠   | •   | •    | ٠   | •   |     | •   |    |     |    |     | • |   |   | 834-838   |
| Ha 38              | •    | ٠   |      | •   | •   |      |     | •   | •   |     |    |     |    |     |   |   |   | 838-843   |
| Ha 40              | •    | ٠   | •    | •   | •   | ٠    |     | •   | ٠   | •   |    | •   |    |     |   |   |   | 843-846   |
| Ha 4.              |      | •   | •    | •   | •   |      | ٠   |     | •   |     | •  | •   |    | •   |   | ٠ |   | 846-859   |
| Ha 14              |      | •   | ٠    | •   |     |      |     |     |     | -   |    |     |    | •   |   |   |   | 860-864   |
| Berline            | er E | ⟨ön | igli | che | e E | libl | iot | hel | r N | Tr. | 15 |     |    |     |   |   | • | 864-867   |
| На 56              | •    | •   | •    | •   |     |      |     |     | •   | ٠   |    | •   |    |     | • |   |   | 867—874   |
| Ha 50              | •    |     | •    | ٠   | •   | •    | •   |     | •   | •   | •  | ٠   | ٠  |     |   |   |   | 874—875   |
| На 53.             |      |     | •    | •   | •   | •    | ٠   | •   | ٠   | ٠   | ٠  | ٠   | ٠  | •   |   |   | • | 875—884   |
| Reicke             | • X  | c 4 | •    | •   | •   | •    | •   | ٠   | ٠   | ٠   | •  | •   | •  | •   | • | ٠ |   | 885—892   |
| Ha 32              | ٠    | ٠   | •    | •   | ٠   | ٠    | ٠   | ٠   | ٠   | ٠   | •  | •   | ٠  | •   | ٠ | • | • | 892-894   |
| Stern              | •    | ٠   | ٠    | •   | •   | ٠    | ٠   | ٠   | •   | •   | ٠  | ٠   | •  | ٠   |   | • | • | 894—896   |
| Ha 23              | ٠    | ٠   | •    | ٠   | ٠   | ٠    | •   | •   | ٠   | ٠   | ٠  | •   | ٠  | •   | • | ٠ | • | 896—899   |
| Erster Anhang. E   | ntv  | w u | rf : | z u | еi  | n e  | r   | Оp  | рo  | ne  | nt | e n | -R | e d | e |   |   | 901 - 935 |
| Zweiter Anhang.    | Ме   | di  | cin  |     |     |      |     |     |     | ٠   |    |     |    |     |   |   |   | 937—980   |
| Berichtigungen und | Na   | cht | äg   | е   |     |      |     |     |     |     |    |     |    |     |   |   |   | 981—982   |
|                    |      |     | _    |     |     |      |     |     |     |     |    |     |    |     |   |   |   |           |

## Band XV

I. Hälfte



# Anthropologie.



### Erläuterungen

zur

# Psychologia empirica

in

A. G. Baumgartens

Metaphysica.



111. η? κ-ξ? ι-g?? M 382c. Zu §. 512 "pro positu corporis": (s animae in corpore vel (g corporis) per corpus in universo) pro statu corporis vel interno vel externo (s et constitutione)

1 Das Blatt M 382 c—d steht an falscher Stelle; die richtige ist zwischen M 176 und M 177. — Der obere s-Zusatz beginnt über dem letzten Buchstaben von statu und erstreckt sich etwas über externo hinaus; er soll wohl die Worte corporis — externo ersetzen. Der g-Zusatz zu diesem s-Zusatz (corporis) steht über per corpus, ein Bogen weist ühm eine Stelle zwischen vel und per an. Entweder soll er an Stelle der (nicht durchstrichenen!) Worte per corpus treten oder zu den beiden im s-Zusatz erwähnten Fällen (1. status animae in corpore, 2. status animae per corpus in universo) noch einen dritten hinzufügen, der im ursprünglichen Text als status corporis internus und im unteren s-Zusatz als constitutio sc. corporis bezeichnet ist. War letzteres Kants Absicht, so hat er sie nur angedeutet; denn nach corporis fehlt das nöthige zweite vel, und wenn es auch vorhanden wäre, würde doch der Zusatz corporis den Zusammenhang des s-Zusatzes ganz zerreissen und die Beziehung von in universo auf statu animae unmöglich machen. — Die s-Zusätze scheinen mit anderer Feder und Tinte geschrieben zu sein, möglicherweise bald nach der ursprünglichen Zeile; spätestens stammen sie aus Phase φ.

#### PSYCHOLOGIA EMPIRICA.

#### SECTIO I.

#### EXSISTENTIA ANIMAE.

§. 504.

Si quid in ente est, quod sibi alicuius potest esse conscium, illud est 25 ANIMA.\*) In me exsistit, §. 55, quod sibi alicuius potest esse conscium, §. 57. Ergo in me exsistit anima (ego anima exsisto).

20

<sup>\*)</sup> eine Seele.

§. 505.

Cogito, mutatur anima mea, §. 125, 504. Ergo cogitationes sunt accidentia animae meae, §. 210, quarum aliquae saltim rationem sufficientem habent in anima mea, §. 21. Ergo anima mea est vis, § 197.

§. 506.

5

15

25

Cogitationes sunt repraesentationes. Ergo anima mea est vis repraesentativa, §. 505.

§. 507.

Cogitat anima mea saltim quasdam partes huius universi, §. 354. Ergo ani-[175]ma mea est vis repraesentativa huius universi, saltim partialiter, §. 155. 10

§. 508.

Cogito quaedam corpora huius universi eorumque mutationes, huius pauciores, illius plures, unius plurimas, et ultimum quidem pars mei est, §. 155, hinc corpus meum\*) est, cuius mutationes plures cogito, quam ullius alius corporis.

\*) mein Leib.

§. 509.

Corpus meum habet determinatum in hoc mundo positum, §. 85, locum, aetatem, §. 281, situm, §. 284.

§. 510.

Quaedam distincte, quaedam confuse cogito. Confuse aliquid cogitans eius 20 notas non distinguit, repraesentat tamen, seu percipit. Nam si notas confuse repraesentati distingueret, quae confuse repraesentat, distincte cogitaret; si prorsus non perciperet notas confuse cogitati, per eas confuse perceptum non distinguere valeret ab aliis. Ergo confuse quid cogitans quaedam obscure repraesentat.

[176] §. 511.

Sunt in anima perceptiones obscurae, §. 510. Harum complexus fundus animae\*) dicitur.

\*) der Grund der Seele.

§. 512.

Ex positu corporis mei in hoc universo cognosci potest, cur haec obscurius, 30 illa clarius, alia distinctius percipiam, §. 306, 509, i. e. REPRAESENTO PRO POSITU CORPORIS\*) mei in hoc universo.

\*) meine Vorstellungen richten sich nach der Stelle meines Leibes.

§. 513.

Anima mea est vis, § 505, repraesentativa, § 506, universi, § 507, pro 35 positu corporis sui, § 512.

§. 514.

Totum repraesentationum in anima perceptio totalis\*) est, eiusque partes perceptiones partiales\*\*), et harum quidem obscurarum complexus campus obscuritatis\*\*\*) (tenebrarum), qui est fundus animae, §. 511, complexus clara- 40 rum campus claritatis\*\*\*) (lucis) est, [177] comprehendens campos confusionis,

#### 112. ζ. M 179. Zu §. 517, Perceptiones — praegnantes" (Z. 38/9): bismilla. adanilla.

1 Man vgl. die Parowsche Anthropologie-Nachschrift S. 21: "Die Araber haben sehr kurze Gebete vor und nach dem Essen. Vor dem Essen beten sie: bis milla -

#### 5 DISTINCTIONIS \*\*\*\*\*), ADAEQUATIONIS e. C.

10

30

10

\*) die ganze Vorstellung. \*\*) jener Theile. \*\*\*) das Feld der Dunkelheit. \*\*\*\*) das Feld des Lichtes. \*\*\*\*\*) die Felder der Verwirrung, der Deutlichkeit, u. s. w.

#### §. 515.

Cognitio vera est realitas, §. 12, 36, cuius oppositum cognitio nulla s. defectus cognitionis, ignorantia\*), et cognitio apparens s. error \*\*) sunt negationes, §. 81, 36. Cognitio minima est unici minimi minime vera, §. 161. Ergo quo plurium, quo maiorum, quo verior est, hoc maior est, §. 160, donec sit maxima plurimorum maximorum verissima. Gradus cognitionis, quo plura cognoscit, est 15 eius ubertas \*\*\*) (copia, extensio, divitiae, vastitas), quo pauciora, angustra \*\*\*\*)quo maiora, est dignitas \*\*\*\*\*) (nobilitas, magnitudo, gravitas, maiestas), quo minora, VILITAS \*\*\*\*\*\*) (exilitas, levitas). Quo veriora, quo maiori ordine coniungit cognitio, hoc verior, §. 184, hinc maior est. Cognitio veriora sistens exacta a) (exasciata) est, minus vera exhibens crassab). Maior in cognitione ordo s. methodus 20 est cognitionis methodicum [178] (acroamaticum, disciplinale), minor tumultua-RIUMC). Cognitio eiusque repraesentationes in anima mea sunt vel minores, vel maiores, §. 214, iisque, qua rationes sunt, argumenta latius dicta, vis et efficacia tribuitur, §. 197. Nulla cognitio est totaliter sterilis, §. 23, cognitio tamen maioris efficaciae, s. roboris, est fortior d), minoris, quae imbecillitas, debilior e) 25 (inbellis, iners). Repraesentationes debiliores ortae statum animae minus, fortiores magis mutant, §. 208, 214.

\*) Unwissenheit. \*\*) Irrthum. \*\*\*) Weite, Verbreitung, Ausdehnung, Vorrath, Reichthum der Erkenntniss. \*\*\*\*) enge Einschränkung, Armuth, Dürftigkeit der Erkenntniss. \*\*\*\*\*) Grösse, Werth, Würde, Wichtigkeit. \*\*\*\*\*) Geringschätzigkeit. a) genau. b) grob. c) ein Gemenge. d) stärker. e) schwächer.

#### §. 516.

Perceptiones cum partiali aliqua partes eiusdem totalis sociae\*) vocantur, sociarum perceptionum fortissima regnat\*\*) (dominatur in anima).

\*) vergesellschaftete Vorstellungen. \*\*) die herrsehende.

#### [179] §. 517.

Quo plures notas perceptio complectitur, hoc est fortior, §. 23, 515. Hinc obscura perceptio plures notas comprehendens, quam clara, est eadem fortior, confusa plures notas comprehendens, quam distincta, est eadem fortior. Per-CEPTIONES plures in se continentes PRAEGNANTES\*) vocantur. Ergo perceptiones Nach "significatus praegnantis" in §. 517 (Z. 28) schiebt Kant ein: perceptionibus commoventibus

113.  $v-\psi$ ?  $\mu-\xi$ ? ? M 179. Zu §. 518 "obscurae": de repraesentationibus obscuris et statu animae in iis.

Gott segne es - und nach dem Essen: adi milla - Gott sey gedankt." Wörtlich ebenso in der Brauerschen Anthropologie-Nachschrift S. 9. Kants Notiz geht vermuthlich auf Th. Shaw zurück, dessen Reisebeschreibung 1765 in 4° deutsch erschien unter dem Titel: "Herrn Thomas Shaws Reisen oder Anmerkungen verschiedene Theile der Barbarey und der Levante betreffend. Nach der zweyten engländischen Ausgabe ins Deutsche übersetzt." In der "Naturgeschichte der Barbarey oder Physische und 10 vermischte Anmerkungen über die beyden Königreiche Algier und Tunis" (S. 117 ff.) heisst es daselbst (Cap. III. Abschnitt 8. S. 203) von den Arabern der Barbarey: "Wenn sie sich zu der Mahlzeit niedersetzen, oder wenn sie zu andern Zeiten essen und trinken; wenn sie ihre täglichen Geschäffte anfangen, so sagen sie allzeit das Wort Bismilla, (d. i. in dem Namen Gottes.) Mit eben dem Ernste und gleicher 15 Ehrerbiethung sprechen sie das Wort Alhandillah, d. i. Gott sey gelobt, aus, wenn sie sich gesättiget haben, oder wenn ihre Geschäffte glücklich von statten gegangen sind." Zu "Bismilla" sagt eine Anmerkung: "Bismallah [sic!] ist mit dem jüdischen אנה, d. i. אם יחפיצ האל, wenn Gott will, oder wenn der Herr will, 1. Cor. IV, 19. 1. Pet. III, 17. einerley." Herrn Prof. M. Lidzbarski-Greifswald verdanke ich den 20 Hinweis auf E. W. Lane: Sitten und Gebräuche der heutigen Egypter (Aus dem Englischen übersetzt von J. Th. Zenker. 1856) I<sup>2</sup> S. 153: "Ehe man zu essen anfängt, spricht man ,Bi-smi-llah' (im Namen Gottes)", S. 156: ,,Jedermann sagt, sobald er mit essen fertig: ,El-hamdu li-llah' (Lob sei Gott)." Die Verstümmelung des zweiten Wortes in 72 würde sich durch die Annahme erklären lassen, dass Kant 25 es aus dem Gedächtniss niedergeschrieben hat.

praegnantes fortiores sunt. Hinc ideae habent magnum robur, §. 148. Termini significatus praegnantis sunt emphatici\*\*) (emphases). Horum scientia emphaseologia est. Nominum propriorum non parva vis est.

\*) vielsagende Vorstellungen. \*\*) ein Nachdruck.

§. 518.

30

Status animae, in quo perceptiones dominantes obscurae sunt, est regnum tenebrarum\*), in quo clarae regnant, regnum lucis\*\*) est.

\*) das Reich der Finsterniss. \*\*) das Reich des Lichtes in der Seele.

#### SECTIO II.

#### FACULTAS COGNOSCITIVA INFERIOR.

#### §. 519.

Anima mea cognoscit quaedam, §. 506. [180] Ergo habet facultatem cognoscitivam\*), i. e. quaedam cognoscendi, §. 57, 216, (intellectum latius dictum, cf. §. 402).

\*) Vermögen zu erkennen.

#### §. 520.

Anima mea quaedam cognoscit obscure, quaedam confuse cognoscit, §. 510, iam, ceteris paribus, percipiens rem, eamque diversam ab aliis, plus percipit, quam percipiens rem, sed non distinguens, §. 67. Ergo, ceteris paribus, cognitio clara maior est, quam obscura, §. 515. Hinc obscuritas minor, claritas maior cognitionis gradus est, §. 160, 246, et eandem ob rationem confusio minor s. inferior, distinctio maior s. superior. Unde facultas obscure confuseque seu indistincte aliquid cognoscendi cognoscitiva inferior\*) est. Ergo anima mea habet facultatem cognoscitivam inferiorem, §. 57, 216.

\*) das untere Vermögen zu erkennen.

#### §. 521.

Repraesentatio non distincta sensitiva\*) vocatur. Ergo vis animae meae repraesentat per facultatem [181] inferiorem perceptiones sensitivas, §. 520, 513.

\*) eine sinuliche Vorstellung.

#### §. 522.

Repraesento mihi quaedam ita, ut aliqui eorum characteres clari sint, aliqui obscuri. Eiusmodi perceptio, qua notas claras, distincta est, qua obscuras, sensitiva, § 521. Hinc est distincta, cui aliquid admixtum est confusionis et obscuritatis, et sensitiva, cui aliquid distinctionis inest. Haec ex parte sequiori formatur per facultatem cognoscitivam inferiorem, § 520.

#### §. 523.

Notae repraesentationis sunt vel mediatae vel immediatae, §. 67, 27. Hae tantum respiciuntur in diiudicatione claritatis in aliqua perceptione.

#### §. 524.

Notae perceptionis sunt vel sufficientes, vel insufficientes, §. 21, 67, vel absolute necessariae, §. 106, 107, vel in se contingentes, §. 108, vel absolute immutabiles et constantes, §. 132, vel in se variabiles seu mutabiles, §. 133, quarum priores notae nonnunquam per eminentiam dicuntur solae.

#### [182] §. 525.

Notae repraesentationis sunt vel negativae, vel reales, §. 135. Quae priores habet perceptio, negativa\*), quae posteriores, perceptio positiva\*\*) vocatur. Perceptiones negativae vel essent totaliter\*\*\*) tales, quarum singulae notae

114.  $\mu$ ?  $\tau$ —v? M 184. Zwischen §. 529 und 530, zu M §. 530: Unterschied des obiectiven und subjectiven.

negativae essent, quibus nihil perciperetur, §. 136, vel partialiter\*\*\*\*) tales sunt, quarum aliquae notae negativae sunt, aut vere, aut apparenter, §. 12.

\*) verneinende. \*\*) bejahende. \*\*\*) völlig verneinende. \*\*\*) zum Theil verneinende Vorstellungen.

#### §. 526.

Notarum aliae aliis fecundiores sunt et graviores, §. 166, utrumque sufficientes insufficientibus, §. 169, 524.

#### §. 527.

10

30

Facile\*) est, ad quod actuandum paucae vires necessariae sunt, ad quod maiores requiruntur vires, est difficile\*\*). Hine facile certo subiecto \*\*\*) est, ad quod actuandum exigua pars virium, quibus illud pollet, necessaria est; certo subiecto difficile\*\*\*\*), ad quod actuandum ma-[183]gna pars virium, quibus substantia ista pollet, requiritur. Ergo facilitas et difficultas admittunt 15 gradus, §. 246.

\*) leicht. \*\*) schwer. \*\*\*) diesem oder jenem leicht. \*\*\*\*) diesem oder jenem schwer.

#### §. 528.

Minime clara est perceptio, cuius notae tantum sufficiunt ad eandem ab 20 unico diversissimo difficillime distinguendam, §. 161. A quo pluribus ergo, a quo magis iisdem, quo facilius perceptionem distinguere valeo, hoc est mihi clarior, §. 160, donec sit mihi clarissima, quam ab omnibus, etiam maxime iisdem, facillime valeo distinguere, §. 161. Minime obscura est repraesentatio, cuius notae ad eam ab unico tantum maxime eodem facillime distinguendam non 25 sufficiunt, §. 161. A quo pluribus ergo, a quo magis diversis, quo maiori vi adhibita perceptio tamen non potest distingui, hoc maior est eius obscuritas, donec mihi sit obscurissima, quae a nullis, etiam maxime diversis, omni vi mea adhibita distingui potest, §. 161.

#### §. 529.

Quod aliis clarius percipio, attendo\*), quod aliis obscurius, abstraho ab 60 \*\*). Ergo habeo facultatem attendendi et abstrahendi, §. 216, sed finitas, §. 354, hinc in certo tantum non maximo [184] gradu utrasque, §. 248. Quo plus quantitati finitae demitur, hoc minus est residuum. Ergo quo magis attendo uni rei, hoc minus possum attendere aliis: ergo perceptio fortior attentionem 35 admodum occupans obscurat debiliorem, seu facit a debiliori abstrahere, §. 528, 515.

\*) daran gedenke ich, darauf habe oder gebe ich acht. \*\*) das lasse ich aus der Acht, das werfe ich in Gedanken weg, das verdunkle ich mir, das entziehe ich meinen Gedanken.

115.  $\sigma - \psi$ . M 184. Zu §. 530 Satz 1: begleitete Vorstellung.

**116.**  $\mu$ ?  $\tau$ —v? M 184. Zu §. 530 "perceptio primaria — adhaerens" (Z. 29—30):

Subiective vel obiective primaria aut adhaerens. (\* Das erstere wird gemeiniglich verstanden.) Was obiective die Hauptvorstellung ist (wie der Gegenstand vorgestellt werden soll), ist subiective nur die Nebenvorstellung, und umgekehrt.

117. σ—ψ. M 184'. Zu §. 530: Einem Ausdruk adhaerirende Rebenbegriffe.

118.  $\varphi$ ?  $\omega$ ? M 184'. Zu §. 530: Das dunkel adhaerirende zu entwickeln.

10

119. φ? ω? M 184'. Zu §. 530:

Nicht principale und accessorium (g wo einerlen Art des objects ist), sondern primarium et secundarium (adhaerens), wo sie verschiedener Art sind. — Parerga. e. g. Goldener Rahme, Arabesqve.

(9 sollen vehicula der perceptio primaria senn.)

 <sup>5</sup> aut ad; Kant ist vielleicht unterbrochen worden und hat nachher vergessen, das Wort zu Ende zu schreiben; das gewöhnliche Abkürzungszeichen fehlt. Vor dem 20 s-Zusatz (φ? ω?) ein Zeichen, dem kein zweites entspricht; doch kann die Beziehung kaum einem Zweifel unterliegen.

<sup>10</sup> Ginem? Ginen? Gin?

<sup>11-12</sup> Nr. 118 ist vielleicht an das Ende von Nr. 119 zu stellen.

<sup>17</sup> Der g-Zusatz steht über den Worten zum — Bortheil (121-2), unter den 25 Worten Parerga — Arabesque.

<sup>§. 530.</sup> 

Perceptio praeter notas, quas maxime in eius notis attendo, alias etiam minus claras continens est complexa\*). Cogitationis complexae notarum ille complexus, quem in notis maxime attendo, perceptio primaria\*\*), complexus notarum minus clararum perceptio (secundaria) adhaerens\*\*\*) dicitur. Hinc

Die melodie ist adhaerens zum Liede und kan dem Inhalt Abbruch oder Vortheil schaffen. — Nebenbegrif von Gassenhauern, vaudeville. — Einem Großen Mann adhaerirt die Vorstellung eines Langen Mannes. — Platte — Lacherliche Ausdrüfe. Unanständige.

**120.**  $\sigma$ — $\psi$ . M 185. Zu §. 531 "perspicuitas" (Z. 24): Helligfeit, lichtvoll.

5

10

15

121.  $q? \omega? M 185'$ . Zu demselben Terminus: Helle Begriffe. Lichtvoll.

122.  $\sigma - \psi$ . M 185. Zu §. 531 "resolvens" (Z. 29): conjungens, bündig.

3 Vgl. Nr. 196.

4 Ausbrufe? Ausbruf?

perceptio complexa est totum perceptionis primariae et adhaerentis, §. 155.

\*) eine gehäufte. \*\*) die Haupt- \*\*\*) Neben-Vorstellung.

#### §. 531.

Pone duas cogitationes claras trium notarum, sed sint in una clarae, quae in altera obscurae sunt, prior erit clarior, §. [185] 528. Ergo claritas perceptionis augetur claritate notarum per distinctionem, adaequationem e. c. Pone duas cogitationes claras notarum aequaliter clararum, quarum tres sint in una, sex sint in altera: posterior erit clarior, §. 528. Ergo multitudine notarum augetur 20 claritas, §. 162. Claritas claritate notarum maior intensivea), multitudine notarum EXTENSIVE MAIOR b) dici potest. Extensive clarior perceptio est vivida c). Vividitas cogitationum et orationis nitord) (splendor) est, cuius oppositum est siccitase) (spinosum cogitandi dicendique genus). Utraque claritas est perspicuitas f). Hinc perspicuitas vel est vivida, vel intellectualis, vel utraque. Perceptio, cuius vis 25 se exserit in veritate alterius perceptionis cognoscenda, et vis eius est probanse), cuius vis alteram claram reddit, et vis eius est explicansh) (declarans), cuius vis alteram vividam reddit, et vis eius est illustransi) (pingens), quae alteram distinctam, et vis eius est resolvensk) (evolvens). Conscientia veritatis est CERTITUDO 1) (subjective spectata, cf. §. 93). Certitudo sensitiva est persuasio m), 30 intellectualis conviction). Cogitans rem et veritatem eins, ceteris paribus, plura

[186] cogitat, quam cogitans rem tantum. Hinc cognitatio et cognitio certa, ceteris paribus, maior est incerta?), quae non est certa, §. 515. Cognitio iusto incertior est superficiariap), adeo certa, ac requiritur, est solida?). Quo clarior, quo vividior, quo distinctior, quo certior cognitio est, hoc maior est. Perceptio certitudinem alterius habens pro corollario et vis eius est vel persuasoria?), vel convincens?). Certa perspicuitas est evidentia t).

- a) ein schärferes, strengeres. b) ein verbreiteteres Licht. c) eine lebhafte Vorstellung. d) das schimmernde der Erkenntniss und Rede. e) das trockne. f) die Fasslichkeit, Verständlichkeit. g) die beweist, wahrmacht. h) die entdeckt, anzeigt, woraus erhellt. i) die erläutert, aufhellt. k) die aufschliesst, auseinandersetzt, entwickelt. l) Gewissheit. m) Überredung. n) Überzeugung, Überführung. o) ungewisse Erkenntniss und Gedanken.
- P) seichte, unsichre. 4) sichre, gründliche Kenntniss. r) von überredender.
- s) von überzeugender Kraft und Wirksamkeit. t) das völlig ausgemachte.

#### §. 532.

Tam intensive, quam extensive clarior possunt esse sensitivae, §. 522, 531, et tunc [187] vividior est perfectior, quam minus vivida, §. 531, 185. Potest vividior intensive clariore ipsaque distincta perceptione fortior esse, §. 517, 531.

#### §. 533.

Scientia sensitive cognoscendi et proponendi est Aesthetica\*) (logica facultatis cognoscitivae inferioris, philosophia gratiarum et musarum, gnoseologia inferior, ars pulcre cogitandi, ars analogi rationis).

\*) die Wissenschaft des Schönen.

10

15

25

### SECTIO III. SENSUS.

#### §. 534.

Cogito statum meum praesentem. Ergo repraesento statum meum praesentem, i. e. sentio\*). Repraesentationes status mei praesentis seu sensationes \*\*) (apparitiones) sunt repraesentationes status mundi praesentis, §. 369. Ergo sensatio mea actuatur per vim animae repraesentativam pro positu corporis mei, §. 513.

\*) ich empfinde. \*\*) Empfindungen.

#### [188] §. 535.

Habeo facultatem sentiendi, §. 534, 216, i. e. sensum\*). Sensus repraesentat vel statum animae meae, internus\*\*), vel statum corporis mei, externus\*\*\*), §. 508. Hinc sensatio est vel interna \*\*\*\*) per sensum internum (conscientia strictius dicta), vel externa \*\*\*\*\*), sensu externo actuata, §. 534.

\*) der Sinu. \*\*) der innre. \*\*\*) die äussre Sinnen. \*\*\*\*) eine innre.

#### §. 536.

Partes corporis, quarum convenienti motui sensatio externa coexsistit, sunt aestheteria\*) (organa sensuum). Per ea habeo facultatem sentiendi 1) quodvis corpus contingens meum, tactum\*\*, 2) lucem, visum\*\*\*), 3) sonum, auditum\*\*\*\*), 4) effluvia corporum in nasum adscendentia, olfactum\*\*\*\*\*) 5) resoluta per internas oris partes salia, gustum\*\*\*\*\*\*).

\*) Werkzeuge der Sinnen. \*\*) Gefühl. \*\*\*) Gesicht. \*\*\*\*) Gehör. \*\*\*\*\*) Geruch. \*\*\*\*\*) Geschmack.

#### §. 537.

Quo magis movetur convenienter organon sensuum, hoc fortior, hoc clarior 10 est [189] sensatio, quo minus, hoc debilior, hoc obscurior est sensatio externa, §.513, 512. Locus, in quo constituta tam' convenienter adhuc movere organon sensus possunt, ut clare sentiantur, est sphaera sensationis\*). In sphaera sensationis locus convenientissimus punctum sensationis est \*\*).

\*) eines jeden Empfindungs-Kreis. \*\*) eines jeden Empfindungs-Punkt. 15

20

25

#### §. 538.

Quo minora, quo remotiora a puncto sensationis sunt sentienda, hoc obscurior, hoc debilior est ipsorum sensatio, quae hoc est fortior, hoc clarior, quo propiora puncto sensationis sunt, quo maiora sentienda, §. 537, 288.

#### §. 539.

Sensus minimus esset, qui unicum maximum proxime convenientissimeque praesens in minimo gradu veritatis, lucis et certitudinis repraesentaret, §. 531, 538. Hinc quo plura, quo minora, quo remotiora, quo minus convenienter moventia organon, quo verius, clarius, certius repraesentat, hoc maior est, §. 219, 535.

#### §. 540.

Sensus maior acutus\*), minor hebes \*\*) dicitur. Quo aptiora ad mo-[190]tum convenientem organa sensuum aut sunt, aut redduntur, hoc aut est acutior, aut magis acuitur sensus externus. Quo ineptiora aut sunt, aut redduntur organa sensoria, hoc hebetior aut est, aut magis hebescit sensus externus, §. 537, 539. 30

\*) scharfe. \*\*) stumpfe Sinnen.

#### §. 541.

Lex sensationis est: Ut sibi succedunt status mundi et status mei, sic sequantur se invicem repraesentationes eerum praesentium, §. 534. Hinc regula sensationis internae: Ut sibi succedunt status animae meae, sic se sequantur invicem repraesen- 35 tationes eorundem praesentium; et regula sensationis externae: Ut sibi succedunt status corporis mei, sic se sequantur invicem repraesentationes eorundem praesentium.

#### §. 542.

Sensationum magnum prae aliis singulis perceptionibus robur est, §. 512, 517. Hinc sensationes alias singulas obscurant, §. 529. Possunt tamen aliae 40

plures simul sumptae fortiores fieri una vel altera, praesertim debiliore, sensatione, eamque vicissim obscurare, multo magis una sensatio potest obscurari per alteram fortiorem [191] aut plures alias singulas debiliores, simul sumptas tamen fortiores, §. 529, 517.

§. 543.

Facilior fit sensatio externa 1) organi bene praeparati, §. 536, 2) sphaerae sensationis, immo, 3) quantum fieri potest, puncto, §. 537, 4) corpus ad excitandum modo convenienti motum in organo aptius et qualitate, §. 536, et 5) quantitate, §. 538, si admoveatur, 6) non sensationes solum fortiores heterogeneae, sed et 10 7) debiliores non nihil quidem singulae, at plures, immo 8) perceptiones etiam aliae admodum heterogeneae si impediantur, §. 542. Impeditur sensatio externa 1) organon sensorium impediendo, ne modo convenienti moveatur, 2) saltim praestando, ut minus moveatur, §. 537, 3) sensibile removendo, 4) imminuendo, 5) prorsus impediendo, ne praesens fiat, 6) sensationem fortiorem excitando, 15 7) per plures sensationes, aut 8) plures perceptiones alias ita dispertiendo attentionem, ut, singulae licet debiliores, tamen simul sumptae obscurent sensationem impediendam, §. 542, 221.

§. 544.

Cum sensus singularia huius mundi, hinc omnimode determinata, reprae-20 sen-[192]tent, §. 535, 148, ut talia, hinc in universali nexu, §. 357, nexus autem, praesertim relativi, repraesentari nequeant sine connexorum utroque, §. 14, 37, in omni sensatione connexa cum senso, s. eo, quod sentitur, singula repraesentantur, at non clare, hinc obscure maximam partem plerumque. Ergo in omni sensatione est aliquid obscuri, hinc in sensatione etiam distincta semper aliquid 25 admixtum est confusionis. Unde omnis sensatio est sensitiva perceptio formanda per facultatem cognoscitivam inferiorem, §. 522. Cumque experientia\*) sit cognitio sensu clara, Aesthetica comparandae et proponendae experientiae est empirica. \*) Erfahrung.

§. 545.

FALLACIAE SENSUUM\*) sunt repraesentationes falsae, a sensibus dependentes, eaeque vel sensationes ipsae, vel ratiocinia, quorum praemissa est sensatio, vel perceptiones pro sensationibus per vitium subreptionis habitae, §. 30, 35.

\*) Betrug der Sinne.

30

35

**§.** 546.

Sensationes ipsae cum repraesentent statum corporis, vel animae, vel utrius-[193]que praesentem, §. 535, tam internae, quam externae percipiunt actualia, §. 205, 298, hinc et possibilia, §. 57, et quidem huius mundi, §. 377, sunt ergo verissimae totius mundi, §. 184, nec ulla earum est fallacia sensuum, §. 545. Quodsi ergo fallacia sensuum sit ratiocinium, vitium eius aut latet in forma, aut 40 in altera praemissa; si sit alius generis perceptio per vitium subreptionis pro sensatione habita, duplex error est per praecipitantiam iudicantis ortus, facile tamen reducendus ad casum secundum, §. 545.

123.  $\sigma$ — $\psi$ . M 195. Am oberen Rande, wohl zu der Columnen-Überschrift "Sensus":

Vom innern Sinn

**124.** κ—ψ. M 195'. Zu §. 550 ,,quantum" (1721) fügt Kant hinzu:

qvoad qvalitatem

6 qvad

#### §. 547.

Praestigiae\*) sunt artificia fallendorum sensuum; si oriuntur ex iis fallaciae sensuum, sunt efficaces\*\*), si minus, sunt inefficaces\*\*\*). Quo quis ergo 10 pluribus praeiudiciis cum sensationibus terminum communem habentibus laborat, quo minus sibi cavet a vitio subreptionis, hoc plures apud ipsum praestigiae possunt esse efficaces, §. 545. Apud liberum a praeiudiciis ct vitiis subreptionis omnibus omnes praestigiae inefficaces forent, §. 546.

\*) Blendwerk der Sinne. \*\*) kräftig. \*\*\*) unkräftig.

#### [194] §. 548.

15

Propositiones: Quicquid non experior, seu clare sentio, §. 544, non exsistit, s. PRAEIUDICIUM THOMISTICUM\*), aut est impossibile; quicquid repraesentationi alteri (partialiter) idem est, est ipsa illa perceptio; quae coexsistunt, vel succedunt sibi invicem, eorum unum in alterum realiter influit, s. sophisma: post hoc, ergo propter 20 hoc, sunt aptae fallaciis sensuum propositiones maiores, §. 546, hinc et praestigiis efficacibus, §. 547.

\*) das Vorurtheil des Thomas.

#### §. 549.

Quam ob causam debiliorem obscurat fortior perceptio diversa, §. 529, ob 25 eandem debiliores diversae fortiorem illustrant, §. 531. Hinc debiliori alicuius obiecti perceptioni succedens clara fortior diversa eo ipso, quod nova est, in campo clararum perceptionum, magis appercipitur, §. 529. Ergo clara sensatio fortior succedens diversae debiliori per ipsam novitatem illustratur, §. 542, 534. Hinc opposita debiliora rem illustrant, §. 81, 531. Opposita iuxta se posita magis elucescunt.

#### [195] §. 550.

Si sensatio, quantum observatur, prorsus eadem contineatur in pluribus perceptionibus totalibus immediate se excipientibus, in prima habet lucem novitatis, §. 549. Hacc ipsi deest in sequenti ex parte, magis in tertia, et sic porro. 35 Hinc. nisi aliunde illustretur, minus clara fiet in secunda perceptione totali,

125. v? x<sup>3</sup>?? μ?? M 195'. Zum Anfang von §. 552:

Der Schlaf (\* innerlich) und die Trunkenheit (\* außerliche Ursache) im Gesunden Zustande.

Die Dhumacht und der Tod im franken. Im letteren bricht ab. Nachträglich, zur Zeit der beiden s-Zusätze (\(\tau-\chi)\), ist über der Refl. noch hinzugesetzt:

Die Urfach ist im Korper ober der Seele (durch affect ober Rach- finnen).

126.  $\eta$ ? x?  $\lambda$ ?  $\varphi$ ? M 195. Zu  $\S$ . 552 "sui compos" (Z. 28): Der Willführ nicht unterworfen.

**127.** v?  $\psi$ ?? M 195. Zu §, 552 "extra se rapitur" (Z, 30): betäubt.

Zu denselben Worten:

10

35

in unwillführliche heftige Bewegungen verset, Anger sich; jenes ist Ohnmacht, dieses [ist] Wuth.

§. 551.

Sensationes in aequali robore non durant, §. 550. Ergo si fuerunt, quae esse possunt, fortissimae, remittuntur, §. 247.

§. 552.

Vigilo\*), dum externe clare sentio, dum sic sentire incipio, evigilo\*\*). Si consuctum in sano sensationes singulae claritatis gradum habent, sui compos\*\*\*\*() vocatur. Si quaedam ex iis apud aliquem tam vividae fiant, ut notabiliter obscurent reliquas, extra se raptur\*\*\*\*() (sui obliviscitur, non est apud se). Status sensationibus internis extra se rapti est [196] eostasis\*\*\*() (visio, mota mens, mentis excessus).

\*) ich wache. \*\*) ich erwache. \*\*\*) so sagt man, er sei bei sich selbst, seiner mächtig. \*\*\*\*) so kommt er von sich, so wird er ausser sich gegesetzt. \*\*\*\*\*) eine Entzückung.

<sup>10</sup> Diese Bemerkung steht neben den Worten: "extra se rapitur", ist aber, als Nr. 127 geschrieben wurde, mit der Zeile, in der die Worte "sui compos" stehn, durch einen Strich verbunden. Zugleich wurde, wie es scheint, das nicht (durch ein oft gebrauchtes Sigel vertreten) deutlicher gemacht oder (unwahrscheinlicher!) durchstrichen.

adhuc minus clara in tertia, semper succedeus tali, quae eam magis obscuret, §. 529. Ergo sensationes din, quantum observari potest, eaedem obscurantur ipso tempore, §. 539.

128.  $\mu$ ? v? —  $\kappa$ <sup>3</sup>? M 195. Zu denselben Worten:

nicht ben sich selbst (\* zerstreut) (in Ansehung der Empfindungen). seiner nicht machtig (in Ansehung des affects). (\* Der Zorn macht ohn=machtig, oft unbändig.)

129.  $\mu$ ?  $\sigma$ —v? M 195. Zu denselben Worten:

tramontana (\* Sirocco) bedeutet: Aus der Fassung gesetzt. Ausser sich. Nicht ben sich selbst. Betäubt. [Entzükt] verzükt. (\* benebelt) (\* perplex) (\* verblüfft)

130. λ—φ. M 196. Zu §. 552 "ecstasis" (1731): Ein Grad Leblofigkeit.

131. υ? ψ? Μ 196. Zu demselben Wort: burch angenehme Empfindungen, durch unangenehme betäubt.

10

15

132.  $\lambda - \varphi$ . M 196. Zu §. 553 Anfang: Man muß keine Entzukungen zu erregen suchen.

Ecstasis animae naturalis erit per naturam ipsius actuata, § 552, 470, per ipsius naturam non actuata praeternaturalis animae erit, §. 474, quae si per 20 naturam universam non actuetur, supernaturalis erit, §. 474. Ecstases miraculosae sunt possibiles, §. 475, 552, etiam hypothetice, §. 482—500.

## §. 554.

Si claritatis gradus in sensationibus vigilantis notabiliter remittitur ob vapores in cerebrum adscendentes ex potu, inebriatur seu fit ebrius\*); si ex morbo 25 fiat idem, status ille vertigo\*\*) dicitur, vel simplex, vel tenebrosa, seu scotomia.

<sup>3</sup> s-Zusatz: τ? φ? ω??

<sup>6</sup> Zu Tramontana und Sirocco vgl. VII 16612 $\pm$ 20, 34 $\pm$ 36, 176/7, sowie die Lesarten zu 1663 $\pm$ 36 und 17632.  $\parallel$  6 $\pm$ 8 s-Zusätze:  $\tau$  $\pm$  $\psi$ .

<sup>§. 553.</sup> 

<sup>\*)</sup> trunken. \*\*) Schwindel.

**133.**  $\lambda - \varphi$ . M 197. Zu §. 556 Anfang:

5

10

15

25

30

Leben | viel oder wachen | lang Tod Schlaf

134.  $\lambda-q$ . M 197. Zu §. 556 "deliquium animi": Weiber den Ohnmachten, Männer dem Schwindel.

**135.**  $\lambda - \varphi$ . M 198. Zu  $\S$ . 558 "phantasian": Unwillführlich.

§. 555.

Si clarae sensationes externae cessant, vel motus corporis vitales, quantum observatur, fere iidem manent, et dormi-[197] to\*) (obdormio), vel hi etiam notabilius remittuntur, et deliquium animi pation\*\*).

\*) einschlafen. \*\*) in Ohnmacht fallen.

§. 556.

Status obscurarum sensationum externarum, in quo motus corporis vitales, quantum observatur, fere iidem manent, qui sunt in statu vigiliarum, somnus\*) est, in eoque constitutus dormit\*\*); in quo et hi notabilius remittuntur, est deliquium animi\*\*\*) (syncope, lipothymia, lipopsychia, ecthlipsis); in quo prorsus cessabunt, mors\*\*\*\*) erit. Ergo somnus, syncope et mors sunt sibi admodum similes, §. 265.

\*) Schlaf. \*\*) schlafen. \*\*\*) Ohnmacht. \*\*\*\*) Tod.

SECTIO IIII.

PHANTASIA.

§. 557.

Conscius sum status mei, hinc status mundi, praeteriti, §. 369. Repraesentatio status mundi praeteriti, hinc status mei praeteriti, §. 369, est phantasma\*) (imaginatio, visum, visio). Ergo phan-[198]tasmata formo, seu imaginor, idque per vim animae repraesentativam universi pro positu corporis mei, §. 513.

\*) eine Einbildung.

§. 558.

Habeo facultatem imaginandi seu Phantasian, §. 557, 216. Cumque imaginationes meae sint perceptiones rerum, quae olim praesentes fuerunt, §. 557, 298, sunt sensorum, dum imaginor, absentium, §. 223.

## §. 559.

PRODUCTUR (evolvitur) PERCEPTIO\*), quae fit in anima minus obscura, quae fit obscurior, involvitur\*\*), quae involuta olim producitur, reproducitur\*\*\*) (recurrit). Iam imaginationibus producuntur sensa, §. 558, hinc olim producta, §. 542, post involuta, §. 551. Ergo phantasia perceptiones reproducuntur, et nihil est in phantasia, quod non ante fuerit in sensu, §. 558, 534.

\*) eine Vorstellung wird hervorgebracht. \*\*) verdunkelt. \*\*\*) wieder hervorgebracht, erneuert.

## §. 560.

Motus cerebri, coexsistentes animae repraesentationibus successivis, ideab 10 [199] materiales vocantur. Hinc ideae materiales sunt in corpore sentientis vel imaginantis animae, §. 503.

## §. 561.

Imaginatio et sensatio sunt singularium, §. 559, 534, hinc in universali nexu constitutorum, §. 357. Unde lex imaginationis: percepta idea partiali recurrit 15 eius totalis, §. 306, 514. Haec propositio etiam associatio idearum dicitur.

## §. 562.

Cum repraesentem, hinc et imaginer, §. 557, pro positu corporis mei, §. 512, ea vero, quae externe sentio, propiora sint corpori, quam quae imaginor, §. 535, 558: patet, cur his illa possint clariora et fortiora esse, §. 538. Immo dum <sup>20</sup> sensationes imaginationibus coexsistentes eas adhuc obscurant, §. 542, nihil tam clare imaginor, quam sensi, ita tamen, ut gradus claritatis in imaginatione a gradu claritatis in sensatione dependeant, §. 561.

#### 8. 563.

Quae saepius sensi, saepius reproduxi, sunt partes plurium idearum totalium, quam quae rarius, §. 514. Ergo illorum phantasmata in maiori nexu, §. 561, cum pluribus notis adhaerentibus percipiuntur, [200] quam horum, §. 530, hinc his sunt extensive clariora, seu magis vivida, §. 531. Quae rarius sensi, rarius reproduxi, ob rationem oppositorum oppositam, §. 81, si sentiuntur, habent maiorem novitatis lucem, quam quae saepius, §. 549. Ergo sensationes rarius sensorum et reproductorum sunt, ceteris paribus, magis vividae, quam sacpius sensorum et reproductorum, §. 531.

### §. 564.

Sicut sensatio imaginationes obscurat, sic ob eandem rationem imaginatio recentioris fortior obscurat antiquioris imaginationem debiliorem, §. 562, hinc 35 aeque clare sensorum, nisi aliunde impediar, recentius clarius imaginor.

## §. 565.

Phantasia minima esset, quae unicum fortissime sensum, §. 562, saepissime reproductum, §. 563, et recentissime, §. 564, cum maxime debilibus et antecedentibus et sociis perceptionibus heterogeneis, §. 529, tamen obscurissime repraesentaret. Ergo quo plura, quo debilius sensa, quo rarius reproducta, post quo

# 136. 2-\pa. M 201. Zu & 568 Anfang: Durch Zeichnen oder Beschreiben dessen, was man gesehn.

longius tempus, quo fortioribus cum perceptionibus sociis et antecedentibus, quo verius, clarius, certius reproducere potest, hoc maior est, §. 219.

## [201] §. 566.

Quo hebetior, aut acutior est sensus, a quo sensam rem imaginor, hoc obscurior, aut clarior esse potest eius rei imaginatio, §. 562, 540.

5

35

## §. 567.

Imaginationes a sensationibus distinguo 1) gradu celeritatis, §. 562, 2) status, quem sistunt, praeteriti et praeseutis, quem sensationes sistuut, impossibili coexsistentia, §. 298. Hinc si imaginationes fortiores et debiliores sensationes sint, quantum observatur, claritate aequales, tamen restat discrimen alterum, circumstantiarum diversitas, §. 323. Ex quibus ubi patet ambas perceptiones non esse sensationes, illam pro sensatione habeo, in qua maximam compossibilitatem et nexum cum sensationibus sociis, imaginationibus, praesertim proxime praeviis, et futurorum, praesertim iustantium, perceptionibus clare percipio, §. 544. Ergo alteram non esse sensationem clare cognosco, §. 38, 67.

## §. 568.

Facilior fit imaginatio, §. 527, 1) si imaginandum clarius sensum est, §. 562, 20 2) saepius reproductum, §. 563, 3) per iutervalla debiliorum repraesentationum, ut [202] semper habuerit lucem novitatis, §. 549, 4) non ita pridem, §. 564, 5) debiliores sequatur, et 6) comitetur perceptiones heterogeneas, §. 516, 549, hinc aut nullas, aut non admodum claras sensationes heterogeneas, § 562, 7) sequatur autem aut comitetur repraesentationes, quae sociae imaginandi saepius fuerunt, §. 561.

## §. 569.

Impeditur imaginatio 1) impedieudo parum aut prorsus non imaginandi sensationem, secundum § 543, et 2) reproductionem, praesertim 3) interruptam debilioribus perceptionibus, quia ipsa continuatio non interrupta obscurat, § 550, 4) ipsa reproductionis mora, dum interim multa vividius cogitantur, § 564, 5) si fortiores perceptiones sequatur, aut 6) comitetur heterogeneas, hinc tales sensationes, aut imaginationes, aut perceptiones, vel singulas, vel simul sumptas, § 542, quaeque 7) parum aut prorsus non imaginando nunquam aut rarius sociae fuerunt, § 561, 221.

## §. 570.

Cum in omni sensatione sit aliquid obscuri, §. 544, et imaginatio semper sit sensatione eiusdem minus clara, §. 562, imaginationi etiam distinctae multum

137. v? τ? μ?? M 203. Zu der Überschrift von Sectio V "Perspicacia":

Bur Kenntnis der Mannigfaltigkeit: Unterscheidung; zu der Einheit: Übereinstimmungen.

138. v? μ?? M 203. Zu §. 572 Anfang, am Rand rechts neben 5 Satz 3:

Einheit der Vergleichung und die der Verknüpfung. Lettere ift entweder logisch oder real.

inerit [203] confusionis, et omnis imaginatio est sensitiva, §. 522, formanda per facultatem cognoscitivam inferiorem, §. 520. Scientia imaginando cogitandi 10 et ita cogitata proponendi est aesthetica phantasiae.

## §. 571.

Phantasia si repraesentet totaliter eadem, quae sensi, imaginationes verae unt, §. 546, 38, nec vana phantasmata\*) seu imaginationes falsae, licet non aequali totaliter claritate percipiantur, §. 558, 562. Habitus vana phantasmata 15 formandi est phantasia effrenis\*\*), subacta\*\*\*) contra habitus vere imaginandi.

\*) leere Einbildungen. \*\*) eine ausschweifende. \*\*\*) eine wohlgeordnete Einbildungskraft.

20

## SECTIO V.

## PERSPICACIA.

§. 572.

Identitates diversitatesque rerum percipio. Ergo habeo facultatem identitates diversitatesque rerum percipiendi, §. 216. Prior facultas esset minima, si ad duorum tantum fortissime perceptorum, maxime eorundem, unicam minimam identitatem, inter maxime debiles socias et antecedentes perceptiones heterogeneas, 25 debilissime repraesentan-[204]das sufficeret. Ergo quo plurium, quo minus notorum, quo magis diversorum, quo plures, quo maiores identitates, hinc congruentias, aequalitates, ergo et aequalitates rationum s. proportiones\*), similitudines, quo fortiores inter socias et antecedentes perceptiones heterogeneas, quo clarius percipit, hoc maior est, §. 219. Habitus identitates rerum observandi est ingenium 30 strictius dictum\*\*).

\*) Vergleichungen der Grössen. \*\*) Witz in engrer Bedeutung.

#### §. 573.

Facultas diversitates rerum percipiendi minima esset, quae duorum tantum, fortissime perceptorum, maxime diversorum, unicam minimam diversitatem, inter 35

maxime debiles antecedentes et socias perceptiones heterogeneas, remississime perciperet. Ergo quo plurium, quo minus notorum, quo magis eorundem, quo plures, quo maiores diversitates, hinc discongruentias, inaequalitates, ergo et inaequalitates rationum s. disproportiones\*), dissimilitudines, quo fortiores inter antecedentes 5 et socias heterogeneas perceptiones, quo fortius repraesentat, hoc maior est, 8. 219. Habitus diversitates rerum observandi Acumen\*\*) est. Acutum ingenium est perspicacia\*\*\*).

> \*\*\*) eine artige \*) Ungleichheit der Verhältnisse. \*\*) Scharfsinnigkeit. oder feine Einsicht.

[205] §. 574.

Facultatis identitates rerum perspiciendi, hinc ingenii, §. 572, haec est lex: Repraesentata nota του A, ut nota του B, repraesentantur A et B, ut eadem, §. 38. Facultatis diversitates rerum percipiendi, hinc acuminis, §. 573, haec est lex: Repraesentata nota του A, ut repugnante τω B, A et B percipiuntur, ut diversa, §. 38.

§. 575.

Identitates diversitatesque rerum, vel distincte percipio, vel sensitive, §. 521. Hinc facultates identitates diversitatesque percipiendi, adeoque ingenium, acumen et perspicacia, §. 572, 573, vel sensitiva sunt, vel intellectualia, §. 402. Aesthetica PERSPICACIAE est aesthetices pars de ingeniose et acute cogitando et proponendo.

§. 576.

Cum omnia in hoc mundo sint partim eadem, partim diversa, §. 265, 269, repraesentationes identitatum diversitatumque in iisdem, hinc et ingenii (fetus) LUSUS\*), i. e. cogitationes ab ingenio dependentes, et subtilitates\*\*), cogitationes ab acumine dependentes, actuantur per vim animae repraesentativam uni-[206] versi, 25 §. 513. Lusus ingenii falsi eius illusiones\*\*\*), et falsae subtilitates inanes argu-TATIONES \*\*\*\*) vocantur.

\*) Spiele des Witzes. \*\*) Scharfsinnige Gedanken. \*\*\*) Betrug des Witzes. \*\*\*\*) Spitzfindigkeiten, leere Grübeleien.

§. 577.

Facultatum animae maiores gradus cum sint habitus, §. 219, et crebra repetitio actionum homogenearum, seu qua differentiam specificam similium, sit EXERCITIUM\*): exercitio augentur animae habitus, §. 162. Habitus animae non dependentes ab exercitio, naturales tamen, connati\*\*) (dispositiones naturales), dependentes ab exercitio Acquisiti\*\*\*), supernaturales infusi\*\*\*\*), facultatum 35 cognoscitivarum habitus THEORETICI Vocantur.

\*\*\*\*) göttliche Fertigkeiten \*\*\*) erworbene. \*\*) angeborne. \*) Übung.

der Seele.

10

15

20

30

§. 578.

Acumen et ingenium strictius sumptum, hinc perspicacia, §. 572, 573, sunt habitus theoretici, §. 577, 519, quo maiores sunt connati, hoc facilius augentur 40 exercitio, §. 577, 527. Idem valet de habitu sentiendi et imaginandi, §. 535, 558. In quo notabilior ingenii defectus, STUPIDUM\*) [207] (pingue ingenium), acuminis, obtusum caput \*\*) est. In quo notabilior utriusque defectus, est homo blittets \*\*\*). Omnis error, cum falsum cum vero pro eodem habeat, §. 515, est illusio facultatis identitates rerum percipiendi, §. 576, 572, acumine impediendus, §. 573. 221. Hinc errores sunt occasio subtilitatum, §. 576, 323.

\*) ein dummer. \*\*) ein stumpfer Kopf. \*\*\*) ein abgeschmackter Mensch.

# SECTIO VI. MEMORIA.

## §. 579.

Reproductam repraesentationem percipio eandem, quam olim produxeram, 10 §. 572, 559, i. e. recognosco\*) (recordor). Ergo habeo facultatem reproductas perceptiones recognoscendi seu memoriam, §. 216, eamque vel sensitivam, vel intellectualem, §. 575.

\*) ich erkenne etwas wieder. \*\*) Gedächtniss.

## §. 580.

15

20

25

35

Lex memoriae est: Repraesentatis pluribus perceptionubus successivis, usque ad praesentem, partialem communem habentibus, partialis communis repraesentatur, ut contenta in antecedente et sequente, §. 572, adeoque [208] memoria actuatur per vim animae repraesentativam universi, §. 557, 576.

#### §. 581.

Quae ita percipiuntur, ut facilius olim recognosci possint, memoriae mando \*). Hinc quae saepius clariusque reproducuntur, secundum §. 537, 538, 549, 568, attendendo ad identitates diversitatesque singularum perceptionum, §. 580, alte memoriae mandantur, §. 527.

\*) in das Gedächtniss fassen.

## §. 582.

Si perceptio recurrit, eam aut valeo clare recognoscere, tunc obiectum eius memoria tenere\*) dicor, aut non possum, §. 10, et obiecti illius oblitus sum \*\*). Hinc impotentia reproductam perceptionem recognoscendi est oblivio. Per quod inemini, cuius oblitus eram, id mihi aliquid in memoriam revocant \*\*\*). Per 30 ideas socias mihi aliquid in memoriam revoco, i. e. reminiscor\*\*\*\*). Ergo habeo facultatem reminiscendi, seu reminiscentiam \*\*\*\*\*\*\*\*\*, §. 216.

\*) etwas noch im Gedächtniss. \*\*) vergessen haben. \*\*\*) Vergessenheit. \*\*\*\*) das Andenken von etwas erneuern. \*\*\*\*\*) ich entsinne mich, das Vermögen sich worauf wieder zu besinnen.

#### [209] §. 583.

Reminiscentia est memoria, §. 582, 579, hanc regulam sequens: reproductae mediantibus ideis sociis perceptionis memini, §. 580, 516. Reminiscentia per ideas

loci socias recordata est memoria localis\*), per ideas aetatis socias, est synchronismus\*\*).

\*) das Andenken des Ortes. \*\*) die Erinnerung des Gleichzeitigen.

## §. 584.

Memoria minima esset, quae unicum minimum iutentissime, saepissime, recentissime reproductum, maxime debiles inter perceptiones antecedentes et socias heterogeneas remississime recognosceret. Quo ergo plura, quo maiora, quo remissius, quo rarius reproducta, post quo longius tempus heterogeneis fortissimis perceptionibus transactum, §. 564, quo fortiores inter antecedentes et socias perceptiones heterogeneas, quo intentius recognoscit, hoc maior est, §. 219.

## §. 585.

Memoria maior bona et felix\*) dicitur, et quatenus plura et magna recognoscere potest, diffusa\*\*) (dives, vasta), quatenus remissius etiam reproductum, inter sat fortes repraesentationes socias et antecedentes heterogeneas, firma \*\*\*), qua-[210]tenus recognoscere potest post longius temporis intervallum satis fortibus perceptionibus heterogeneis occupatum, tenaxa), quatenus rarius reproductum, capaxb), quatenus intentius quaedam recognoscere valet, vegetac), quatenus parum opus est, ut reminiscatur, promptad) dicitur.

\*) ein gutes und glückliches. \*\*) weitläuftiges. \*\*\*) festes und zuverlässiges. a) dauerhaftes. b) fähiges. c) frisches. d) fertiges Gedächtniss.

#### §. 586.

20

Insignis bonae memoriae defectus est obliviositas\*). Error ex memoria dependens lapsus memoriae\*\*) dicitur. Iam memoria potest perceptionem antecedentem in eo gradu eandem sistere cum sequente, in quo tamen non est eadem. Ergo memoria est labilis, i.e. cui lapsus sunt possibiles. Memoria non admodum labilis est fida\*\*\*). Ingeniosis non est admodum fida memoria, §. 576, sed acumine augetur eius fidelitas, §. 573.

\*) Vergesslichkeit. \*\*) ein Irrthum des Gedächtnisses. \*\*\*) treu.

## §. 587.

Complexus regularum perficiendae memoriae est ars mnemonica. Mne-[211] monica memoriae sensitivae, §. 579, est pars aestheticae, §. 533, regulas extendendae, confirmandae, conservandae, excitandae, capacioris fideliorisque reddendae memoriae praescribens, §. 586, 585.

## §. 588.

Si phantasma antecedens cum sequente sensatione vel imaginatione in eo gradu pro eodem habetur, in quo non est idem, orietur vanum phantasma, §. 571, per lapsum memoriae, §. 586, ex fonte errorum, §. 578, quod si per eandem genesin, §. 586, 578, pro sensatione habeatur, §. 548, orietur fallacia sensuum, §. 546, 545.

139.  $\mu$ ? v? M 213. Am Rand rechts neben §. 592 "praescindet — Maior" (272–3), Beziehung ungewiss: Beredsamseit. Wohlredenheit. Stil.

140. φ? ω?? M213. Zu §. 592 "exorbitans" (274): in Ansehung der Gedanken Größe. Verwirrt in Ansehung der Verständlichkeit Schaal

5 Verwirt? Rechts von dem Wort war nur noch Platz für ein Verweisungszeichen, das vor in (Z. 6) wiederkehrt. Vielleicht gehört das Wort zu in — Berftänblichfeit. Zu Kants Interpunction setze ich absichtlich nichts hinzu.

## SECTIO VII. FACULTAS FINGENDI.

10

§. 589.

Combinando phantasmata et praescindendo\*), i. e. attendendo ad partem alicuius perceptionis tantum, fingo\*\*). Ergo habeo facultatem fingendi, §. 216, POETICAM. Combinatio cum sit repraesentatio plurium, ut unius, hinc facultate 15 identitates rerum percipiendi actuetur, §. 572, 155, facultas fingendi per vim animae repraesentativam universi actuatur, §. 557, 576.

\*) durch Trennen und Absondern. \*\*) dichte ich.

[212] §. 590.

Facultatis fingendi haec est regula: Phantasmatum partes percipiuntur, ut unum 20 totum, §. 589. Perceptiones hinc ortae fictiones\*) (figmenta), eaeque falsae chi-MAERAE dicuntur, vana phantasmata, §. 571.

\*) etwas erdichtetes.

§. 591.

Pone combinari insociabilia, §. 589, aut praescindi fingendo, quibus sublatis 25 tollitur imaginandum, ut essentialia, essentiam, §. 63, attributa, §. 64, aut tolli a fingendo omnes modos, omnes relationes, aut aliquos modos, aliquas relationes, ad actuale et individuum constituendum necessariis aliis non substitutis, repraesentari tamen fingendum, ut individuum et actuale, §. 54, 148, orientur in his casibus singulis chimaerae, §. 590, per illusionem facultatis identitates rerum percipiendi, §. 576, 578, adeoque vana phantasmata, §. 590, lapsu memoriae per apparentem recognitionem admodum corroboranda, §. 588, 515.

§. 592.

Facultas fingendi minima esset, quae duo minima tantum fortissima phantasmata remississime combinaret, aut unicam unius maximi[213] phantasmatis partem 35 minimam levissime praescinderet, §. 530, 589. Ergo quo plura, quo maiora, quo minus fortia combinabit, quo plures, quo maiores, quo plurium, quo minorum phantasmatum partes, quo magis praescindet, quo magis utrumque facit, quoque fortius, hoc maior est, §. 219, 590. Maior facultas fingendi fertilis\*) (fecunda), ad chimaeras proclivis exorbitans\*\*) (extravagans, rhapsodica), ab iis cavens architectonica\*\*\*) dici potest. Aestinetica mythica est aesthetices pars de fictionibus excogitandis et proponendis.

\*) eine fruchtbare. \*\*) unbändige. \*\*\*) wohlgeordnete Gabe zu dichten.

## §. 593.

Dormiens si clare imaginor, somnio \*). Imaginationes somniantis sunt somnia 10 Subjective sumpta\*\*), cf. §. 91, vel vera, §. 571, vel fallacia, §. 588, 591, vel per naturam animae actuata, secundum §. 561, 574, 580, 583, 590, naturalia, §. 470, vel non naturalia animae, quae sunt ipsi praeternaturalia. Haec si per naturam universam non actuantur, erunt supernaturalia, §. 474.

\*) träumen. \*\*) ein Traum in der Seele.

15

25

## [214] §. 594.

Dormientis phantasia magis effrenis, §. 571, et facultas fingendi exorbitantior, quam vigilantis; §. 592, non obscuratas fortioribus sensationibus vividiores imaginationes et fictiones producunt, §. 549. Quorum somnia comitari solent observabiliores motus corporis externi sensationum similium in vigilantibus comites, sunt noctambuli\*). Qui vero vigilantes quasdam imaginationes pro sensationibus habere solent, phantastae (visionarii, fanatici), qui eas prorsus cum sensationibus confundunt, sunt deliri, ut adeo delirium\*\*) sit status vigilantis imaginationes pro sensationibus, sensationes pro imaginationibus habitualiter habentis.

\*) Nachtwandler. \*\*) verrückte Leute.

## SECTIO VIII. PRAEVISIO.

## §. 595.

Conscius sum status mei, hinc status mundi, futuri, §. 369. Repraesentatio status mundi, hinc status mei, futuri est praevisio\*). Praevideo, hinc habeo facultatem praevidendi, §. 216, actuandam [215] per vim animae repraesentativam universi pro positu corporis mei, §. 513.

\*) die Vorhersehung, das Vorhersehen, Vorausbemerken.

## §. 596.

Lex praevisionis est: Percepta sensatione et imaginatione communem partialem perceptionem habentibus, prodit perceptio totalis futuri status, in quo partes sensationis imaginationisque diversae coniungentur, i. e. Ex praesenti impraegnato per praeteritum nascitur futurum.

## §. 597.

Cum repraesentem, hinc et praevideam, §. 595, pro positu corporis mei, 40 §. 512, ea vero, quae externe sentio, propiora sint corpori, quam quae praevideo,

olim demum sensurus, §, 535, 595, patet, cur his illa possint clariora et fortiora esse, §. 529. Quia hinc sensationes praevisionibus coexsistentes eas adhuc obscurant, §. 542, nihil tam clare praevideo, quam sensurus sum, sed ita tamen, ut gradus claritatis in praevisione a gradu claritatis in futura sensatione dependeat, §. 596.

§. 598.

Quae saepius sensi, saepius imaginatus sum, clarius praevideo, quam quae ra-[216]rius, §. 563, 596. Imaginationes iam sensa, id est fortissime percepta, sistunt, §. 542, 558. Hinc fortiores etiam hae praevisionibus nondum fortissime percepta sistentibus, §. 597, eas una cum sensationibus gnaviter obscurant, §. 529. Cumque 10 praevisio propius instantis possit esse clarior praevisione remotius instantis, §. 597, obscurabit in eo casu etiam praevisio propioris praevisionem remotioris, remotiorisque obscuritas propioris illustrabit praevisionem, §. 549. Ergo aeque clare sentiendorum propius instans clarius praevideo, quam remotius, §. 549.

§. 599.

15

25

35

Facultas praevidendi minima esset, quae unicum fortissime proximeque sentiendum, §. 597, 598, saepissime sensum et imaginando reproductum, maxime debiles inter perceptiones socias et praevias heterogeneas, tamen remississime repraesentaret, §. 595. Ergo quo remissius sentienda, quo magis remota, quo rarius sensa, aut imaginando reproducta, quo fortiores inter perceptiones praevias 20 et socias, quo fortius repraesentat, hoc maior est praevidendi facultas, §. 219.

§. 600.

Quo hebetior aut acutior sensus, a quo ex parte iam sensum praevideo, quo mi-[217]nor aut maior praevisuri phantasia, §. 565, hoc obscurior aut clarior erit praevisio, §. 596.

§. 601.

Praevisiones a sensationibus imaginationibusque distinguo 1) gradu claritatis, quo et sensationibus et imaginationibus cedunt, §. 597, 598, 2) impossibili coexsistentia cum statibus praeteritis et praesente. Quod si praevisio fortior et imaginatio aut etiam sensatio debilior sint claritatis, quantum observatur, aequalis, 30 tamen charactere secundo distingui possunt, §. 67. Ex circumstantiis enim si cognosco, quae non sint sensationes, secundum §. 567, eam nec imaginationem esse clare cognosco, §. 38, 67, quae cum imaginationibus sociis, praeviis et sequentibus, etiam sensationibus, inconnexa deprehenditur, §. 557, 357, quaeque simul sentiri non potuerit, §. 377.

§. 602.

Facilitatur praevisio, §. 527, si praevidendum 1) clarius sentiendum est, §. 597, 2) magna ex parte iam sensum 3) et reproductum est imaginando, §. 598, 4) pracvisum iam saepins, \$. 563, idque 5) per intervalla debiliorum perceptionum, ut semper habuerit lucem novitatis, §. 549, 6) non ita multo post sentiendum, 40 §. 598, [218] 7) debiliores praevias et socias perceptiones habeat heterogeneas, hinc tales aut nullas, aut non admodum claras sensationes et imaginationes, §. 597,

598, 8) at fortiores sequatur et comitetur tam imaginationes, quam sensationes, quae cum praevidendo partiales perceptiones communes habent, §. 596, 597.

## §. 603.

Impeditur praevisio, si 1) impediatur praevidendi futura sensatio, secundum §. 543, 2) sensatio magna ex parte cum praevidendo eorundem praesens, 3) eorundem imaginatio, secundum §. 569, 4) praevisiones impediantur primae, praesertim 5) interruptae debilioribus perceptionibus, quia eas ipsa continuatio obscurat, §. 550, 6) procrastinetur praevidendum, §. 598, 7) fortiores praevias et socias habeat heterogeneas imaginationes sensationesque, 8) at tales debiliores, quae cum praevidendo perceptionem communem habent, §. 602, 221.

## §. 604.

Cum in omni sensatione, §. 544, et imaginatione sit aliquid obscuri, §. 570, et praevisio sit minus clara quam eiusdem sensatio et imaginatio, §. 597, 598, praevisioni etiam distinctae multum ad-[219]mixtum est confusionis et obscuritatis, et omnis mea praevisio est sensitiva, §. 522, actuanda per facultatem cognoscitivam inferiorem, §. 520, cuius cognitionem et propositionem dirigens mantica, §. 349, est pars aesthetices, §. 533.

## §. 605.

Si praevideantur totaliter eadem cum sentiendis, praevisiones sunt veraces seu praesensiones\*), licet non eodem modo, aequali cum sensationibus claritate, percipiantur, §. 597. Si sentiatur praesensum, impletur praevisio non implenda fallax\*\*\*) est, fons errorum practicorum, §. 578.

\*) Vorherempfindungen. \*\*) das Vorherbemerkte trifft ein, die Vorhersehung wird erfüllt. \*\*\*) das betrügliche Vorhersehn.

## SECTIO VIIII.

25

## **§.** 606.

Perfectionem imperfectionemque rerum percipio, i. e. diudico\*). Ergo habeo facultatem diindicandi, §. 216. Haec minima esset unici minimi fortissime percepti unicam minimam perfectionem imperfectionemve, maxime debiles inter perceptiones hetero-[220]geneas praevias et socias, remississime repraesentans. Quo ergo plurium, quo maiorum, quo remissius etiam perceptorum, quo plures, quo maiores perfectiones imperfectionesve, quo fortiores inter socias et praevias heterogeneas perceptiones, quo fortius facultas diiudicandi repraesentat, hoc maior est, §. 219.

Habitus res diiudicandi est iudiciem\*\*), idque de praevisis praedicum, de aliis theoreticum vocatur, et quatenus obscurius etiam perceptorum plures tamen perfectiones imperfectionesve detegit, est penetrans\*\*\*).

\*) ich beurtheile. \*\*) das Vermögen zu beurtheilen. \*\*\*) durchdringend.

## §. 607.

Lex facultatis diiudicandi est: perceptis rei variis aut consentientibus, aut dissentientibus, eius aut perfectio, aut imperfectio percipitur, §. 94, 121. Quod cum fiat vel distincte, vel indistincte, facultas diiudicandi, hinc et iudicium, §. 606, erunt vel sensitiva, vel intellectualia, §. 402, 521. Iudicium sensitivum est gustus significatu latiori\*) (sapor, palatum, nasus). Critica latissime dicta est ars diiudicandi. Hinc ars formandi gustum, s. de sensitive diiudicando et iudicium suum proponendo est aesthetica critica, §. 533. Iudicio intellectuali gaudens est [221] criticus significatu latiori, unde critica significatu generali est scientia regularum de perfectione vel imperfectione distincte iudicandi.

\*) der Geschmack in weitrer Bedeutung.

## §. 608.

10

Gustus significatu latiori de sensualibus\*), i. e. quae sentiuntur, est iudicium sensuum \*\*), et illi organo sensorio tribuitur, per quod diiudicandum sentitur. Hinc datur iudicium oculorum, aurium e. c. Tam hoc, quam omnis facultas 15 diiudicandi actuatur per vim animae repraesentativam universi, §. 513, cum omnia in hoc mundo sint partim perfecta, partim imperfecta, §. 250, 354. Diiudicationes falsae sunt iudicii eclipses \*\*\*). Facultas diiudicandi ad eclipses prona iudicium praecepsa) dicitur. Talis gustus corruptusb) est. Habitus ab eclipsibus iudicii cavendi est eius maturitasc). Talis gustus est sapor non publicusd) (purior, 20 eruditus), minoribus etiam congruentiis discongruentiisque detegendis in diiudicando perspicax delicatuse). Eclipses iudicii sensuum sunt eorundem fallaciae, §. 545.

\*) Von dem, das man empfindet. \*\*) das Urtheil der Sinne. \*\*\*) Fehltritte der Beurthei-[222]lungs-Kraft. a) eine vorschnelle, übereilige Beurtheilungs- 25 Kraft, oder allzugeschwinde. b) ein verderbter Geschmack. c) das Reife der Beurtheilungs-Kraft. d) ein ungemeiner. e) feiner, zarter Geschmack.

## §. 609.

Quo maior memoria, §. 579, reminiscentia, §. 582, facultas fingendi, §. 589, praevisionis habitus, §. 595, et iudicium sunt connata, hoc facilius augentur 30 exercitiis, §. 577, 606.

# SECTIO X. PRAESAGITIO.

#### §. 610.

Qui praevisam perceptionem repraesentat, ut eandem, quam olim percipiet, 35 PRAESAGIT\*), ergo habet facultatem praesagiendi, seu sicnificatu latiori praesagitionem \*\*). Perceptiones per praesagitionem eiusmodi actuatae sunt praesagia latius dicta\*\*\*), vel sensitiva, vel intellectualia, §. 402, 521. Praesacia

STRICTIUS DICTA et PRAESAGITIO \*\*\*\*) sunt sensitiva tantum. Sensitiva praesagia sunt obiectum mantices aestheticae, §. 604.

\*) ich erwarte etwas. \*\*) das Vermögen etwas zu erwarten. \*\*\*) überhaupt. \*\*\*\*) Ahndungen und das Vermögen sich etwas ahnden zu lassen.

## [223] §. 611.

Lex praesagitionis haec est: Si in praesentis perceptionis successivis perceptionibus repraesentantur quaedam partialem communem cum antecedentibus habentes, haec partialis communis repraesentatur, ut contenta in antecedente et sequente, §. 572. Ergo ut se habet memoria ad imaginationem, sic se habet praesagitio ad praevisionem, 10 §. 579, 610.

## §. 612.

Praesagitio sensitiva est exspectatio casuum similium\*), cuius haec est regula: Aut sentio, aut imaginor, aut praevideo A, quod cum alio praeviso B multa habet communia, hinc B repraesento ut idem futurum cum A, §. 611. Cui per ideas praevisi socias praesagit animus, quae ante non praesagiebat, praesumit\*\*), hinc facultatem habet praesumendi, §. 216, quae se habebit ad praesagitionem, ut reminiscentia ad memoriam, §. 582, 610.

\*) die Erwartung ähnlicher Fälle. \*\*) Vorhervermuthen.

20

## §. 613.

Praesumendi facultas est praesagitio hanc regulam sequens: Praevisam mediantibus ideis sociis perceptionem praesagit animus.

## [224] §. 614.

Praesagitio minima esset, quae unicum, minimum, fortissime, saepissime praevisum, proxime instans, maxime debiles inter perceptiones praevias et socias heterogeneas, remississime tamen perciperet, §. 610, 611.

#### §. 615.

Quo plura, quo maiora, quo rarius, quo remissius praevidenda, quo longius ante tempus fortissimis perceptionibus aliis transigendum, §. 564, quo fortiores inter praevias et socias heterogeneas, quo fortius percipit praesagitio, hoc maior set, §. 219, hoc minus opus habet praesumptionibus, §. 613.

## §. 616.

Notabilis praesagiendi habitus est facultas divinatrix\*), vel naturalis aut connata, aut acquisita, vel infusa, §. 577. Postrema est donum propheticum\*\*). Praesagium ex facultate divinatrice est divinatio\*\*\*), haec ex dono prophetico est vaticinium\*\*\*\*) (prophetia).

\*) das Vermögen wahr zu sagen. \*\*) die Gabe der Weissagung. \*\*\*) das Wahrsagen oder die Voranzeige. \*\*\*\*) die Weissagung.

#### §. 617.

A praesagitione pendentes errores sunt vana praesagia\*), fallaces praevisiones [225] cum veracibus per illusionem facultatis identitates rerum percipiendi confusae, §. 578, 605. Si qua mihi sunt praesagia, exspectationes casuum similium, §. 612, praesumptiones, §. 613, actuantur per vim animae repraesentativam universi, §. 595, 576.

\*) leere Erwartungen und Ahndungen.

## §. 618.

Si praevisum cum antecedente aliquo senso, aut phantasmate, aut praeviso alio habeatur pro eodem in eo gradu, in quo non est, orietur fallax praevisio, 10 §. 605, per vanum praesagium, §. 617, 576.

### SECTIO XI.

## FACULTAS CHARACTERISTICA.

## §. 619.

Signa cum signatis una percipio; ergo habeo facultatem signa cum signatis 15 repraesentando coniungendi, quae facultas characteristica\*) dici potest, §. 216. Cumque sit in hoc mundo nexus significativus, §. 358, facultatis characteristicac perceptiones actuantur per vim animae repraesentativam universi, §. 513. Nexus significativus vel distincte, vel indistincte cognoscitur, hinc facultas characteristica vel sensitiva erit, §. 521, vel intellectualis, §. 402.

\*) das Vermögen der Zeichen-Kunde.

## [226] §. 620.

Si signum et signatum percipiendo coniungitur, et maior est signi, quam signati perceptio, cognitio talis symbolica dicitur, si maior signati repraesentatio, quam signi, cognitio erit intuitiva\*) (intuitus). In utraque cognitione facultatis 25 characteristicae haec est lex: Perceptionum sociarum una fit medium cognoscendae exsistentiae alterius, §. 347.

\*) ein anschauendes Erkenntniss.

### §. 621.

Pone per illusionem facultatis identitates rerum cognoscendi haberi pro 30 signo, quod non est, pro signato, quod non est, §. 576, cognitio falsa symbolica et intuitiva orietur, §. 620. Pone eodem modo haberi quid pro prognostico, quod non est, nascentur fallaces praevisiones apparentibus praesagiis praesumptionibusque multum corroboraudae, §. 605, 515.

#### §. 622.

35

Facultas characteristica minima esset, quae unicum minimum signum cum unico minimo signato, maxime debiles inter praevias perceptiones et socias heterogeneas

**141.**  $\times$ — $\omega$ . M 227. Am Rand rechts oben neben §. 622 ,,heterogeneas — facultas" (Z. 19):

Mama und Mumum.

**142.**  $\times$ — $\omega$ . M 227. In §. 622 über "aesthetica characteristica" (Z. 21):

Lust selbst zu sprechen.

**143.**  $\mu$ ? v? M 227. Zu §. 622, am Rande rechts neben Satz 3 und 4 (Z. 20—23):

Bom sprechen und \*sprechsüchtigen Leuten. Bom nichts thun der-10 felben. Der seine Worten Gut machen kan. Gesellschaft.

\* (8 Gesprächig, redseelig.)

meinen, z. B. Redekunst, Dichtkunst u. s. w.

<sup>3</sup> Mumum? Maman?

<sup>9</sup> seine? seinen? sein? || Worten (schwach declinirt)? Worte?? || Gut? Im Anfang ein G oder D, Ch, Dh, B, F; am Schluss ein t oder h, I, h; in der Mitte 15 1—2, kaum 3 Buchstaben, darüber ein u-Haken. || machen? mahnen? magen?? nahen?? nehmen?? Gut machen = Gut setzen? || 10 s-Zusatz:  $\tau - \varphi$ .

remississime coniungeret. Ergo quo plura, quo maiora signa cum quo pluribus, quo maioribus signatis, quo fortiores inter socias et praevias perceptio-[227]nes heterogeneas, quo fortius coniungit facultas characteristica, hoc maior est, 20 §. 219. Scientia sensitivae cognitionis circa signa occupatae et propositionis eiusmodi est aesthetica characteristica, tam heuristica, quam hermeneutica, §. 349. Characteristica orationis est Philologia (grammatica latius dicta), eaque docens pluribus linguis particularibus communia universalis. Philologia docens regulas I) generales in omni oratione observaudas, qua vocabula eorumque 25 1) partes, est orthographia latius dicta, 2) flexionem, est etymologia (analogia), 3) nexum s. constructionem, est syntaxis, 4) quantitatem, prosodia. Complexus harum 4) disciplinarum est GRAMMATICA (strictius dicta). 5) significatum, est LEXICA (lexicographia), 6) scriptionem, est Graphice. II) speciales, e. g. eloquen-TIAE\*) s. perfectionis in oratione sensitiva, eiusque 1) generatim spectatae, est 30 ORATORIA\*\*), 2) speciatim, vel solutae, est rhetorica, vel ligatae, est poetica. Hae disciplinae cum suis singulae filiabus quatenus demonstrant regulas pluribus linguis particularibus communes, universales \*\*\*) sunt.

<sup>\*)</sup> der Beredsamkeit. \*\*) die Kunst wohl zu sprechen. \*\*\*) die allge-

144. μ—φ? ω?? M. 228. Zu §. 623 Anfang: Vom Schlafen und Wachen. Traum. Deutung. Wahnsinn. Uhndung.

**145.**  $\varepsilon$ ?  $\eta$ ?  $\chi$ — $\varphi$ ?? M 228'. Zu M §. 625 ,, abstrahendi, abstractionem" (Z. 22-23):

Abstrahendo de multis parum, Concrete cogitando de paucis multum cognosco.

146.  $\mu$ — $\chi$ . M 229. Zu §. 626 "Überlegung": Nicht Untersuchung.

## [228] §. 623.

Dum dormientis sensationes externae non sint clarae, §. 556, somnus 10 debiliorum etiam phantasmatum erit ad sensitive praevidendum aptior, quam status vigilantis, §. 598, 539. Complexus regularum ex insomniorum praevisionibus praesagiendi est onirocritica.

## SECTIO XII. INTELLECTUS.

15

20

§. 624.

Anima mea cognoscit quaedam distincte, §. 522, facultas distincte quid cognoscendi est facultas cognoscitiva superior\*) (mens), intellectus, §. 402, mihi conveniens, §. 216.

\*) das obere Erkenntniss-Vermögen.

#### §. 625.

Cum habeam facultatem attendendi, attentionem\*), abstrahendi, abstractionem\*\*), §. 529, et praescindendi seu abstrahendi partem a toto, §. 589, eaeque se exserant in sensationibus, imaginationibus, praevisionibus, e. c., prout obiecta earum ad corpus meum se habeant, §. 538, 600, actuantur per vim animae repraesen-[229]tativam universi pro positu corporis, §. 513.

\*) das Vermögen der Aufmerksamkeit, oder auf etwas zu achten. \*\*) der Absonderung, oder sich etwas aus den Gedanken zu schlagen.

## §. 626.

Attentio in totius perceptionis partes successive directa est REFLEXIO\*). 30 Attentio ad totam perceptionem post reflexionem est comparatio\*\*). Reflecto. Comparo. Ergo habco facultatem reflectendi comparandique, §. 216, actuandas per vim animae repraesentativam universi pro positu corporis, §. 625.

\*) Überlegung. \*\*) Vergleichung, das Zusammenhalten.

## §. 627.

Lex attentionis est: Quorum plures, quorum minus obscuras notas percipio, quam aliorum, ea clarius aliis percipio, §. 528. Hinc regula reflexionis est: Cuius partis in perceptione totius plures minus obscuras notas percipio, ad eam prae reliquis attendo, §. 626, et regula comparationis haec est: Reflectendo ad partes totius perceptionis plures et clariores notas eius percipiens ad eam postea magis attendo, §. 529.

## [230] §. 628.

Attentio minima esset, quae unicam minimam perceptionem obscurissimis reliquis unico tantum gradu clariorem redderet. Hinc quo plures, quo maiores perceptiones, quo clarioribus, quo clariores reddit, hoc maior est attentio, §. 219. Habitus plura appercipiendi est attentionis extensio\*), admodum clarius clarioribus etiam quaedam appercipiendi habitus est attentionis intensio\*\*). Habitus per longius tempus eidem attendendi est attentionis protensio\*\*\*).

\*) die Erweiterung, Verbreitung oder Ausdehnung. \*\*) die Anstrengung. \*\*\*) das Anhalten der Aufmerksamkeit.

## §. 629.

15

Lex abstractionis haec est: Quorum pauciores, quorum minus claras notas percipio, quam sunt aliorum notae, aliis obscurius repraesentantur, §. 528. Hinc praescindendi haec est regula: Cuius partis in perceptione totius pauciores minusque clarae sunt notae, quam aliarum, haec aliis obscurius percipitur, §. 625.

## §. 630.

Abstractio minima esset, quae unicam minimam perceptionem clarissimis reliquis unico tantum gradu obscuriorem redderet. Hinc [231] quo plures, quo maiores perceptiones, quo obscurioribus, quo obscuriores reddit abstractio, hoc maior est, §. 219.

#### §. 631.

Intellectus mei haec lex est: Si comparans a non comparatis abstraho, residuum est distincte perceptum, §. 627. Cumque finitus sit intellectus meus, §. 248, haec lex est lex intellectus finiti, qui attendendo, reflectendo, comparando, abstrahendo praescindendoque actuatur per vim animae repraesentativam universi, § 625, 626.

## §. 632.

Repraesentatio rei per intellectum est eius conceptio\*). Hinc conceptibile \*\*)
est, cuius distincta formari potest perceptio, idque in se \*\*\*), quod in se spectatum
distincte concipi potest. Iam in omni possibili sunt essentia et affectiones, §. 53,
43, non totaliter eaedem, §. 267, 41, quae adeo a se invicem distingui possunt,
§. 67. Ergo in omni possibili sunt notae, §. 67, quae clare cognosci possunt,
hinc omne possibile est in se conceptibile.

\*) das Verstehn oder Verständniss einer Sache. \*\*) verständlich, begreiflich. \*\*\*) in und an sich selbst.

147. v. M 233. Zu den letzten beiden Sätzen von § 637:

Ein heller, richtiger, ausgebreiteter, gründlicher Verstand (unterschied vom grüblerischen).

§. 633.

Inconceptibile in se \*) (absolute) esset, cuius in se spectati distincta perceptio [232] involveret. Hoc est solum nihilum, §. 632, 7. At conceptibile relative tale \*\*) est, ad quod distincte cognoscendum dati alicuius intellectus vires sufficiunt, et ad quod intelligendum dati alicuius spiritus vires non sufficiunt, est relative inconceptibile \*\*\*) (supra datum intellectum positum). Hinc multa in se probe conceptibilia, §. 632, possunt esse supra meum intellectum posita, §. 631. 10

\*) an sich selbst unverständlich und unbegreiflich. \*\*) diesem oder jenem begreiflich und verständlich. \*\*\*) diesem oder jenem unverständlich und unbegreiflich.

**§.** 634.

Cum distinctio sit rei notarumque rei claritas, potest per multitudinem et 15 claritatem notarum tam intensivam, quam extensivam augeri, §. 531. Quae plures vividioresque notas habet, quam aliae distinctae, erit perceptio extensive distinctae, erit (intensive distinctior) purior\*\*).

\*) eine Vorstellung von verbreiteter Deutlichkeit. \*\*) eine reinere Vor- 20 stellung.

§. 635.

Quo magis ad rem attendo reflectens et comparans, hoc fit eius intellectio ex-[233]tensive distinctior, §. 634, 631. Quo magis ad intellecti notas iterum attendo reflectens et comparans, quoque magis a non comparatis abstraho, hoc 25 intellectio producitur purior, §. 634, 559.

§. 636.

Quo minus ad rem attendo, aut satis attendens etiam minus tamen reflecto, aut satis etiam reflectens minus tamen comparo, hoc fit eius intellectio minus extensive distincta. Quo minus eosdem actus in intellecti notis repeto, quo minus 30 a non comparatis abstraho, hoc manet perceptio distincta impurior, §. 634, 631.

§. 637.

Intellectus minimus esset, qui non nisi unici minimi paucissimas notas minime claras, maxime debiles inter perceptiones praevias et socias heterogeneas, distingueret. Quo ergo plurium, quo maiorum, quo plures, quo clariores notas, 35 quo fortiores inter praevias et socias heterogeneas distinguit intellectus, hoc maior est, §. 219. Perfectio intellectus notas intensive distinctas formandi est profunditas puritas \*\*). Perfectio eiusdem notas extensive distinctas formandi est intellectus pulcritudo \*\*\*).

40

\*) ein tiefer. \*\*) ein reiner. \*\*\*) ein schöner Verstand.

148. 5? n? x1? M 235'. Gegenüber vom Schluss des §. 639 stehn, ohne dass eine Beziehung aufzufinden wäre, die Worte:

Das regiment des Berstandes.

[234] §. 638.

Si attentio ad certum obiectum minuitur, dum perceptionibus sociis pluribus heterogeneis attendo, distrahor\*). Hinc ipsae sensationes distractione obscurantur, §. 543, et omnis attentio ad certum obiectum distractione impeditur, §. 221. Abstractio animi distracti a perceptionibus heterogeneis pluribus, qua attentio ad certum obiectum augetur, est animi collectio\*\*). Hinc animi collectio, adeoque abstractio est impedimentum distractionis, §. 221. Iam impedimentum impedimenti est medium ad finem, §. 342. Hinc animi collectio, adeoque abstractio promovebit attentionem, quod patet etiam ex §. 549. Attentio promovebit abstractionem, hinc et collectionem animi, §. 529.

\*) Zerstreuung. \*\*) Sammlung des Gemüthes.

15

30

§. 639.

Per intellectum distinctas perceptiones actuans eodem utitur, §. 338. Habitus utendi intellectu usus intellectus\*) dicitur, qui in me habitus acquisitus, §. 577. Cui usus intellectus nondum acquisitus est, quantus ad loquendum requiritur, est infans\*\*), cui nondum tantus, quantus ad negotia vitae communis graviora plerumque requiritur, naturaliter [235] minorennis, ut naturaliter maiorennis est, cui tantus intellectus usus acquisitus est, quantus ad negotia vitae communis graviora plerumque requiritur. Cui notabiliter minor intellectus usus est, quam plerisque aetate aequalibus, simplex significatu malo\*\*\*). In quibus nullus aut fere nullus intellectus usus observatur in ea aetate, in qua solet esse probe observabilis, sunt mente capti \*\*\*\*).

\*) der Gebrauch des Verstandes. \*\*\*) ein Kind. \*\*\*) einfältig in schlechter Bedeutung. \*\*\*\*) die nie zu, oder von Sinnen und Verstand gekommen.

SECTIO XIII.

## RATIO.

§. 640.

Nexum quorundam confuse, quorundam distincte percipio. Ergo habeo intellectum nexum rerum perspicientem, §. 402, 216, i. e. RATIONEM\*), et facultates nexus confusius cognoscentes, quales 1) inferior facultas identitates rerum cognoscendi, §. 572, 279, quo ingenium sensitivum, §. 575, 2) inferior facultas diversitates rerum cognoscendi, §. 572, 279, quo acumen sensitivum pertinet, §. 575, 3) memoria sensitiva, §. 579, 306, 4) facultas fingendi, §. 589, 5) facultas diudicandi, [236] §.606, 94, quo iudicium sensitivum, §. 607, et sensuum, §. 608, 6) ex-

## **149.** σ—ψ. M 236'. Zu §. 640:

Analogon intellectus: Verknüpfung der ideen ohne Bewustsenn.

Analogon rationis: Verknüpfung der ideen ohne Bewustsenn ihres Grundes.

spectatio casuum similium, §. 610, 612, 7) facultas characteristica sensitiva, §. 619, 5 347. Hae omnes, quatenus in repraesentando rerum nexu rationi similes sunt, constituunt analogon rationis\*\*), §. 70, complexum facultatum animae nexum confuse repraesentantium.

\*) die Vernunft. \*\*) das der Vernunft ähnliche.

#### §. 641.

10

35

Facultas distincte identitates diversitatesque rerum perspiciendi, §. 572, 579, hinc ingenium et acumen intellectuale, §. 575, memoria intellectualis, seu personalitas, §. 579, 306, facultas distincte diiudicandi, §. 606, 94, quo iudicium intellectuale pertinet, §. 607, praesagitio intellectualis, seu providentia\*) (prospicientia), §. 610, facultas characteristica intellectualis, §. 619, est ratio, §. 640.

\*) Vorsicht.

## §. 642.

Cum omnia in hoc mundo sint in universali nexu, § 356—358, ratio actuatur per vim auimae repraesentativam universi pro situ corporis, § 631, et hac quidem lege: Si in A clare cognosco C, aliquid, ex quo clare [237] cognoscam, cur sit aliquid 20 clare cognoscendum in B, A et B concipio connexa, § 14, 632.

## §. 643.

Quod ulla ratione cognosci potest, RATIONABILE\*) dicitur, quod nulla, IRRATIONABILE\*\*) (contra rationem). Iam omne possibile est dupliciter rationale et connexum, §. 24. Tam eius ratio, quam rationatum, cum nexu inter utrumque 25 sunt conceptibilia in se, §. 632, 14. Ergo omne possibile est rationabile. Omne irrationabile, quicquid contra rationem est, est impossibile, §. 7, 8.

\*) vernünftig. \*\*) unvernünftig.

### §. 644.

Ad cuius nexum intelligendum datae alicuius rationis vires non sufficiunt, 30 est extra datae rationis sphaeram\*) positum (nunc infra, nunc supra datam rationem, nunc neutrum, tamen extra eiusdem horizontem). Cuius ergo ratio limitata est, ut mea, §. 631, 040, illius extra sphaeram rationis possunt esse posita multa rationabilia, §. 643.

\*) von diesem oder jenem nicht vernünftig einzusehn.

## §. 645.

Ratio minima esset intellectus minimus unici minimum nexum perspiciens. Quo ergo [238] maior intellectus, quo maiorem, quo plurium nexum perspicit, hoc maior est ratio, §. 219. Habitus maiorem rerum nexum perspiciendi est solidi-

TAS\*), plurium rerum nexum perspiciendi habitus est sagacitas rationis\*\*). Hinc et ratio est vel purior, vel impurior, §. 637.

\*) eine gründliche. \*\*) erfindsame Vernunft.

#### §. 646.

Perceptiones rationis sunt ratiocinia\*), quae si vera fuerint, sana\*\*), si falsa, corrupta ratio \*\*\*) dicitur. Complexus verorum ratiociniorum dicitur ratio obiective sumpta\*), contradistincta rationi subiective sumptae, §. 640 definitae. Usus rationis \*\*) est habitus ratione utendi, qui in me acquisitus, §. 577. Intensio eius est cultura rationis \*\*\*). Hinc omnis veritatis philosophica cognitio colit rationem, §. 577. Falsa regula syllogistica admodum eandem corrumpit.

- \*) Vernunft-Schlüsse; Beweise des Verstandes. \*\*) eine gesunde. \*\*\*) eine verderbte Vernunft.
- \*) die Vernunft vor ihren wahren Gegenstand gesetzt. \*\*) der Gebrauch \*\*\*) die Bearbeitung der Vernunft.

## §. 647.

Errores analogi rationis rationi corruptae qui tribuit, §. 640, 646, illudit illi fa-[239] cultas identitates rerum cognoscendi ex defectu acuminis, §. 576. At possunt tamen errores eiusmodi rationem corrumpere, si fiant praemissae, §. 646.

## §. 648.

Cum omnis facultas cognoscitiva in me sit limitata, hinc certum et determinabilem limitem habeat, §. 248, 354, facultates animae cognoscitivae inter se comparatae admittunt inter se rationem aliquam et proportionem determinatam, §. 572, qua una altera vel maior, vel minor est, §. 160. Determinata facultatum cognoscitivarum proportio inter se in aliquo est ingenium eius latius dictum\*).

25 Ingenium, cui multi habitus insunt, vegetum\*\*, cui pauci vel nulli, tardum\*\*\*, est, quod ex tardo mutatur in vegetum, excitatur\*, quod ex vegeto in tardum, torpescit\*\*). Quae facultas reliquis maior est in ingenio latius dicto, subiecto, cuius ingenium latius dictum attenditur, nomen dat. Hinc patet, qui sint ingeniosi, acuti, memoriosi, providi, iudiciosi, intelligentes, rationabiles sensu eminosi, acuti, ac

\*) Kopf, Gemüths-Fähigkeit. \*\*) munter. \*\*\*) langsam.

35

\*) Wird aufgeweckt. \*\*) Wird stumpf, eingeschläfert. \*\*\*) Witzig, scharfsinnig, von gutem Gedächtniss, guter Vorsicht, Beurtheilungs-Kraft, verständig, vernünftig in ausnehmender Bedeutung.

## [240] §. 649.

Quia facultates cognoscitivae in certa proportione se ad se mutuo referentes ad certum cognoscendorum genus aptiores sunt aliis, §. 648, illud ingenium latius dictum, quod ad certum cognoscendorum genus aptius aliis est, ab illo cognoscendorum genere nomen accipit. Hinc patet, quae sint ingenia empirica, histo-

RICA, POETICA, DIVINATORIA, CRITICA, PHILOSOPHICA, MATHEMATICA, MECHANICA, MUSICA, e. c. Quae ad omnia cognoscendorum genera notabiliter aptiora sunt ingenia latius sumpta multis aliis, universalia\*), et quatenus gradu plerarumque facultatum cognoscitivarum multum multa alia excedunt, superiora\*\*) nuncupantur.

5

15

40

\*) allgemeine. \*\*) höhere Geister oder Genies.

## §. 650.

Consubtudo\*) est habitus necessitatem attentionis in certis actionibus minuens. Iam omnis habitus acquisitus theoreticus mutat ingenium latius sumptum, §. 577, 648. Hinc exercitiis et consuetudine multum mutari, mutari saepius potest ingenium latius dictum, vel excitari, vel torpescere, §. 648. Hinc patet, 10 qui possit quis ex ingenioso iudiciosus fieri, e. c., [241] qui possit ex ingenio poetico fieri philosophicum, e. c., §. 649.

\*) Gewohnheit.

# SECTIO XIIII. INDIFFERENTIA.

## §. 651.

Per facultatem diiudicandi alicuius vel perfectionem, vel imperfectionem percipio, §. 606. Perfectionem imperfectionemve vel symbolice, vel intuitive cognosco, §. 620. Hinc obiecti alicuius aut perfectionem intueor, et placet\*), aut imperfectionem, et displicet\*, aut nec perfectionem eius, nec imperfectionem intueor, i. e. nec placet, nec displicet, et (sum erga illud indifferens) est mihi indifferens\*\*\*). Quod placet, intueor ut bonum, sub ratione boni, §. 100, quod displicet, intueor ut malum, sub ratione mali, §. 146. Indifferens mihi nec ut bonum, nec ut malum, nec sub ratione boni, nec sub ratione mali intueor, §. 100, 146.

\*) gefällt. \*\*) missfällt mir. \*\*\*) es ist mir gleichgültig, ich bin dagegen gleichgültig.

#### §. 652.

In mihi indifferenti aut nullam omnino perfectionem imperfectionemve intueor, et est mihi plenarie indifferens\*), [242] aut nec certam et determinatani tantum 30 perfectionem in eodem intueor, nec oppositum eius, et est respectu illius perfectionis mihi respective indifferens\*). Iorotum mihi\*\*) est, quod non repræsento. Unde ignoti nullam omnino perfectionem imperfectionemve intueor, §. 651. Ergo ignotum mihi est plenarie indifferens, nec placet, nec displicet. Partialiter mihi ignotum est mihi respective ad perfectiones incognitarum partium indifferens. 35 Quod tantum symbolice appercipio, si vel maxime symbolice mihi eius conscius sim, ut boni, vel mali, non clare intueor tamen, ut tale, §. 620, hinc nec placet, nec displicet mihi, sed est indifferens, §. 651, quatenus observatur.

\*) gänzlich. \*\*) gewisser Maassen mir gleichgültig. \*\*\*) das mir unbekannte.

**150.**  $\varphi$ ?  $\zeta$ — $\sigma$ ?? M 242. Zu §. 653 ,, Animus indifferens totaliter":

der gar keine Bahl hat, kan gleichwohl nicht ganz unempfindlich senn. Aber er kan nur nicht urtheilen.

## §. 653.

Animus indifferens totaliter\*) esset, in cuius perceptione totali omnino nihil placens, nihil displicens contineretur. Partialiter indifferens\*\*) est, qui partiales perceptiones sibi vel plenarie, vel respective indifferentes habet. Ergo cui vel unicum minime placet, vel displicet, non est totaliter indifferens. Cui non omnes ipsius perceptiones partiales respectu omnium perfectionum possibilium [243] aut placent, aut displicent, est partialiter indifferens.

\*) ein gänzlich. \*\*) ein zum Theil gleichgültig Gemüth.

## §. 654.

Subjective (indifferens) Adiaphoron\*) dicitur, quod certa et determinata vis repraesentativa nec ut bonum, nec ut malum intuetur, qualia mihi ignota et symbolice tantum clare cognita, §. 652. Objective adiaphoron\*\*) est, quod nec est bonum, nec malum, idque iterum vel absolute esset indifferens\*\*\*), quod nullam omnino perfectionem imperfectionemque poneret, et est non ens, §. 100, vel respectivea), quod ad certam perfectionem aut eius oppositum nihil confert.

Tale non datur in mundo optimo, §. 441. Ergo rem intuitus, ut est, erga nullam rem est absolute indifferens, §. 651.

\*) diesem oder jenem. \*\*) an sich selbst. \*\*\*) schlechterdings. a) in gewisser Absicht gleichgültig.

# SECTIO XV. VOLUPTAS ET TAEDIUM.

25

35

## §. 655.

Status animae ex intuitu perfectionis est (complacentia) voluptas\*), ex intui-[244]tu imperfectionis est taedium \*\*) (displicentia). Hinc status indifferentiae \*\*\*) est status animae nec taedium, nec voluptatem sentientis. Voluptas et taedium ex vero intuitu veraa), ex falso apparentiab) dicuntur. Hinc intuitus perfectionis et bonorum, ut talium, voluptatem, verorum veram, apparentium apparentem, intuitus imperfectionis et malorum, ut talium, taedium, verorum verum, apparentium apparens producit, §. 12.

\*) Lust, Gefallen, Vergnügen. \*\*) Unlust, Missfallen, Missvergnügen.

\*\*\*) der Stand der Gleichgültigkeit. a) wahre. b) Schein-Lust, scheinende
Unlust.

**151.**  $v-\psi$ . M 245. Oben am Rand: schnakisch, aber nicht pogirlich.

152. ω? φ? M 245. Zu §. 657 ,,obscurat" (Z. 28):

Daher gemäßigte die beften fenn; denn die ftarken betäuben oder berauschen und hinterlassen schwäche. ( Bulett muß ein Reicher wie ein 5 Armer leben. Benoffene Beluftigung macht die Stille traurig.) Seltene Bergnügen. Gute Mahlzeit. Sie beschaftigen ben Borschmat, aber find im Genuß trüglich. Unerwartete.

## §. 656.

Voluptas vel taedium ex intuitu simplicis perfectionis imperfectionisve SIMPLEX\*), COMPOSITA\*\*) sunt ex intuitu compositae perfectionis imperfectionisve 15 orta, ex intuitu sensitivo sensitiva \*\*\*), ex sensuali voluptas taediumve sen-SUUMa), ex distincto RATIONALIA b) (intellectualia) sunt, §. 521, 640. In perceptione totali non totaliter indifferentis aut fortiora sunt placentia non placentibus, et status ille PRAEDOMINIUM VOLUPTATISC) est, aut fortiora sunt displicentia non displicentibus, et status ille PRAEDOMI-[245]NIUM TAEDII d) est, aut placentibus 20 non placentia, displicentibus non displicentia aequalia essent robore, et esset ille STATUS TOTALIS AEQUILIBRII®), §. 516, cf. §. 661.

\*) ein einfaches. \*\*) zusammengesetztes. \*\*\*) sinnliches Vergnügen und Missvergnügen. a) der Sinne. b) des Verstandes. c) Übergewicht des Vergnügens. d) des Missvergnügens. e) Stand des gänzlichen Gleich- 25 gewichts.

## §. 657.

Voluptas fortior obscurat debiliores voluptates et taedia heterogenea praevia et socia. Taedium fortius obscurat debiliora taedia heterogenea praevia et socia cum eiusmodi voluptatibus, §. 529. Hinc in praedominio voluptatis praegressa 30 et socia taedia, in praedominio taedii praegressae sociaeque voluptates obscurantur, §. 656. Debilior voluptas illustrat voluptates fortiores praegressas et socias heterogeneas cum eiusmodi taediis. Debilius taedium illustrat taedium fortius praegressum et socium heterogeneum cum eiusmodi voluptatibus, §. 549.

<sup>2</sup> Die Beziehung dieser Worte ist unklar. Sie werden wohl in den Zusammenhang einer Refl. gehören, die auf einer der ausgerissenen Seiten stand (M 243/4 und 10 wahrscheinlich auch ein Durchschussblatt fehlen). Auf den Schluss von §. 656 kann die Bemerkung sich auf keinen Fall beziehen. | 4 gemäßigte aus mäßige

**153.**  $v-\psi$ . M 246. Über "gratum" am Schluss von §. 658: labend.

Rechts vom Schlusswort des §. 658, über den Anmerkungen: dolce piqvante.

## 154. 5. M 246'. EI 327. Zu §. 659 Satz 1:

Daß ich etwas Gutes nicht habe, was ich habe besitzen können, schmert lange nicht so sehr, als daß ich etwas nicht mehr besitze, was ich gehabt habe.

§. 658.

Minima voluptas et taedium sunt status, qui oriuntur ex minimo, i. e. minime vero, claro, certo, §. 531, 620, qui potest esse, intui-[246]tu unicae minimae perfectionis imperfectionisve, praeviis et sociis heterogeneis voluptatibus taediisque plurimum fortioribus, §. 651, 161. Quo ergo maiore, i. e. veriore, vel vividiore, vel distinctiore, clariore, certiore, §. 531, ex intuitu quo plurium, quo maiorum perfectionum imperfectionumve, quo debiliores inter praevias sociasque voluptates heterogeneas et taedia eiusmodi voluptates et taedia nascentur, hoc erunt maiora, §. 160, 657. Voluptatis causa delectat\*). Voluptatem augens иссимом \*\* (commodum), minuens інсомморим \*\*\*) (ingratum), taedium augens молеятима), minuens gratumb) erit.

\*) ergötzt. \*\*) bequem, belustigend, angenehm. \*\*\*) unangenehm. a) beschwerlich. b) erquickend, nicht unangenehm.

## §. 659.

Cum praesentium clarior, §. 542, verior, certior, §. 546, hinc maior, §. 531, sit intuitus, voluptates et taedia ex praesentibus possunt esse maiora, quam ex praeteritis et futuris, §. 658. Quorum si tamen aliquid, ut multo maiores, multo plures perfectiones imperfectionesve continens repraesentatur, aut si animus per plura in praeteritis futurisque placentia et displicentia distrahitur, ex illis voluptas et taedium possunt fortiora fieri, quam ex [247] praesenti, §. 658, 543. Voluptas taediumve, quo excepto animus est paene indifferens, aut in totali aequilibrio, clarius sentiuntur, §. 658, 653.

## §. 660.

MIHI BONA\*) sunt, quibus positis in me ponitur realitas, MIHI MALA\*\*), quibus positis in me ponitur negatio latius sumpta. Cumque mei corporisque mei et utriusque status magis, i. e. verius, clarius, certius, §. 531, sim conscius, quam multarum aliarum rerum, §. 508, patet, cur ea, quae intueor, ut mihi bona, vel

155. ν¹? ξ? φ? M 247. Zu §. 661 "pura voluptas" (Z. 24):

Ein reines Bergnügen, dem man sich ganzlich überläßt (\* woben man sich nichts vorwirft). Ein [ver] afficirtes oder beschwertes, welches mit einem Abzug verbunden ift. Ohne Besorgnis sich freuen.

156.  $\mu$ ? v? M 248. Am Rand links neben §. 661 "dulce taedium — bittre Lust" (Z. 28—34):

Aus verschiedenen Gründen, deren doch die einen die folie der andern sind. Sie müssen aber doch [gleicher] nicht contradictorisch entgegengesetzt senn, e. g. Laster und tugend. Es ist eine gehemmte und überwiegende Kraft.

10

15

157. v? μ?? M 248. Zu §. 661. Unter der letzten Silbe von "Missvergnügen" und unter "b) eine bittre":

feine Spigbüberen. Hinrichtung.

5 Die Refl. ist der Länge nach einmal durchstrichen. || 7 beren? davon? || 7—8 andern ist

mihi mala, voluptates et taedia producant maiora, quam multa alia, licet haec vel meliora, vel peiora iudicem, §. 658. In bonis malisque mihi quaedam exsistunt extra me, quaedam minus, haec sunt mihi bona et mala (interna) domestica\*\*\*), illa (externa) adventicia a), mihi utilia, §. 336. Domestica possunt magis placere et displicere adventiciis, §. 658.

\*) mir gut. \*\*) mir böse. \*\*\*) innre, einheimische. a) äussre, fremde, von aussen kommende.

§. 661.

Si quid tantum, ut bonum intueor, inde oritur pura voluptas\*), si quid tantum, ut malum, inde oritur merum [248] taedum\*\*), si quid, ut bonum malumque 25 simul et aequaliter, inde oritur status aequilibrii partialis\*\*\*), cf. §. 656, respectu illius obiecti. Si quid, ut bonum malumque simul, sed inaequaliter, aut erit intuitus obiecti, ut boni, maior, et orietur dulce taediuma), aut erit intuitus obiecti, ut mali, maior, et orietur amara voluptasb). Iam omne finitum partim bonum, partim malum, §. 264. Ergo si finitum intuear, ut est, nulla ex eo mera voluptas, nullum merum taedium, omnia finita placebunt displicebuntque partialiter, §. 651, 654.

\*) ein reines Vergnügen. \*\*) nichts, als Unlust. \*\*\*) der Zustand einiges Gleichgewichtes. \*a) ein süsses Missvergnügen. \*b) eine bittre Lust.

**158.** ν-μ? ξ? π-σ?? η?? M 249. Zu §. 663 Anfang:

Es giebt eine unwillführliche Bestrebung, seine Borstellungen zu verändern ober zu verlängern.

## §. 662.

Perfectio phaenomenon, s. gustui latius dicto observabilis, est pulcritudo \*), imperfectio phaenomenon, seu gustui latius dicto observabilis, est deformitas \*\*). Hinc pulcrum, ut tale, intuentem delectat, §. 658, deforme, ut tale, intuenti molestum est, §. 658. Mutato intuitu mutatur voluptas et taedium, §. 326, 328. Iam omnis meus intuitus est in se mutabilis, §. 257. Ergo omnis mea voluptas, omne taedium est in se mutabile. [249] Quae tamen plerisque difficilius mutanda, (durabilia) constantia \*\*\*) dicuntur, quae constantibus facilius mutanda sunt voluptates et taedia, transitoria a) (brevia, fluxa) sunt.

\*) Schönheit. \*\*) Hässlichkeit. \*\*\*) beständige, dauerhafte. a) flüchtige, vergängliche.

## SECTIO XVI. FACULTAS APPETITIVA.

15

25

35

§. 663.

Si conor seu nitor aliquam perceptionem producere, i. e. si vim animae meae seu me determino ad certam perceptionem producendam, Appeto\*). Cuius oppositum appeto, illud aversor\*\*). Ergo habeo facultatem appetendi et aversandi, §. 216, i. e. appetitivam\*\*\*) (voluntatem latius dictam, cf. §. 690). Ipsi conatus, seu nisus, seu determinationes virium mearum meae, sunt appetentis appetitiones<sup>a</sup>) (appetitus) et aversantis aversantiones<sup>b</sup>).

\*) so begehre ich. \*\*) davon bin ich abgeneigt. \*\*\*) das Vermögen zu begehren. a) Begierden. b) Abneigungen.

#### §, 664,

Quae appeto, 1) praevideo continenda in futuris perceptionum mearum totalium [250] seriebus, 2) praesagio exstitura vi mea ad eadem determinata, 3) placent.
Quae prorsus non praevideo, hinc ignota, §. 652, 595, quae prorsus non praesagio ulla vi mea exstitura, quae prorsus non placent, hinc plenarie mihi indifferentia, §. 652, non appeto. Quae aversor, 1) praevideo, 2) praesagio certo
nisu meo impedienda, 3) displicent. Quae prorsus non praevideo, hinc ignota,
quae nullo nisu meo impedienda praesagio, quae prorsus non displicent, non
aversor, hinc mihi plenarie indifferentia non aversor, §. 652.

## §. 665.

Lex facultatis appetitivae haec est: Quae placentia praevidens exstitura nisu meo praesagio, nitor producere. Quae displicentia praevidens impedienda nisu meo praesagio, eorum opposita appeto, §. 664, 663. Hinc multa bona et mala, sub ratione

boni, possum appetere. Multa mala et bona, sub ratione mali, possum aversari, §. 651.

## §. 666.

Multa bona possum non appetere, 1) ignota, 2) mihi plenarie indifferentia, 3) per errorem displicentia, 4) placentia etiam, sed prorsus non praevisa, 5) praevisa etiam, sed quae ullo nisu meo exstitu-[251]ra prorsus non praesagio. Multa mala possum non aversari, 1) ignota, 2) mihi plenarie indifferentia, 3) per errorem placentia, 4) displicentia etiam, sed prorsus non praevisa, 5) praevisa etiam, sed quae nullo nisu meo impedienda praesagio, §. 664, 665.

## §. 667.

10

15

2)

35

Cum intuitus, §. 620, diiudicationes, §. 608, hinc voluptas et taedium, §. 655, praevisiones, §. 595, et praesagia, §. 610, actuentur per vim animae repraesentativam universi pro positu corporis mei, et per haec actuetur appetitus et aversatio, actuabuntur per vim animae repraesentativam universi pro positu corporis mei, §. 513, 317.

## §. 668.

Quo minores maioresque facultates cognoscitivae ad appetendum aversandumque requisitae, §. 667, hoc minor vel maior facultas appetendi vel aversandi easdem sequens, seu per eas determinata, §. 331.

#### §. 669.

Appetens et aversatus intendit productionem alicuius perceptionis, §. 341, 663, hinc perceptiones intentionis eiusmodi rationem continentes causae impulsivae [252] sunt appetitionis aversationisque, unde elateres animi \*, vocantur, §. 342. Cognitio, quatenus elateres animi continet, movens\*\*) (afficiens, tangens, ardens, pragmatica, practica et viva latius), quatenus minus, iners\*\*\*) (theoretica et mortua 25 latius), et haec ceteroquin satis perfecta, §. 515, 531, speculatio\*) (speculativa, vana, cassa) dicitur. Hinc cognitio symbolica, qua talis, est notabiliter iners, §. 652, sola intuitiva movens, §. 652. Hinc in statu totalis indifferentiae perceptio totalis esset iners, §. 653, at in statu purae voluptatis, meri taedii, aut alterutrius praedominantis perceptio totalis est movens, §. 656, 661. Cognitio, 30 quae vim motricem habet, ceteris paribus, maior est inerti, etiam speculatione, §. 515. Ergo quo vastior, quo nobilior, quo verior, quo clarior, hinc vividior vel distinctior, quo certior, quo ardentior cognitio est, hoc maior est, §. 515, 531.

- \*) Triebfedern des Gemüths. \*\*) eine rührende, bewegende, thätige, wirksame Kenntniss. \*\*\*) eine kalte, leblose Kenntniss.
- \*) ein untaugliches Hirngebäude.

## §. 670.

Status aequilibrii respectu certi obiecti est status, ubi placet illud et displicet aequaliter, §. 661. Hinc in statu talis aequi-[253]librii aequales percipiuntur ad appetendum aliquid et aversandum elateres, §. 669. In statu aequilibrii si 40

cognitio movens ad appetendum certum obiectum totaliter aequalis esset cognitioni moventi ad idem aversandum, status inde oriundus esset status perfecti aequilibrii praevisum appeto, pro ratione boni, quantum placet, §. 331, et aversor, pro rationo mali, quantum displicet, §. 667, et nunc quidem non solum, quantum in se placet, displicetve, sed etiam quantum in circumstantiis, in quibus praevidetur futurum, §. 664, quantum sub intuitu virium, quantas illi praestando vel impediendo requiri praesagit animus, §. 665, adhuc placet, displicetve, §. 669. Iam placet et displicet aequaliter. Ergo tunc appeto et aversor idem aequaliter.

\*) der Stand des völligen Gleichgewichts.

10

30

#### §. 671.

Cum una perceptio facilius, quam altera, producatur, §. 527, non quovis appetitu quaevis perceptio actuatur, sed ad quamlibet certus virium animae gradus requiritur, §. 331. Si tanta fuerit appetitio vel aversatio, quantam obiecti eius aut illi oppositi productio requirit, sunt efficientes\*). Si tantae non fuerint, sunt inefficientes\*\*. Si tantae [254] fuerint, quantas ad productionem obiecti earundem aut illi oppositi requiri praesagit appetens vel aversatus, plenae\*\*) sunt, si minores, minus plenae\*). Cognitio movens appetitiones aversationesve efficientes et vis eius motrix, §. 220, est viva\*\*) (strictius, cf. §. 669, incendens, sufficiens ad agendum). Cognitio et vis eius motrix, §. 220, appetitionum aversationumve inefficientium est mortua\*\*\*) (strictius, cf. §. 669, insufficiens ad agendum, sollicitatio). Cognitio movens appetitiones aversationesve plenas et vis eius est complete movens\*), movens tantum minus plenas est incomplete movens\*\*). Cognitio viva, ceteris paribus, maior est mortua, incomplete movens minor complete movente, §. 669.

- \*) Wirkende. \*\*) ohne Wirkung. \*\*\*) völlig.
- \*) noch nicht völlig. \*\*) die Erkenntniss und ihre bewegende Kraft ist lebendig. \*\*\*\*) todt, und höchstens in blossen Reizungen, oder Rührungen bestehend.
- \*) vollständig. \*\*) unvollständig bewegend.

## §. 672.

Cum vano praesagio queam certum appetitionis aversationisve gradum pro sufficienti ad obiectum aut eius oppositum producendum habere, qui tamen non [255] est sufficiens, §. 617, appetitiones aversationesque meae plenae tamen possunt inefficientes esse, et eandem ob rationem, dum maiores requiri appetitiones aversationesve praesagio, quam quae sufficient, possunt minus plenae efficientes esse, §. 671.

## §. 673.

In statu aequilibrii post praevisionem et praesagium appetitus aequalis 40 est aversationi, §. 670. Ergo plena aversatione esset et plena appetitio eiusdem, §. 671, simulque appetitio minus plena, dum plena esset aversatio eiusdem, et aversatio minus plena, dum plena esset appetitio eiusdem, §. 81, 671. Ergo si in statu aequilibrii appeterem aut aversarer plene, idem appeterem vel aversarer minus plene, quod impossibile, §. 7. Ergo in statu aequilibrii, vel totalis, vel partialis, § 656, 661, vel perfecti, vel minus talis, §. 670, post praevisionem et praesagium, nec plene appeto, nec aversor. Quodsi itaque plene appeto vel aversor, non sum in statu aequilibrii post praevisionem et praesagium actuandi obiecti et oppositi eius, §. 671.

§. 674.

Si quid praevisum, determinato nisu meo exstiturum vel impediendum praesagiens, ut bonum malumque simul intueor, [256] sed aut praedominante voluptate, 10 aut taedio, status animi inde ortus status superpondii \*) dicitur. In statu superpondii inaequales percipiuntur ad appetendum et aversandum elateres, §. 669. Ergo tantum fortior est appetitio aversatione in statu superpondii, aut aversatio appetitione, quantum voluptas taedio, aut taedium voluptati praedominatur, §. 331, 665, quae voluptas taediumve tum ex obiecto in se, tum in circumstantiis 15 futuris spectato, et quidem sub intuitu virium illi praestando vel impediendo impendendarum colliguntur, §. 670.

\*) der Stand des Übergewichts.

§ 675.

Appetitiones et aversationes efficaces\*) dicuntur 1) seriae, i. e. non 20 simulatae, tunc inefficaces\*\*) sunt simulatae, 2) non simulatae et seriae, quatenus rationes sunt, quatenus consectaria habent, et aliquid ab iis dependet, §. 197, tunc inefficaces omnino\*\*\*) forent totaliter steriles, nullae, §. 23. Sunt autem efficaciae a) minoris minus plenae et inefficientes, §. 671, b) maioris plenae, etiamsi sint inefficientes, §. 672, respectu quarum minus plenae non-unquam inefficaces comparative dicuntur, sicut ipsae, inefficientes si sint, respectu efficientium inefficaces vocantur, c) maximae efficientes, quarum [257] respectu et minus plenae et inefficientes nonnunquam inefficaces comparative vocantur, §. 671. In statu indifferentiae prorsus non appeto, nec aversor, §. 664, 665, ergo nec efficaciter ullo significatu. In statu aequilibrii superstitis post praevisionem et praesagium obiecti et eidem oppositi non appeto, non aversor eo gradu, quem medium numeravimus, efficaciter, §. 673. Hic gradus efficaciae in appetitionibus aversationibusque vel puram voluptatem, vel merum taedium requiret, vel statum superpondii, §. 661, 674.

\*) Begierden und Abneigungen sind wirksam und ernstlich, es ist uns 35 damit ein Ernst. \*\*) angenommene, vorgegebene. \*\*\*) gar nichts heissende, mit denen es gar nichts zu sagen hätte, völlig unwirksam.

40

# SECTIO XVII. FACULTAS APPETITIVA INFERIOR.

\$ 67G.

Cum facultas appetitiva cognoscitivam sequatur, §. 665, 668, eam sequetur aut inferiorem, et est inferior\*), §. 520, aut superiorem, §. 624. Quaedam

appeto et aversor sensitive repraesentata, §. 521. Ergo habeo facultatem appetitivam [258] inferiorem, §. 216. Appetitiones aversationesque per illam actuatae sunt sensitivae \*\*), nascentes ex vi animae repraesentativa universi pro positu corporis, §. 667. Illarum facultas concupiscibilis \*\*\*), harum irascibilis a), et 5 cum facultate cognoscitiva inferiore nonnunquam carob) dicitur.

\*) das untre Vermögen zu begehren. \*\*) sinnliche Begierden und Abneigungen. \*\*\*) das Vermögen sinnlicher Begierden. a) das Vermögen sinnlicher Abneigungen. b) das Fleisch.

## §. 677.

Appetitus aversationesque sensitivae vel oriuntur ex repraesentationibus 10 obscuris, vel ex confusis, §. 676, 520. Utraeque, quatenus appetendi aversandique causae impulsivae sunt, sunt stimuli"), §. 669. Fortior appetitus ex obscuris stimulis est instinctus \*\*) (sympathia, amor), aversatio eiusmodi fuga \*\*\*) (antipathia, odium, naturales).

\*) sinnliche Triebfedern. \*\*) ein blinder Trieb. \*\*\*) ein blinder Abscheu.

## §. 678.

Appetitiones aversationesque (fortiores) ex confusa cognitione sunt AFFECTUS\*) (passiones, affectiones, perturbationes animi), eorumque scientia PATHOLOGIA 1) [259] PSYCHOLOGICA, eorundem theoriam explicans, 2) AESTHETICA, 20 eorum excitandorum, compescendorum, significandorumque regulas continens, quo pertinet pathologia oratoria, rhetorica, poetica, \$. 622, 3) PRACTICA. obligationes hominis respectu affectuum exhibens.

\*) Gemüths-Bewegungen, Beunruhigungen, Leidenschaften.

15

25

35

#### **§**. 679.

Affectus, qui appetitiones fortiores sunt, cum ex fortiori voluptate sensitiva oriantur, §. 678, 665, haec voluptatem sociam augebit, §. 162, unde eiusmodi AFFECTUS IUCUNDI\*) dicuntur, §. 658, et quatenus voluptas, ex qua oriuntur, taedium socium obscurat, §. 529, GRATI\*\*) appellantur, §. 658. Affectus, qui aversationes fortiores sunt, cum ex fortiori taedio sensitivo oriantur, §. 678, 665, 30 socia illud taedia augebit, §. 162, unde eiusmodi Affectus molesti\*\*\*) nuncupantur, et quatenus taedium, ex quo oriuntur, voluptatem sociam obscurat, INGRATI\*) appellantur, §. 658. Affectus ex gratis ingratisque compositi mixti\*\*) sunt.

\*) angenehme. \*\*) nicht unangenehme. \*\*\*) beschwerliche. \*) unangenehme. \*\*) gemischte Leidenschaften.

## [260] §. 680.

Affectus, ut sensationes internae, §. 678, 535, si fuerunt, qui esse possunt, fortissimi, remittuntur, §. 551, tempus ipsorum medicus est, §. 550. Fortiores cum oriantur ex fortiori intuitu, §. 655, 679, obscurabit ille cognitionem placentium displicentium ve symbolicam, §. 529, 620. Hinc fortiores affectus sunt Rant's Schriften. Sandichriftlicher Rachtag. II.

ineffabiles, et, si prorumpant in verba, eandem ob causam saepe remittuntur, §. 529.

## §. 681.

Quicquid auget voluptates et taedia sensitiva fortiora, augebit affectus, §. 678. Hinc quo magis composita voluptas taediumve, ex quibus affectus, quo 5 nobiliores, §. 515, quo veriores, vividiores, certiores, ardentiores, §. 658, 669, hoc illi maiores, §. 656. Si alter tantum sentiat affectus causam, ut malum, vel bonum, alter simul imaginetur, simul praevideat, posterioris affectus, ceteris paribus, maior erit, quam prioris, §. 595, 557.

## §. 682.

Affectus iucundus est Gaudium<sup>a</sup>). Gaudium ex praesenti (ob futura consectaria) est laetitia<sup>b</sup>). Gaudium ex praeterito (ob futura consequentia) est satisfactio<sup>c</sup>). Satisfactio ex facto gaudentis est [261] acquiescentia in se ipso d). Gaudium ex malo non amplius imminente est hilaritas e).

a) Freude. b) Fröhlichkeit. c) Zufriedenheit. d) Beruhigung in sich selbst. 15

10

20

30

e) das Frohsein.

## §. 683.

Gaudium ex futuro incertiori est spesa), certiori, fiducia b), quatenus eius praezentiam appetit, cupiditasc). Cupida fiducia in bonum difficile animositas d), animositas maior est audacia e).

a) Hoffnung. b) Zuversicht. c) Verlangen. d) Muth. e) Kühnheit.

## §. 684.

Gaudium ex honore gloria<sup>a</sup>), cf. §. 942, ex alterius imperfectione male-volentia<sup>b</sup>). Malevolentia alterius dedecus laetata est irrisio<sup>c</sup>). Gaudium ex alicuius perfectione est amor<sup>d</sup>). Amor benefactoris est gratitudo<sup>e</sup>) (gratus 25 animus), miseri misericordia<sup>f</sup>), comparative perfecti favor<sup>g</sup>), inferioris benevolentia<sup>h</sup>), eiusque benevolo minus utilis clementia<sup>i</sup>).

a) Ehrliebe. b) Missgunst, Ungunst. c) Verspottung. d) Liebe. e) Dankbarkeit. f) Barmherzigkeit, das Erbarmen. s) Gunst. h) Gewogenheit. i) Gnade.

## [262] §. 685.

Affectus molestus est TRISTITIA<sup>a</sup>). Tristitia ex praeterito (ob futura consequentia) est Luctus<sup>b</sup>), ex praesenti (ob futura consequentia) maestitia<sup>c</sup>) (maeror), luctus ex facto lugentis est poenitentia<sup>d</sup>).

- a) Betrübniss. b) das Trauern, Traurigkeit. c) der Harm, das Härmen. 35
- d) die Reue.

## §. 686.

Tristitia ex futuro incertiori metusa), imminente timorb), timor ex maiori isorroro, horror ex certo desperatiod), ex improviso terroro, tristitia ex spei

incertitudine pusillanimitast), ex mora cupiti desideriums), ex ante repraesentato, ut bonum, fastidiumh) est.

- a) Besorgniss, Kummer. b) Furcht. e) das Grausen. d) Verzweifelung.
- e) Schreck. f) Kleinmuthigkeit. g) Sehnsucht. h) Ekel.

§. 687.

Tristitia ex contemptu PUDORa), ex alterius imperfectione commiseratiob), ex alterius perfectione opium<sup>c</sup>), odium ex appetitu boni alieni invidia<sup>d</sup>), terror ex iniuria est IRA e).

a) Scham. b) Mitleid. c) Hass. d) Neid. e) Zorn.

5

10

20

30

[263] §. 688.

Intuitus alicuius, ut non reproducti, est admiratio\*). Instinctus ad cognoscendum, quae nondum cognovimus, est curiositas \*\*), pro diversitate ingeniorum latius dictorum vel historica in cognitionem historicam, vel PHILOSOPHICA in cognitionem philosophicam, vel MATHEMATICA in cognitionem mathematicam 15 lata. Mente capti, in quorum anima soli affectus molesti regnant, sunt MELAN-CHOLICI\*\*\*), in quibus ira regnat, FURIOSI\*\*\*\*).

\*) Verwunderung. \*\*) Neubegierde. \*\*\*) schwermuthige. \*\*\*\*) rasende.

## SECTIO XVIII. FACULTAS APPETITIVA SUPERIOR.

§. 689.

FACULTAS APPETITIVA quatenus cognoscitivam superiorem sequitur, §. 665, 668, SUPERIOR\*) (animus) dicitur. Quaedam appeto et aversor distincte repraesentata per facultatem diiudicandi intellectualem, §. 607. Ergo habeo facultatem appetitivam superiorem, §. 216. Appetitiones aversationesque per illam actu-25 andae sunt RATIONALES \*\*), §. [264] 641, et nascuntur per vim animae repraesentativam universi pro positu corporis, §. 667, 642.

\*) das obre Vermögen zu begehren. \*\*) vernunftige Begierden und Abneigungen.

**§.** 690.

Appetitio rationalis est volitio\*). Volo. Ergo habeo facultatem volendi, VOLUNTATEM \*\*), §. 216. Aversatio rationalis est Nolitio \*\*\*). Nolo. Ergo habeo facultatem nolendi, NOLUNTATEM\*), §. 216. Facultas appetitiva superior est vel voluntas, vel noluntas, §. 689. Repraesentationes volitionis nolitionisque causae impulsivae sunt motiva \*\*). Elateres animi, §. 669, vel sunt stimuli, vel motiva, 35 §. 677, 521.

- \*) das Wollen, die Willens-Meinung. \*\*) den Willen. \*\*\*) das Nicht-Wollen.
- \*) das Vermögen den Willen von etwas abzuneigen. \*\*) Bewegungsgründe.

§. 691.

Velle aut nolle sine motivis est vim suam determinare in distincte repraesentatum, aut eius oppositum, §. 663, quae tamen non sint distincte repartaesenta, §. 690. Quod cum sit impossibile, §. 7, nec volo, nec nolo sine motivis. Iam in statu totalis et plenariae indifferentiae vellem et nollem [265] sine motivis, §. 690, 655. Ergo in statu eiusmodi nec volo, nec nolo. Motiva sunt vel vera, vel apparentia, §. 12.

§. 692.

Cum volitiones nolitionesque sequantur intellectionem, §. 690, eam vel sequantur puram, cui nihil prorsus admixtum est confusionis, eruntque purae\*), vel sequantur intellectionem, cui aliquid admixtum est confusionis, et erunt volitiones nolitionesque, quibus aliquid admixtum est sensitivi. Purae volitiones nolitionesque nonnisi ex pura praevisione, prospicientia, §. 641, iudicioque mere intellectuali nascuntur, §. 665. Hinc meae volitiones nolitionesque singulae tales sunt, quibus aliquid admixtum est sensitivi, §. 604.

\*) ein reines Wollen und Nicht-Wollen.

## §. 693.

Inter motiva, quibus ad nolendum volendumve determinor, §. 690, sempei 15 sunt stimuli, §. 692, 677. Quod si quidam stimuli motivis socii ad oppositum illi impellant, ad quod motiva determinant, oritur (dissensus) lucta facultatis appetitivae inferioris et superioris\*) (appetitus sensitivi et rationalis, [266] carnis et rationis). Si contra nulli stimuli ad oppositum eius impellant, ad quod motiva determinant, oritur (consensus) harmonia facultatis appetitivae inferioris et 20 superioris\*\*). Per quam facultatem appetitivam post luctam plene appeto aut aversor, illa vincit\*\*\*).

\*) ein Streit. \*\*) Einigkeit des obern und untern Vermögens zu begehren.
\*\*\*) dieses sieget.

25

§. 694.

Ex pura voluptate meroque taedio intellectuali, §. 656, orietur in me consensus facultatum appetitivarum, §. 661, 693. In statu indifferentiae non consentient, nec dissentient, §. 693, 691. In statu aequilibrii, quod superstes sit etiam post praevisionem et praesagium obiecti et illi oppositi, causae impulsivae, quibus motiva insunt, essent aeque fortes oppositis stimulis, §. 670. Ergo neutra facultatum appetitivarum in isto statu vinceret, §. 693, 673. Ergo tunc tam vincente inferiore, quam vincente superiore facultate appetitiva sum in statu superpondii, §. 674.

§. 695.

CAUSAE IMPULSIVAE appetitionum aversationumve ad eas plenas sufficientes 35 [267] sunt completae\*), insufficientes incompletae\*\*). Hinc stimuli completi ad plenam appetitionem aversationemve sensitivam sufficient, §. 677. Motiva completa ad plenam volitionem nolitionemve sufficient, §. 671. Motiva cum stimulis sociis completa ad plenam volitionem nolitionemve, cui aliquid admixtum est sensitivi, sufficient, §. 690, 692. Volitio nolitiove ex motivis tam solis, quam cum stimulis sociis, tamen incompletis, est antecedens\*\*\*) (praevia, inclinatoria, excitatoria).

Hinc volitio antecedens est miuus plena, §. 671, et licet non eo modo, ac gradu, quo plena, efficax tamen significatu primo et secundo, §. 675. Volitio nolitiove ex motivis, aut solis, aut cum stimulis tamen sociis, completis est consequensa) (finalis, decisiva, decretoria). Et volitio et nolitio consequens est decretumb) (propositum, proaeresis late dicta). Decretum est plena volitio nolitiove, §. 671, hinc efficax in gradu, quem medium nominavimus, licet non semper in gradu, quem tertium observavimus, §. 675.

\*) vollständige. \*\*) unvollständige Bewegungs-Gründe. \*\*\*) ein vorläufiges, vorhergehendes Wollen oder Nichtwollen. a) das endliche, beschliessende, nachfolgende. b) der Rathschluss, der Entschluss.

#### [268] §. 696.

Complexus actuum facultatis cognoscitivae circa motiva stimulosque decernendi est deliberatio\*). Ergo circa quodvis decernendum haec in deliberationem veniunt: 1) estne ipsum et oppositum ipsius possibile? 2) estne mihi utrumque physice possibile, i. e. potestne meis actuari viribus? §. 665, non simpliciter solum, sed et secundum quid? §. 469, 3) quantis opus est ad actuandum ipsum, quantis ad actuandum oppositum eius viribus? §. 671, 4) quot ex uno oppositorum bona? 5) quot ex altero? 6) quot ex uno oppositorum mala? 7) quot ex altero? 8) quanta ex uno oppositorum bona? 9) quanta ex altero? 10) quanta ex uno oppositorum mala? 11) quanta ex altero? 12) quid melius? §. 665.

\*) das Bedenken.

10

35

40

#### §. 697.

Deliberans quaterus mathematicam cognitionem intendit, rationes subducit\*) (calculat), dum considerat, quot bona, quot mala utrimque speranda sint, causas impulsivas numerat\*\*), quas ponderat\*\*\*), dum quanta bona, quanta mala speranda sint iudicat, dum perpendit, quid sit melius, unum alteri prae[269]ferta). Si praelatum decernat, eligitb). Si deliberans decernit aliquid, ut hoc experiatur, an vires suae, quantaeque ad illud actuandum sufficiant, tentatc). Si singulas ponderanti maiores visas causas impulsivas pro tot minimis habeat deliberans, quot magnitudinis singularum gradus cognoscit, et sic singulas comparet, causas impulsivas connumeratd).

\*) überschlagen. \*\*) die Bewegungs-Gründe zählen. \*\*\*) erwägen. a) etwas vorziehn. b) erwählen. c) versuchen. d) zusammenrechnen.

#### §. 698.

Elateribus animi insigniter destitutus socors\*) est, insigniter iis instructus est activus\*\*). In quo praedominari solet voluptas, est semper-hilaris\*\*\*) (laetaster). In quo praedominari solet taedium, est semper-tristisa). Cui facile ad opposita superpondium, flexilisb), cui difficile, firmusc) est.

\*) eine schlaffe Seele. \*\*) ein wirksames. \*\*\*) ein freudigcs. a) ein niedergeschlagenes. b) ein biegsames Gemüth. c) ein fester Sinn.

§. 699.

Qui pollet habitu deliberandi, est circumspectus\*) (consideratus), cui est ha-[270]bitus sine deliberatione appetendi vel aversandi, inconsideratus\*\*) est. Circumspectus difficulter decernens est anceps\*\*\*) (indeterminatus), facile decernens est promptusa) (determinatus), maiores suas propositiones syllogismorum practicorum s. maximasb) saepe mutans est variabilisc) (inconstans, varius), rarius mutans bonas constansd), malas pertinaxe) est. In tentando iustum virium gradum adhibens est strenuus f), peccans in excessu vehemense), in defectu languidush) (nimis remissus).

\*) ein bedachtsames. \*\*) unbedachtsames. \*\*\*) mehrentheils unentschlossenes Gemüth. a) ein Mensch von kurzen Entschliessungen. b) jemandes
gewöhnliche Gesinnungen. c) ein veränderliches. d) beständiges, standhaftes. e) halsstarriges Gemüth. f) brav und genug. s) heftig und zu
viel. h) matt und zu wenig-thuend.

## Reflexionen

zur

Anthropologie.



# Über Aufgabe und Eintheilung der Anthropologie. (VII 119—22).

## **158** a. $\varrho^2$ ? $v^4$ ? $(\mathbf{x}^3$ ?) $\mu$ ?? $(\eta^2$ ??) M 407'. E I 1.

Qvaeritur: Die Seele besitzt zwen ursprüngliche fähigkeiten, die den 5 Grund aller ihrer Eigenschaften und Wirkungen ausmachen: die Fähige keit zu erkennen und die zu empfinden. Ben Uebung der ersten ist sie mit etwas außer sich beschaftigt, und wornach sie neugierig ist. Ihre Thatigkeit geht nur darauf, wohl zu sehen. Ben der Zwenten beschaftigt sie sich mit sich selbst und ist gut oder böse gerührt. Ihre Thatigkeit Weht darauf, ihren Zustand allein zu verändern benm unangenehmen, und zu genießen benm angenehmen.

Es wird verlangt. 1. Entwikelung der Ursprünglichen Bestimmungen dieser zwen Fähigkeiten und ihrer Gesetze. 2. den Wechselseitigen Einstus in einauder. 3. Grundsaße, wie das genie und Charakter eines Menschen von dem Grade, der Stärke, der Lebhastigkeit und dem fortgang der einen und der andern dieser fähigkeiten und der Proportion, die unter ihnen ist, abhängt. (wie die Gesühle Erkentnisse, wie Erkenntnisse Gesühle und daburch triebsedern werden, wie lebhastigkeit mit talent vereinigt ist.)

## 159. 63. LBl. F 13. R 11 325.

(Zur Anthropologie.) 1. Die Seelengesundheitsehre. 2. Die Seelen-Kraufheitslehre. 3. Seelen-Arznen A. L. 4. Seelen-Zeichenlehre. Hieben immer auf den Menschen gesehen, nicht auf ein Geistiges für sich bestehendes Lebensprincip, sondern auf das in Gemeinschaft desselben mit dem Korper.

<sup>25 4</sup> Qv: || 15 des Fortgangs || 17 wie Erfentnis || 18 Die Schlussklammer fehlt. 20f. S. Krankh. L. || S. Arzney R. L. (= Kunden-Lehre?) || S. Zeichenlehre

## Der Anthropologie

Erster Theil.

Anthropologische Didaktik.

Von der Art, das Innere sowohl als das Äussere des Menschen zu erkennen.

Erstes Buch.

Vom Erkenntnissvermögen.

Vom Bewusstsein seiner selbst.

§. 1 (VII 127—8).

**159** a.  $\epsilon^2$ ?  $(\iota^2$ ?)  $\zeta$ ??  $\kappa^3$ ?? M 382 c. Zu M §. 512:

Actiones sunt vel in corpore observabiles et externae, vel non nisi 10 n subjecto cogitationis et sunt internae. Perceptiones vel causam habent et objectum in corpore vel extra corpus et sunt externae, vel nec in corpore nec extra corpus et sunt internae.

**160.** ψ? ν?? M383'. Ε Ι 3.

Kinder scheinen erst nach 1/4 Jahr Selbstgefühl zu haben. Lachen, 15 Weinen.

Von dem willkürlichen Bewusstsein seiner Vorstellungen.

§. 3 (VII 131—2). Vgl. §. 47 (VII 206—8). M §. 529. Vgl. M §. 625—638.

161. ζ? ι<sup>1</sup>?? M 183'. 183. E II 427. E I 15. 16. 10. M 183': Qvod claritas qvaelibet pendeat ab actione animae, hinc videre

est, qvod occupata aliis activitate mentis multae externorum sensationes fere evanescunt, e.g. dolor.

Attentio vero est vel arbitraria vel invita\*; priorem extendere. posteriorem coercere interest. Itidem abstractio.

Stoici praecipiunt abstractionis arbitrariae vim ad omnia mala vitae abolenda. Attendere ad bona sola vitae; abstrahendo a malis felix sum.

Hypochondriaci habent attentionem vel ad phaenomena mentis vel corporis invitam. abstrahere a corpore conducit sanitati.

Distractae mentes laborant invita abstractione.

(8 Bom Angewohnten abstrahiren ist schweer - auch von dem, was Reit ben fich führt. Bon der Beleidigung.)

Attentio prolongata fatigat. etiam sensus, qvando ad minima attendimus per visum aut auditum. Abstractio ab omni sensu interno 15 et externo restaurat (8 Echlof). Ab aliquibus vero, ubi ad quaedam eo fortius attendimus, fatigat, ut si alicuius sermonem auribus hausuri conamur abstrahere ab interpellantibus variis.

Abstractio mathematica est facilior, metaphysica difficilis.

Metaphysica auget facultatem abstrahendi. Aesthetica minuit.

Attentio ad minores perceptiones supponit abstractionem, ad 20 majores tantum valens non supponit.

M 183:

' Unwillführliche Aufmerksamkeit auf etwas wiedriges (stimmen der instrumente, Geschren der Straße, oftere Wiederholung, ein fehlender Knopf oder Fleck oder Loch), auf das Lächerliche in ehrbarer Versammlung. (\* Tyrinthier.)

(\* Viele werden unglüflich, daß sie nicht abstrahiren können.)

<sup>11</sup>f. Der s-Zusatz (\lambda! \xi! \q! \w!!) steht rechts von Z. 9-10. | 14 omni, wie es scheint, aus früherem omnibus oder omnium vermittelst Durchstreichung der letzten 30 Silbe. | 23-6 s-Zusatz: μ? v? || 24-5 Zu ein fehlender Knopf vgl. das Anthropologie-Heft der Berliner Königlichen Bibliothek Ms. germ. quart. 400 S. 69-70: "Die Abstraktion scheint was willkührliches zu seyn, allein sie ist eine würckliche Arbeit und Bemühung. Hat mans nicht in seiner Gewalt zu abstrahiren, so läuft die Imagination ihren Weg so wie ein Strom Z. E. Wenn ich einen Menschen sehe, so 35 stelle ich mir sogleich seine gantze Gestalt vor, und wenn ein Punckt an ihm merck-

#### 162. n? x1? M 183'.

Alle Klarheit ist Verhältnis weise und komt auf die attention oder abstraction von den Übrigen Vorstellungen an.

(8 Bon allem abstrahiren, von lästigen Gedanken. Beleidigung. Edel.)

## **163.** η? κ¹? λ? ν? Μ 183'. Ε Ι 11. 12.

1) Empyrische Leute abstrahiren nicht gnug\*; 2) Speculative zu viel.

würdig ist, so adhaerirt das Gemüth immer der merckwürdigen Stelle Z. E. es fehlt einem ein Knopf an dem Rock, oder es ist einem ein Zahn ausgefallen, so sieht man immer auf den fehlenden Knopf und auf die Zahnlücke". Vgl. ferner R. B. Jachmann: 10 I. Kant geschildert in Briefen an einen Freund 1804 S. 34-5: Kant "fasste bei seinem Vortrage gewöhnlich einen nahe vor ihm sitzenden Zuhörer ins Auge und las gleichsam aus dessen Gesicht, ob er verstanden wäre. Dann konnte ihn aber auch die geringste Kleinigkeit stören, besonders wenn dadurch eine natürliche oder angenommene Ordnung unterbrochen wurde, die dann gleichfalls die Ordnung seiner Ideen 15 unterbrach. In einer Stunde fiel mir seine Zerstreutheit ganz besonders auf. Mittage versicherte mich Kant, er wäre immer in seinen Gedanken unterbrochen worden, weil einem dicht vor ihm sitzenden Zuhörer ein Knopf am Rocke gefehlt hätte. Unwillkührlich wären seine Augen und seine Gedanken auf diese Lücke hingezogen worden und dies hätte ihn so zerstreut. Er machte dubei zugleich die Bemerkung, dass dieses 20 mehr oder weniger einem jeden Menschen so ginge, und dass, z. B. wenn die Reihe Zähne eines Menschen durch eine Zahnlücke unterbrochen wäre, man gerade immer nach dieser Lücke hinsehe. Diese Bemerkung hat er auch mehrmals in seiner Anthropologie angeführt." | 5926 Bei Inrinthier (v-w) hat Kant wohl die Anekdote im Sinn gehabt, die Athenaeus in seinen Δειπνοσοφισταί (VI 261d e; ed. Kaibel II 81-2) erzählt: 25 Τιρυν θίους δέ φησι Θεόφραστος έν τῷ περί χωμφδίας φιλόγελως όντας, άγρείους δε πρός τὰ σπουδαιότερα τῶν πραγμάτων καταγυγεῖν ἐπὶ τὸ ἐν Δελφοῖς μαγτείον απαλλαγήναι βουλομένους του πάθους, και τον θεον ανελείν αὐτοίς, ήν θύοντες τῷ Ποσειδώνι ταῦρον ἀγελαστί τοῦτον ξαβάλωσιν είς τὴν θάλαιταν, παύσεσθαι. οδ δε δεδιότες μή διαμάρτωσι τού λογίου τοὺς παίδας εχώλυσαν 30 παρείναι τη θυσία, μαθών οὐν είς καὶ συγκαταμιγθείς, Επείπερ Εβόων απελαύνοντες αὐτὸν, 'τι δητ'; ἔφη. δεδοίχατε μη τὸ σφάγιον ὑμῶν ἀνατρέψω;' γελασάντων δε εμαθον έργω τον θεον δείξαντα ώς άρα το πολυχρόνιον ήθος αμήχανόν έστι θεραπευθήναι. Die Anekdote ist in dem Brauerschen Anthropologie-Heft S. 12 ausführlich wiedergegeben, ebenso bei Parow S. 27/8. In der Gotthold- 35 schen Nachschrift (I 98) eine Andeutung. || 5927: ψ? υ??

**4** s-Zusatz: v?  $\varkappa$ <sup>3</sup>??  $\mu$ ?? Die beiden letzten Worte sind jedoch erst später hinzugesetzt, sehr wahrscheinlich erst in  $\psi$ . || allem? allem?

7 In dem Anthropologie-Heft von Philippi (18, 18°) finden sich wörtliche Anklänge an diese Rfl. || 2) von mir zugesetzt.

40

('s in abstracto, allgemein.) Senen fehlt daher der Grund der Einsicht, diesen der Anwendung.

(\* 1) Sie attendiren zu viel auf Gegenstände, 2) Speculative zu wenig.)

\* (s als empirische Rechenmeister, empirische Landwirthe. Leute werden unglüklich durch zu viel oder zu wenig abstrahiren. (s Etwas aus dem Sinne schlagen; worauf haften.)

## 164. x<sup>1</sup>? λ? v<sup>1</sup>? ρ<sup>1</sup>? M 183'. Ε I 8.

Abstrahiren ist ein negatives attendiren; also mehr als blos nicht attendiren.

Abstrahiren ist schweerer als attendiren, weil der tried zur attention Natürlich ist. Doch ist erzwungene und lange attention zugleich absstraction von dem, was der Fortgang der Ideen suppeditirt, und etwas, was ich durchaus nicht vergessen will, blessirt das Gehirn.

#### 165. x3? v? \(\ell^2\)? M 183'. E I 262. 261.

Wie das Gemüth sich von der attention erholt durch willkührliche distraction, nicht blos abstraction, vornemlich durch beschaftigung von anderer und gleichgültiger Art. Bon den übrig bleibenden Eindrücken. Gesellschaft den Gelehrten zuträglich. Nach der distraction die Sammlung des Gemüths.

Das Gegentheil der attention ist Gedankenlosigkeit (negativ) und Zersftreuung (positiv, dissipatio). Nach einem großen tumult der Empfinsbungen bleibt im Gemüth zerstreuung.

## **166.** μ? ν? Μ 183.

15

25

Die Aufmerksamkeit durch Figuren zu erhalten (\* was die Auf(merk)samkeit un(auf)höhrlich an(feuert)). Die Aufmerksamkeit durch Unterhalt

<sup>3-4: \$\</sup>psi \omega \cdot \psi \omega \

<sup>22</sup> dissip: steht über positiv.

<sup>25—26</sup> Der Aussenrand ist lädirt; die zerstörten Buchstaben sind in  $\langle \ \rangle$  er30 gänzt. Auf an (Z. 26) folgt sehr wahrscheinlich ein  $\mathfrak f$  oder  $\mathfrak h$ . Die Worte
Die Aufmerksamkeit durch sind das 2. und 3. Mal nur durch Striche angedeutet.

mit Angenehmem. Die Aufmerksamkeit durch das, was uns angeht. unser Nahme bringt unsere Aufmerksamkeit in Bewegung. Beweis, daß die Klarheit von unserer Wilkühr abhkängt.

## 167. μ? ν? M 230. E I 18. Zu M §. 628:

Die größte Anstrengung der Aufmerksamkeit ist, wenn man [auf zwen] 5 eine Vorstellung nicht will erlöschen lassen und doch einer andern daben zugleich nach geht. z. E. Wenn einem etwas im reden oder collegiis oder schreiben oder Gesellschaft oder Spatiergange einfellt oder man sich was eindrükt, was man nicht aufschreiben will.

Die Abwechselung der Materien frischt die aufmerksamkeit auf.

10

20

#### 168. v. M 183'. E 1 266. 14.

Wenn man sich gewöhnt, Gedanken herumschweisen (\* dissipirt) und folglich oft ausschweisen zu lassen, ist eine nuthwillige distraction. Sonst, wenn man irgend etwas auf dem Herzen oder etwas wichtiges zum Vorshaben hat, ist man zerstreut. Gemeine Leute.

Durch willfürliche attention und abstraction haben wir das Gemüth (\* unsern Zustand) in unserer Gewalt.

Seine Gedanken von einem Berdrus abkehren, aus dem Sinne schlagen.

#### 169. v. M183'. E I 562.

Ein Frauenzimmer muß unter allen am wenigsten Zerstreut, so wenig wie betrunken seyn, und sie sind es auch in der That gewohnlicher Maaßen nicht. Bemerken alles.

## 170. v—ψ. M183'. E19.

Obiective oder subiective abstraction, d. i. willführliche Gedanken= 25 losigkeit.

Wilführliche und Unwilführliche Attention und Abstraction.

<sup>4</sup> Zu dieser Rfl. vgl. VII 184/5. || 10 Materien? Materie??
12 disspirit über banken herum || 18 dem Sinne? den Sinnen??

#### 171. $v-\psi$ . M 183'. E I 13.

Die Gedankenlosigkeit ist unter Vorstellungen, ben denen man weder worauf attendirt noch abstrahirt. Wir können von allen Vorstellungen oder nur von einigen abstrahiren.

### 172. q1? w? M 183'. E 16.

Unmittelbar sich eine Vorstellung klar machen heißt: attendiren. Unmittelbar sich eine Vorstellung verdunkeln heißt: abstrahiren (\* absgesehen).

(8 Bendes ist Handlung und erfodert fraft.)

## 173. $\varphi^{1?}$ $\omega^{?}$ $\xi^{??}$ M 183. E II 426.

10

Das Abstrahiren gehort zum Urtheil übers object, nicht zur Bestimmung des Subjects.

## 174. $\omega$ ? $(\varphi^1?)$ $\xi$ ?? M 183. E I7.

Abstrahiren ist nicht: sich etwas aus dem Sinne schlagen, b. i. ver15 gessen wollen.

Von dem Beobachten seiner selbst.

§. 4 (VII 132-4).

## 175. x1. M 382c. E I 19. 20.

Je mehr man an aussere Dinge denkt, desto weniger denkt man an so sich selber. Man ist sich ben den klärsten ausseren Vorstellungen seiner selbst wenig bewust. Daher das bewustsenn der obiecte nur, aber nicht seiner selbst, zur Klarheit nothig ist.

<sup>7—9</sup> abgesehen? abzusehen??  $\parallel s ext{-}Zusätze$ :  $\omega$ ?  $(\varphi-\psi$ ?)

<sup>19-20</sup> Das 2. an sowie die 1. Silbe von seiner sind am innern Rande weg25 gerissen. || 21 nur? Der erste Buchstabe ist weggerissen, über dem zweiten ein u-Haken.

Dagegen muß man sich seiner selbst bewust senn ben Betrachtung seiner eigenen Vorstellungen und Empfindungen (man fühlt sich gant).

Diese (g innere) Anschauung und Selbstgefühl schwächt den Körper und zieht ihn von animalischen Functionen ab. (s Unglüt komt auf das Bewustlenn seines Zustandes an.)

Bilde, die auf fich selbst wenig acht haben, find unempfindlich.

Gedankenlosigkeit ist blos der Mangel der Aufmerksamkeit auf sich selbst.

Affectirende Persohnen (" gezwungene) haben auf sich selbst acht, wie sie äußerlich erscheinen

(8 Naivetät, da man auf sich felbst nicht Acht zu haben scheint, in welchem Lichte man erscheint.)

Von den Vorstellungen, die wir haben, ohne uns ihrer bewusst zu sein.

\_\_\_\_

15

176.  $\varepsilon^{2?}$  ( $\iota^{2?}$ )  $\zeta^{??}$   $\times^{3??}$  M382c.

⟨O⟩bscurarum perceptionum campus est amplissimus. Primo in ipso involvuntur et veluti re⟨condu⟩ntur omnes cognitiones, qvas iam clare non repraesentas, cetera tibi notas, ⟨e. g⟩. omnes historicas et intellectuales cognitiones, qvarum reminisci poteris. Deinde in 20 ⟨perce⟩ptionibus sensuum omnia illa involuta continentur, qvae microscopiis aut telescopiis ⟨non p⟩ercipienda, sed animadvertenda tibi

**<sup>4</sup>** Der s-Zusatz  $(\varkappa-\varphi)$  steht zwischen dem vorhergehenden und folgenden Absatz.  $\parallel 9$  gezwungene? gezwungen?  $\parallel 11$  s-Zusatz: v.

<sup>16</sup> Am Innenrand links ist das (nachträglich auf einen schmalen Falz aufgeklebte) Blatt gerade bei Nr. 176 stark lädirt. Die Ergänzungsversuche, bei denen ich mich der werthvollen Hülfe meines Collegen G. Gundermannn zu erfreuen hatte, sind in Winkelklammern () eingeschlossen. Inhaltlich vgl. Nr. 201 sowie I 4085—15. ||

17 percept. || 19 repraesentas? repraesento? wahrscheinlich repraesentas aus früherem repraesento. || 21 Vor ptionibus stehen noch unleserliche Reste von einem 30 oder von zwei Buchstaben. || 22 microscop: || teloscop: || Der Sinn ist: Mikroskop und Teleskop ermöglichen nicht erst die Perception, sondern legen nur das aus einander, was sie implicite enthält; sie ermöglichen also nur die Apperception von Einzelheiten, die zwar auch schon von der sinnlichen Perception geboten werden, aber nur verschwommen, so dass wir uns ihrer nicht bewusst werden können. Vgl. VII 13533—1363. 35

reddis. Tertio omnes partiales repraesentationes (scilicet) ad intellectum pertinentes per analysin notas suas involutas detegunt. (Ita) philosophia quoad magnam partem occupatur resolvendo contenta et involuta in confusis repraesentationibus, nihil novi addit menti praeter formale. e.g. omnes notiones tritae et obviae morales uti de debitis et officiis caeteris, de obiectis gustus, praesertim moralis. Hinc verborum detectus significatus reserat claustra fundi mentis.

Campus perceptionum potest aeqviparari mappis, in qvibus maxima pars colore destituta debiliter percipitur, exigua pars coloris lumine distingvitur, minima ita est comparata, ut etiam partes splendeant pro diversitate diverso habitu.

177. x1? (\eta1?) M382c.

[Dunkelheit und R]

(\* Das Meiste geschieht vom Verstande in der Dunkelheit. Erklärungen der Menschlichen Urtheile. Warum liebt die Mutter den muntersten Sohn?)

Empfindungen sind keine Vorstellungen, aber sind die Materie dazu. Vieles, was ein Urtheil aus dunkeln [Empfindungen ist] vorstellungen ist, wird der Empfindung bengemessen. Ich empfinde die Warheit und schalheit. Gefühl. Geistiges Gefühl.\*

Man muß sich eher auf dunkle Vorstellungen als qvalitates occultas berufen; e. g. antipathie benm Anblik eines Menschen.

Dunkle Vorstellungen sind praegnant von klaren. Moral. Nur Klarsheit in dieselbe zu bringen. Die Hebamme der Gedanken. Alle actus des Verstandes und Vernunft könen in der Dunkelheit geschehen.

(' Bewohnheit hindert das Bewustsenn.)

<sup>1</sup> Tertio? Tertiao?? Wahrscheinlich Tertio aus Tertia. || repraesent: || Vor ad steht noch ein t oder l, kaum ein s. || 4 In confusis die letzten vier Buchstaben mehr oder weniger sichtbar, die ersten vier halb gerathen. || 8 Ganz ähnlich in Reickes Anthropologie-Heft aus dem Winter 1789/90 S. 8—9.

<sup>16</sup> muntersten? munteren? || Die Antwort auf diese Frage giebt Kant VII 31021-9. || 18 ein? im? || 20 schalheit nicht ganz sicher; vielleicht verschrieben für schalsheit? auf keinen Fall: Falscheit. || 21 muß ich eher || 23 Über klaren ein Zeichen, dem kein 2 tes entspricht. || 26 s-Zusatz: x³? µ? v²? ǫ³? v?

Dunkle Vorstellungen wiederstehen oft den flaren: Der Schlechte Rod bem Verdienste (" Schabung der Reichen). Die thierische Furcht bes Todes der vernünftigen hofnung. Das Graufen ben dem Anblik eines Abgrundes der reflexion.

Daß es uns oft ein Vergnügen macht, etwas ber bunklen reflexion zu überlaffen, welche fich plotlich aufflart. Stil. Daß die Schonheit muffe unaussprechlich senn. Was wir benten, konen wir nicht immer fagen. (8 Warum wir einen an ber rechten Seite gehen laffen?)

(\* Das obiective Bewuftsenn der Vorftellungen von Gegenständen. Das subiective von mir selbst und meinem Buftande bes Denkens.)

\*(8 kan, aber ich selbst fan mich nicht im Korper anschauen. Folglich tan ich meinen Ort im Rorper nicht warnehmen; sondern es ift nur ein Schlus von der analogie des Orts, nemlich der Begleitung desienigen, was im Ort ift.)

Von der Deutlichkeit und Undeutlichkeit im Bewusstsein seiner Vorstellungen.

> §. 6 (VII 137—40). M §. 514. 515. 525, 530. 531.

In seinen Vorlesungen über Anthropologie pflegte Kant auf den Abschnitt von der Deutlichkeit einen Abschnitt von der Vollkommenheit und Unvollkommenheit der Er- 20 kenntniss folgen zu lassen, wobei er sich an M §. 515 anschloss. Ein späterer Abschnitt handelte im Anschluss an M § 525 vom Positiven und Negativen in unserer Erkenntniss. Da Kant in seiner Anthropologie beide Abschnitte ausgelassen hat, schlage ich die betreffenden Reflexionen zu dem obigen §. 6.

35

<sup>2</sup> Rechts von Reichen ein Zeichen, das zwischen den über einander stehenden 25 Worten Anblit und reflexion (Z. 3 und 5) wiederkehrt. | 6 Am Rande links von sich ein Zeichen, dem kein 2tes entspricht. | 8 s-Zusatz: µ! v? | Warum! Wenn? Bann! | 9 s-Zusatz v! &! q1! | 11 s-Zusatz: x1! v! &! q1! | Hinsichtlich der Buchstaben kann in dem s-Zusatz, abgesehn von den beiden gleich mitzutheilenden Fällen, kaum ein Zweifel obwalten. Hat Kant sich nicht verschrieben oder gehören 30 die beiden ganz gleichartigen Zeichen nach Gefühl (6520) und vor fan (6611) nicht zu zwei entsprechenden Zeichen auf der verloren gegangenen Seite M 176, der die un eine falsche Stelle versetzte Seite 382c als Durchschussseite gegenüber stand, so muss man das erste fan des s-Zusatzes als Prädicat auf Geistiges Gefühl als Subject beziehen. | 13 von! | 14 im! ein!

#### Nr. 178—181 zu M §. 514.

#### 178. x1? \(\lambda\)? M 383'.

(\* Verwirrte Kopfe. Ordentliche. Methodische. spstematische. Dunkels heit: scotison. Heller Verstandlicher Prediger. Mystisch.)

Verwirrung ist eigentlich der Ordnung entgegengesetzt und Undeutlichkeit der Deutlichkeit. Aber durch Verwirrung wird Undeutlichkeit der Vorstellung. Das ist die Ursache, warum Ordnung gefällt.

Die Ordnung entspringt durch classen abtheilung und gleichsam facher ber Erkentnis. Daher bas systematische zur Deutlichkeit bentragt.

#### 179. x1? \(\lambda\)? M383'. E II 424.

Die Klarheit der Anschauungen ist von der Klarheit der Begriffe zu unterscheiden. Jene findet statt vor allem Begrif, wenigstens vor dem klaren; so [giebt] ist es auch mit der Deutlichkeit.

Endlich ist ein unterschied zwischen der Verstandes- und Vernunft=
beutlichkeit; jene ist logisch, diese realiter deutlich (Vorstellung a priori),
welche sache hinter den Erscheinungen verborgen ist.

## 180. µ? v? M177.

10

Leichtigkeit, Munterkeit im Denken. benspiele (sinnliche Deutlichkeit); gehort zu den Merkmalen der Weltkentnis. Die Gesellschaft, der Hof bilden dergleichen. Franzosen gehen darauf sehr. Der Mangel desselben mit logischer Volkommenheit: pedanterie. Deutsche sind schulgerecht.

## 181. μ? ν? M 177.

Leichtigkeit ist nicht Deutlichkeit. Tiefe ist nicht Dunkelheit. Brundlichkeit. Bundigkeit (Ordnung).

<sup>25 &</sup>amp; s-Zusatz: x3?  $\mu$ ?  $\nu$ 2?  $\rho$ 3? v? || 4 Zu scotison vgl. VII 13716. || Berstand licher? Berstandliche? Nach dem Wort möglicherweise ein Punkt.

<sup>11</sup> von fehlt; auch schon von E. ergänzt.

#### 182. u? v? M 183. E II 428. Neben M §. 528, Satz 2 und 3:

Die Klarheit der Anschauung laßt sich nicht mittheilen, aber wohl die Deutlichkeit. Dichter nennen dieses Klarheit. Denn empirische Deut-lichkeit läßt sich nicht beschreiben.

#### Nr. 183-187 zu M §. 515.

## 183. ε? (ι?) ζ?? κ?? M 383'. Zu M §. 515 Anfang:

Qvod potissimum attinet hominem, est: primo non carere cognitione ad necessitates vitae pertinente, deinde illa abundare. Circa posteriorem cognitionem et etiam circa priorem notandum errorem esse malum privans, ignorantiam malum destituens cognitionis.

10

15

## 184. ζ? (ε? ι?) x?? M383'. Zu M §. 515 Anfang:

Eine Erkentnis ist mahr, die obiective genommen mit sich selbst zu= sammen ftimmt; sie ist salsch, wenn sie sich wiederstreitet.

## 185. ε? ζ? ι? M 177. Zu M §. 515 "ignorantia" (711):

desectus aut pravitas cognitionis, Berkehrtheit.

Der Mangel der Erkentnis aus unwissenheit oder Unkunde. Die lettere kan Ungereimtheiten Veranlassen, daran der Verstand \* nicht Theil hat, und ist historisch oder empirisch.

\*(o ober Mangel ber Urtheilstraft.)

186. ε? ζ? ι? M177. Zu M §. 515 "Gradus cognitionis" etc. (714): 20

Distinctio cognitionis vel a materiali vel a formali depromta. Utraqve vel qvoad qvalitatem vel qvantitatem aestimabilis, posterior vel intensive vel extensive.

<sup>9</sup> Auch im Ms. nach notandum ein Punkt oben, wie das griechische Kolon.

187. x1? \(\lambda\)? M 383'. E I 226.

Das Verhältnis der Erkentnis zum obiect: Warheit, größe.

(9 geset ber sparsamkeit.)

Das Verhältnis der Erfentnis zum subiect: Lebhaftigkeit. Eindruk. 3 Reit. Rührung. (\* leicht) interessant. (\* Rustand, neu.)

Das Berhaltnis der Erkentnis unter einander: Bergefellichaftung,

Ordnung. (\* Abstechen. Ahnlichkeit. Fruchtbarkeit.)

Alle diese Verhaltnisse sind entweder logisch oder aesthetisch oder psychologisch.

(9 Jrrthumer über Gegenstände der praktischen Erfahrung dauren

nicht lange.)

10

25

Die Menschliche Natur stürtt sich lieber in Irrthümer als Unwissenheit, so wie lieber in Gefahr als Unschlüßigkeit, lieber in Sorgen und Bekümmernisse als Gnugsamkeit und Enthaltung. (\* Die Kraste hassen bie Schranken.)

Frrthum entspringt nur aus Urtheilen. find schädlicher als Un=

wissenheit.

Wenn man nicht selbst Schüler (g oder Liebhaber), sondern Kenner ist, kan man eine Schrift (g von genie) mit Irrthümern besser nutzen.

20 Irrende Seefahrer haben doch gereist. (g aber in praktischen sähen ist es Gut, unwissend zu seyn, wo man kan.)

[Was bie] Paradore schriften, die dem gemeinen Vorurtheile oder Wahne wiederstreiten, werden vor irrig gehalten, weil man durch denselben

Bahn über fie Urtheilt, welchen fie aufheben wollen.

Wisser (die über alles entschieden sind) und unentschiedene problematische Betrachter (sind von Zweissern unterschieden). cui bono?

(8 Aus dem Irrthum eine Lehre zur Besserung ziehen. Mussen nicht wiederlegt, sondern erörtert werden. Erklärung des scheines.)

<sup>1</sup> s-Zusätze: x³-v. || 9 piphologijch? phyjologijch? pipchologijch?!! || 18-24

Ähnliche Stellen mit wörtlichen Anklängen finden sich in dem Anthropologie-Heft
"Philippi" 9, 9°. || 26 Nach Büchmanns "Geflügelten Worten" 19. Aufl. S. 374/5 geht
der Ausdruck cui bono? auf Cicero (II. Philippica 14, 35, pro Milone 12, 32, pro
Roscio Amerino 30, 84 und 31, 86) und weiter auf L. Cassius (genauer: L. Cassius
Longinus Ravilla) zurück.

## Nr. 188—193 zu M §. 525.

## **188.** $\varepsilon^{2?}$ $(\iota^{2?})$ $x^{3??}$ $(\zeta^{??})$ M 182'.

Qvomodo possibile est, ut negationes repraesentari possint, cum non sint aliqvid, ideo nec objectum repraesentabile? 1.<sup>mo</sup> qvi non positiva pollet notione, nec oppositam negativam repraesentare potest, e. g. coecus tenebras; 2. tollere aliqvid est actio ideoqve remotio est positivum. ideo cogitando aliqvid, post a subjecto removendo cogito apud me positivum atqve mediate negativum. (non ponere, e. g. per abstractionem, et tollere sunt diversa).

#### 189. 5. M 182'.

Multa nobis mala non possumus repraesentare, qvia nullam cognitionem intuitivam habemus oppositi, ut ignorantiam, servitutem, pauperes: egestatem, avarus: turpitudinem moralem.

10

#### 190. C. M 182'. E II 457.

Der Mangel einer Vorstellung und die Vorstellung des Mangels ift verschieden. [Der] Der Mangel der klaren Vorstellung aus ermangelnder Thätigkeit ist Unwissenheit, aus einer zum Gegentheil angewandten Thätigkeit ist abstraction. Die Trennung ist das real oppositum der Versbindung; es ist ein positiver Grund, der die Verknüpsung hindert. Weil nun einige Prädikate einem Dinge fälschlich würden bengelegt werden 20 können, so dienet die negation dazu, zu verhindern, daß es nicht geschehe; daher ist ein negatives Urtheil lächerlich, welches einen unmöglichen Fresthum verhütet.

#### **191.** x<sup>1</sup>? (ζ?) M 182'. E II 149.

Regative Erkentnisse, um Irrthumer abzuhalten, und positive, um die 25 Erkentnis zu erweitern zugleich.

(\* disciplin: negative Unterweisung.) (\* negative Lehren der Gesundheit.)

<sup>12</sup> oppositi? opposit:?

<sup>27-28</sup> Die beiden s-Zusätze, von denen der erste aus Phase v stammt, der 30 zweite aus Phase x<sup>3</sup>-\psi, stehn zwischen dem vorhergehenden und dem folgenden Absatz.

Ein jedes Verfahren ist negativ, wodurch ein gewisser Grund abgehalten wird. Durch negative Mittel glücklich zu senn. Entbehren. sustine, abstine.

negativ tugendhaft zu senn. negativ stolz. negativ erziehen. negativ ist die Weisheit des Menschen.

(' Negatives Vermögen. Sparsamkeit.)

#### 192. x3? (12?) M 182'. E II 150.

Die Menschen sind nicht sehr vors negative (\* Eltern nicht) aus einem instincte der Natur, welcher uns antreibt, unsere realitaet zu Ersteinem und die quellen des Lebens in beständiger [fluße] Ergießung zu erhalten; aber die Vernunft muß diesem instinct schranken setzen durch Gessetzund und negative Einschränkungen.

(\* Positiv in Vermögen, aber negativ im Gebrauch derfelben.)

## **193.** $\psi^3$ . M 182. E II 148.

Bo der Frethum verleitend und zugleich gefahrlich ist, da sind negative Erkentnisse und criteria derselben wichtiger als positive, machen oft das eigentliche Obiect unserer Wissenschaft aus. Als in der Religion in dem Begriffe von Gott. In der Regirung: was ein Oberherr nicht nehmen dürse. Aber die positiven sind ergöplicher, weil sie erweitern.

Socrates hatte eine negative [Erkentnis] philosophie in Ansehung der speculation, namlich von dem Unwerth vieler vermeintlichen Wissenschaft und von den Grenzen unseres Wissens. (\* Der negative Theil der Erziehung ist der wichtigste: Disciplin. Rousseau: abzuschneiden.)

Negativer Gebrauch der Arznehwissenschaft. Regativer Gebrauch der 25 Rechts= und Religionsgelehrsamkeit. reformen sind vornemlich negativ.

<sup>2-3 &#</sup>x27;Ανέχου καὶ ἀπέχου: ein Wort Epiktets, von A. Gellius Noct. Att. XVII, 19, 6 in der obigen lateinischen Fassung wiedergegeben. || 6 s-Zusatz: υ.

<sup>8—13</sup> s-Zusätze:  $\mu-\chi$ . || 10 bestånbigem || 13 in? im? (beide Male) || berselben? besselben?! || Vgl. auch Rfl. 260—2.

<sup>30 23</sup> abzuschneiden kann seiner Stellung nach auch als g-Zusatz zu Religionsgelehrsamseit in Z. 25 gezogen werden.

Endlich alles zur Einfalt bes gemeinen und Gesunden Berftandes, und philosophie ift dazu das Werfzeug.

Regative Glüffeeligfeit und Beisheit. diogenes: durch Entbehren.

Regative Mitgabe der Braut.

(8 Recht - einem nicht das Seine nehmen.)

## Nr. 194-200 zu M §. 530. 531.

## 194. ζ. M 184'. Zu M §.530 Anfang:

Plurimae perceptiones sunt complexae. e. g. (\* Der Anblik eines wohlgekleibeten, das Anhören eines zierlich sprechenden.) Zorn Gottes. Barmherzigkeit. Beleidigung. Seele. Alle allegorien und Vergleichungen. 10 Ceremonien. Ofters macht man die perceptionem adhaerentem zur primaria. Wenn man einen Menschen um des Kleides willen schätt.

## 195. x3? 12? Q2? v? M 184'. Zu M §. 530:

Wenn das Gante einen Eindruk macht, ist es oft schweer zu sagen, auf welchen Theil derselbe ankomme. Ofters aber misfällt blos das Ganze, 15 und alle Theile gefallen. Bisweilen sind es [die] nebenvorstellungen, ent= weder die natürlichen oder die zufalligen.

<sup>5</sup> s-Zusatz: w . Er steht über der ganzen Reflexion.

<sup>6</sup> Diesen Reflexionen pflegten in Kants anthropologischen Vorlesungen zwei besondere Abschnitte zu entsprechen: 1) "Von Haupt- und Nebenvorstellungen" (Brauer'sches 20 Heft: "Von den gehäuften Vorstellungen"; Pohl'sches Heft: "De perceptionibus complexis, primitivis et adhaerentibus"); 2) "Von der Überzeugung und Überredung". In Kants Anthropologie ist von dem ganzen Inhalt dieser Reflexionen nur ein Satz in §. 6 (VII 13810–18) übrig geblieben. || 10 Barmerzigfeit

<sup>13</sup> Nr. 195 ist zwar, wie man wohl mit Sicherheit behaupten kann, nach 25 Nr. 196 geschrieben; ich lasse sie jedoch vor ihr abdrucken, um den Zusammenhang der gleichzeitigen Nrn. 196—199 nicht zu unterbrechen. || 15 berselbe?! derselben? Ist vielleicht desse zu lesen und danach es zu ergänzen? || ansomme! ansommen?

196. x3? (13?) M 184'. 184. E I 539. Zu M §.530. M 184':

Eine complere (\* begleitete) Vorstellung heißt sie nicht, so fern sie in dem, was sich aufs obiect bezieht, vieles in sich enthält, sondern so fern verschiedenes aus subiectiven Gründen ihr beständig adhaerire. (Das Angehörende). Wenn wir einen Satz unsrer Kinderjahre erinnern, so erinnern wir uns auch der alten überzeugung und halten es vor eine gegenwartige. Ben Gewissen Stellen serinner kommen die Eindrüke der Gravitaet, bisweilen auch der Schärfe, mit der sie vorgetragen worden, ins Gemüth.

Ben einer tugendhaften handlung laufen die Begriffe der Ehre, der sinnlichen Vorliebe, des Nuhens mit ein, und es ist oft ungewiß, ob perceptio obiective primaria (die es senn soll) mit der subiective primaria, d. i. der regnanten, einerlen sen und welche regnans sen.

(8 Begleitete Borftellung im Gegensatz mit der abgetrennten.)

(8 Beistliche mit Berriquen und Kragen. (8 Ceremonien, Kleider.) Seld und korperliche Große. Worte machen Begleitung.)

(8 Andacht benm Singen. In fenerlicher Berfamlung.)

15

(\* Muthwilligen Liedern eine Geiftliche melodie anzuhängen.)

<sup>2</sup> heißt sie nicht fo fern sie aus ist nicht eine solche die | 4 Im Ms. die erste 20 Klammer erst nach Das. || 14-18 Die vier s-Zusätze stehn auf M 184. Die ersten drei sind durch je ein Verweisungszeichen eingeführt, das nach regnans sen wiederkehrt. Die ersten beiden stammen aus Phase v, die letzten beiden aus Phase w oder w, vielleicht aus 5. | 16 machen? mahnen? nehmen?? | 7314-7413 Zu diesen Zeilen vergl. man folgende Stellen aus Anthropologie-Heften: Brauer'sches Heft S. 15: "Wenn man 25 in eine Kirche geht, und eine Predigt hört, die wohl ausgeschmückt war, so geht man erbaut heraus, doch denkt man nicht lange daran, und solches komt daher, weil unsere Andacht mehr durch perceptiones adhaerentes rege gemacht ist, als sie auf der perceptio primaria beruhet." Gotthold I 104/5: "Ein Prediger wenn er predigt hat immer ein Thema — das Thema ist die Hauptvorstellung, und die andre Vorstellungen sind Neben-30 vorstellungen" . . . , Wenn ein Prediger nächst einer schönen Bildung einen guten Anstand zeigt, so finden wir seine Predigt vortreflich. Die Ursache ist, sein Anstand der eine Nebenvorstellung ist wird bey uns zur Hauptvirstellung, und der Inhalt seiner Predigt der die Hauptvorstellung ist wird Nebenvorstellung." Pohl S. 31/2: "Durch die adhaerirende Vorstellungen wird die Hauptvorstellung verdunkelt. So geht es mit 35 der Andacht, dass die Menschen die adhaerirende Vorstellungen eher für Andacht halten, als die Hauptvorstellung selbst. Wenn allso eine ganze Gemeine in einer einstimmigen Absicht zusammen komt; so ist das eine Art von Eindruck, der nur in der Formalität besteht, und den nennen die Menschen Andacht, indem sie, wenn sie aus der Kirche kommen, nicht ein Wort aus der Predigt, als der Hauvtvorstellung, wissen."

Im Urtheil über das recht ift das [was recht] Gefet mit der Art, wie es Gebraucht wird, verbunden. Ein Geset, das leicht misbraucht werden fan, scheint unrecht zu senn.

(8 Was ist in der Geschlechtsneigung perceptio primaria?)

Die Anständigkeit ist das (9 natürlich) adhaerente der Tugend.

Ben Weibern und Leuten ohne Grundfage ift das adhaerente bas regnans. Im Ansehen oder Ehre die parade. (\* Ragout von Thorheit.)

Ben der Andacht. Gerade, als wenn es in ordentlichen Predigten 20.20.

10

15

20

35

Wenn man seine eigene [Ge] Empfindungen, Begierden und Urtheile nicht erklären fan, darf man nur aufs adhaerente Acht haben.

Ausstaffirung. Das Wichtige, was sich nicht benm Menschen einschmeicheln foll, sondern ihm Gebietet, muß nicht coquettisch ausstaffirt, sondern ebel, einfältig und zuverläßig fenn. Predigt.

197. x3? (12?) M 185'. Zu M §. 530. 531.

(8 Db ceremonien zur Beforderung der Gottesfurcht gut find?) Dhne adhaerent ift die Vorstellung troden.

Die Trokenheit ift oft Gut. Im Wahrheit sagen: daß man die Ville fühle.

Die Trokenheit ist oft naiv (\* Durchtrieben).

Gesunder Verstand ift wie Rindfleisch 2c. 2c. Rabelais.

Collins 29: "Beym Kirchengehen sollte objectiv die Andacht die Haupt-Vorstellung sein, aber das ernsthafte der Vorstellung [lies: Versammlung], die Pracht des Gebäudes, die modulation des Singens, man nehme das weg, so wird die Haupt-Vorstellung ganz und gar verschwinden."

4 s-Zusatz: υ-ψ. | 7 Im Unsehen ober? In Ansehung ber??? | Zu Ragout 25 von Thorheit  $(\mu-\omega)$  vgl. die Anmerk. zur nächsten Rfl. || 8 als wenn? als wen! als wem! | es in orbentlichen Predigten? es eine orbentliche Predigt!

15 Die s-Zusätze dieser Nr. stammen aus Phase µ-q. | 17 daß aus daß || 20 Pohl'sches Heft 31: "Rabner [Flottwell richtig: Rabelais] sagt: Ein gesunder Verstand ist so wie Rindfleisch und Schweinfleisch für den Tisch der Bauern, aber 30 ein Ragout von Thorheit mit der Sauce von Witz ist für einen fürstlichen Tisch." Etwas anders ist das Citat in dem Brauer'schen Heft S. 16, wo z. B. von Rindund Schöpsenfleisch gesprochen, übrigens auch Rabner als Autor angegeben wird. Ohne Autorangabe in dem Danziger Heft S. 64. || Vor wie ein durchstrichenes Wort: ein? eine? einem? einen?

Der Trofenheit ift entgegen das zubereitete.

An der Zubereitung (9 Zurichtung) liegt der Geschmat schlechter Gerichte.

An sich Gute Sachen verlieren durch die Zurichtung.

Das vehiculum (\*Es gefällt durch die Brühe. Rabelais vom gesunden Verstande. Auch die façon, wie der Tisch servirt ist.)

(\* Troken, faftig. Wäßerig.)
Philosophie.

198. x3? (12?) M 185'. E I 218. Zu M §. 531:

überzeugung, überredung, Hang zum Benfall (8 zum Zweifel und Aufschub).

Subiectiv ist Überredung und Überzeugung nicht unterschieden, als dem Grade nach. (\* Der, nachdem er wovon sich überzeugt hat, nicht leicht davon abzubringen ist, oder der leicht sich was ausreden läßt.)

Entschiedener Benfall. Unentschiedene Benpflichtung.

Der Verstand ist richter, und die Sachen mit ihren Gründen sind rechtende Theile; sie haben ihre advocaten, Sachwalter und auch Fürsprecher. Oft gewinnt einer den proces, weil dem Richter die Zeit zu lang

<sup>8</sup> Philos.?

<sup>9</sup> Die s-Zusätze stammen wahrscheinlich aus Phase v-φ, der 1. vielleicht aus früherer Zeit. | 16 Vgl. zu dieser Rfl. Starkes "Menschenkunde" S. 59/60. Noch größer ist die Ähnlichkeit mit S. 16 des Brauer'schen Heftes: "Bey Unterscheidung des wahren und falschen geht in uns ein ordentlicher Process vor. Der Verstand ist der Richter, die beyden Urtheile sind die streitenden Partheyen, und die Criteria, 25 die ein jedes Urtheil für sich anführt, sind die advocaten. Alsdenn hört der Verstand beyde Partheyen ab, allein es finden sich oft Wiedersprecher, die bey dem Verstande das durch Gunst zu erlangen suchen, was sie durch den process nicht erlangen würden. Jedoch, weil der Verstand nicht gerne etwas lange in Zweifel hält, so schliesst er bald die akten, und entscheidet, und dann geschieht es oft, dass wie bei weltlichen 30 Gerichten, die schwächere Parthey bloss deshalb sieget, weil die stärkere auf ihr Recht so stolz thut und trotzet; denn der Mensch ist immer geneigt, demjenigen, der auf sein Recht trotzet, zu wiedersprechen. Weil nun der Verstand so eilig mit seiner Entscheidung ist, so heisst es oft: und der Dieb ging schnell zum Strick, denn die Richter wollten essen. So wie solches in England oft geschieht, weil die Richter nicht eher essen 35 können, als bis die Sache abgeurtheilt ist. Wenn ein türkischer Richter Partheyen verhört und sie führen beyde sehr viel zu ihrer Vertheidigung an, so wird er dadurch

wird. Türkischer Cadi. (\* ober der Richter rath den Bergleich, weil der proces weitlauftig ist. Der Dieb ging schnell zum Strick. 2020.) Oder weil der eine Theil so trozig thut. paradox. Oft, weil der Richter einmal schon ungerecht geurtheilt hat, oder weil man ihm schmeichelt. Vorliebe des systems und Gelegenheit, seine Scharssinnigkeit zu zeigen.

Die advocaten chicaniren oft: sceptici.

Oft, weil viel daran gelegen ist (\* oder scheint), daß der eine Theil gewinne, e.g. ein ander Leben, wo man jemandem schon den Beweissschenkt.

Oft weil [man] ber Richter bequem ist und mehr zu thun hat. Der 10 Dieb ging schnell zum Strik zc zc.

## 199. x8? (18?) M 185'. E I 116. Zu M §. 531:

Alles, was das Spiel der Vorstellungen in der Seele und ihre Thatig=
fett der Vergleichung oder Verknüpfung auswelt, [brin] muntert das Ge=
müth zum Nachdenken auf und giebt ihrer Erkentnis mehr Lebhaftigkeit.
Wusic, schöne Gegend, Caminseuer, [sließender Ba] rieselnder Bach. Diese
Eindrüfe müssen vorübergehend senn, ohne sonderlich zu haften. Daher
ein Wald mehr wie ein Garten. Man denkt besser, wenn man stille Be=
schaftigungen vor Augen hat. (\* Advocat mit dem Faden.)

**200.**  $\varphi^{1}$ ?  $\chi^{2}$   $\xi^{2}$ ? o?? M 186'. E I 277. Zu M  $\S$ . 531 ,,cognitio— 20 superficiaria"  $(13_{2}$ —3):

Die alles kennen und nichts wissen (von allem einen Begriff der Beschreibung (\* Nahmenerkentnis), aber keine Einsicht haben). Die [Künste] freze Künste und (\* die) Wissenschaften wachsen am besten unter der Regirung der Liebhaber und Gönner, als der anmaßlichen Kenner. 26 Sie müssen sich blos nach dem offentlichen Ruf kehren und die [Künste

30

gantz verwirrt gemacht, und glaubet, dass die Partheyen blos aus gar zu vieler Hitze so viel reden; er lässt sie daher beyde auf den Bauch legen, und ihnen etliche 50 Schläge zur Abkühlung aufzehlen."

<sup>1</sup> Türk:

<sup>19</sup> e-Zusatz: µ-w. E: mit ber Feber. Zur Sache vgl. VII 17413-18.

dem gemein] Genies sich selbst bilden und die Wege nehmen lassen. Colbert. Das ganze publicum zu Kennern machen zu wollen ist das schlimste, was geschehen fan. [Sie machen] Man macht sie dadurch zu Richtern, und es ist eine Art von democratie; aber gut ist es, sie zu Liebhabern zu machen.

1 Urtheilen kan jederman; aber der Richten soll, muß Meister senn.

Von der Sinnlichkeit im Gegensatz mit dem Verstande.

§. 7 (VII 140—3). M §. 519—521. 533.

201. ζ? ε? (ι?) M 180'. Zu M §. 520:

Omnium cognitionum principia continere sensationes, Locke demonstrat. Sensationes plures complectuntur ideas partiales. Qvia vero, si sensuum repraesentationes aut qvaelibet alia distinctae fieri debent, necesse est, ut accedat notarum [tanq] qva talium clara cognitio, hinc iudicium, qvod pertinet ad intellectum: patet qvod omnes repraesenta-

<sup>1</sup> Vergl. zu Colbert Starkes "Menschenkunde" S. 135/6: "Einen Menschen kann man nicht dumm nennen, wenn er unwissend ist; denn der Mangel an Kenntnissen ist nicht Dummheit, sondern kann mit grosser Klugheit bestehen. Colbert war ein unwissender Minister, aber ein Mensch, der die Wissenschaften aufmunterte, und alle die, welche die Wissenschaften empor gebracht haben, sind gemeiniglich Pfuscher gewesen, sie 20 suchten alles auf den Gesichtskreis zu beziehen, den sie hatten. Ein Mann, wenn er keine oder wenig hervorragende Talente, aber wohl Geschmack hat, überlässt sich den Gelehrten, welche die Talente dazu haben, weil er sieht, dass sie doch Vieles nicht wagen werden. Minister und Fürsten, die Wissenschaften besassen, haben zu ihrer Beförderung wenig beigetragen; dies haben unwissende gethan, die einigen Geschmack 25 hatten." Vgl. ferner das Danziger Anthropologie-Heft Bl. 39"-40: "Mäzenaten sind stets Ignoranten gewesen zwar Liebhaber aber nicht Kenner der Gelehrsamkeit. Colbert war einer der gr.[össten] Mecaenat.[en] aber dabei k.[ein] Gelehrter. In einem Staat wird unter e.[inem] gelehrten Kenner der Wissenschaften k.[eine] Gelehrs.[amkeit] blühen aber wol unter e.[inem] Ungelehrten und e.[inem] Liebhaber Denn 30 ein ungelehrter schützt die Gelehrten Ein gelehrter selbst aber richt alles nach s. [einen] Kentnissen ein." || 5 E: Richter foll und muß

<sup>9</sup> Zu Nr. 201 vgl. Nr. 176. || 14 Nach intellectum im Ms. ein Punkt. || 7711-782 Anders VII 1359-13, 14029-35, auch II 394-5.

tiones sine intellectu sint confusae et eatenus perceptionibus sensuum similes, hinc sensitivae.

Qvoniam vero intellectus saepenumero operatur abstrahendo et iudicando sine conscientia, oriuntur multae notiones verissimae et judicando imperceptibiliter acqvisitae, hinc 'eatenus sensitivae, qvae ideo analysin per intellectum data opera adhibitum patiuntur. Hinc thesaurus maximus notionum intellectus communis at sani, qvi aeqve late patet ac complexus earum idearum, qvas resolvendo philosophus claras reddit.

## 202. x? λ? (η?) M 180'. E I 31.62.

Die Sinnlichkeit ist die passibilitaet meiner Vermögen, die intellectualitaet ist die spontaneitaet derselben: des Erkenntnis, Gefühls und des Begehrens.

10

25

Eine jede Kraft der Seele ist entweder eine todte oder lebendige; die erste ist die, so durch beständige äussere Eindrüke in der Dauer erhalten 15 werden muß. (\* — Empfindung und Einbildung.)

Alle Selbstthätigkeit befördert das Bewuftsenn des Lebens.

203. x3? v2? v?? M 180'.

Um die Vollkommenheit der sinnlichen Erkenntnis auszumachen, muß man fragen, ob die finnlichkeit in Verhaltnis auf die Gegenstande der 20 Sinne oder in Verhaltnis auf die des Verstandes betrachtet wird.

was die lettere betrift: so muß in der Beurtheilung das sinnliche nicht [bie form] den Erkenntnisgrund, sondern nur die Materie der Anwendung und Erläuterung ausmachen. Aber in der Ausübung kan ich die Sinnlichkeit wie einen Grund brauchen.

<sup>6</sup> adhibitum? adhibitam?

<sup>11</sup> Der erste Absatz scheint erst später (x1?  $v^{1?}$   $q^{1??}$ ) hinzugefügt zu sein. || 16 s-Zusatz:  $\mu$ -v. || 20-21 in? im?

#### 204. x. M 180'. E I 25.

Die untere Vermögen find leidend, die obere thatig bestimt.

Die erste [find] machen die Sinulichkeit, die andere das intellectuale.

Sinnliche Vorstellungen, sinnliche Luft und Unlust, Sinnliche Be-

Vernünftige Vorstellungen, Vernünftige Luft und Unluft, Ver-

nünftige Begierbe.

Die Sinnlichkeit der Vorstellungen besteht nicht in der Verwirrung, noch das intellectuale der Natur nach in der Deutlichkeit; daß sind nur unterschiede der logischen Form. Vielmehr macht der reale Verstand den logischen Möglich. Aber es kan große Deutlichkeit im sinnlichen und Verwirrung im intellectualen sehn. Das intellectuale hat darin den Vorzug vor dem sinnlichen bricht ab.

#### 205. x? λ? M 180'. E 140.

Das sinnliche wird dadurch, daß es der Willführ unterworfen wird, zwar nicht intellectual, aber höret auf ein Hinderniß desselben zu seyn; inde harmonia facultatis inferioris et superioris.

## 206. x? v? M 180'. E I 37.

Etwas sinnlich machen heißt: Die allgemeine Idee im benspiele zeigen und das abstracte in concreto.

Das Bewuftseyn macht nichts intellectual, aber doch bietet es bas

Ding dem Verftande bar.

## 207. x<sup>9</sup>? v<sup>2</sup>? v?? M 180'. E I 41. 29.

Die Sinnlichkeit der Borstellungen ist kein Übel, sondern nur ein 25 Mangel und Unvollstandigkeit in der Erkenntnis. Der Verstand macht

<sup>3</sup> E: Intellectuale aus || 8 Sinnlichfeit ber Borstellungen aus Sinnliche Borstellung.

<sup>17</sup> inde nicht ganz sicher. || harm: fac: inf. et sup. || Erdm. liest: jede Form: Facultas inferior et superior und bezeichnet Form als unsicher.

aus Erscheinungen Anschauungen der Gegenstande und aus diesen Begriffe. Wenn man aber die Erscheinung vor einen Begrif halt, so ist dieses der Schein.

Das obere Vermögen ist der Verstand; die obere Kraft ist die Willkühr; die Bedingung der Willkühr, die Vorstellungen zu behandeln, ist das Bewustsenn.

Bey dem einen praevalirt die Sinnlichkeit, benm andern der Verftand.

**208.**  $x-\xi$ ?  $\varrho^1$ ??  $\sigma$ ??  $\varphi^1$ ?? M383'.

3ch bin mir meiner bewust:

Ich als leidend, so fern ich afficirt werde. untere Vermögen.

Ich als selbstthätig: spontaneitaet, so fern ich aus mir selbst denke und will. oberes Vermögen.

Sinnlichkeit und Berftanb.

fensitiv intellectuel.

Das Bewuftseyn ift die Bedingung der intellectualitaet.

**209.**  $\lambda$ ? o?  $\iota$ ??  $\varrho$ — $\sigma$ ??  $\varphi$ <sup>1</sup>?? M 179. E II 930. Zu M §. 519 ff:

15

Die Kraft der Vorstellungen (Unschauung).

Die Rraft der Erfentniffe (durch Begriffe).

Bende find deutlich ober verworren.

Wir haben lange vorher vorstellungen, ehe wir erkenntnisse haben. 20 Diese entspringen nur aus Urtheilen und Vergleichung unter Begriffen.

210.  $\lambda$ ? o?  $\iota$ ?? M 180. E I 26. Am Rand links, neben M §. 520, 2. Hälfte:

Die untere Vermögen und die obere.

Die untere Rrafte — die obere Kräfte.

<sup>9</sup> Diese Zeile ist vielleicht erst nachträglich hinzugesetzt. || 14 sensitiv?

<sup>17-18</sup> Die von Kant eingeklammerten Worte scheinen s-Zusätze (μ-φ) zu sein.

Die untere Kräfte treiben wieder willführ, z. E. der Lauf der imasgination; die obere Kraft ist, die alle Vermögen und alle untere Krafte der freyen willführ unterwirft.

210 a. µ? v? M 187.

Untere Erkentniskraft: wodurch uns Wegenstande gegeben,

Dbere Erfentnisfraft: wodurch von uns Wegenftande gedacht werden.

211. µ? v? M 192. Zu M §. 544:

Sinnlichkeit und Verstand

Begeben ober gemacht

(Unwillführlich)

10

15

20

25

1. Der Sinn, die [bie] Einbildung und Borbildung: Billführlich.

2. Das Dichten. Vergleichung. (OWit und Scharfsinn.) Bezeichnung (OUntere ober natürliche Erkenntnisbestimmungen. Obere oder Vorsehliche.)

212. 11? 1? v? M 180. E I 30. 36.

Die Sinnlichkeit ist die affectibilitaet (\* passibilitaet) der Vorstellungsfraft.

Verstand ift die spontaneitaet der Vorstellungsfraft.

Benm Menschen ist die 1fte das Vermögen der Unschauung,

" 2te " " Begriffe.

Das Bewustsenn geht auf bende. [Man ist sich ihrer als beutlicher ober undeutlicher bewust] Das Bewustsenn des Mannigfaltigen in den ersten Vorstellungen (coordination) oder Anschauungen ist aesthetische Deutlichseit, in Begriffen logische Deutlichkeit. Bendes ist die blose Form.

Ohne Sinnlichkeit wurden wir keine Anschauungen (Gegenstände) haben. Ohne Verstand wurden wir keine allgemeinen Erkenntniße berfelben haben, d. i. sie nicht denken.

<sup>1</sup> E: ben Lauf || 2 ist — Bermögen aus ist bas Bermögen sich 12 Bezeichnungung? Bezeichungung? Bezeichnungs? Bezeichnungs? || 13 be-30 stimmungen?

<sup>23</sup> coord:

Sinnlich machen.

Die Sinnlichkeit ist überhaupt genommen unvollkommener als Versstand, im Menschen aber eben so nothwendig.

Der Verstand kann uns das nicht lehren, was die Sinne, und ums gekehrt.

#### 213. a? r? v? M 180. E H 1177.

Von dem sinulichen in concreto zum intellectualen in abstracto zu gehen betrift nur die logische Form.

Aber von dem reinen Vernunftbegriffe zum angewandten betrift die realitaet.

Die Undeutlichkeit kommt von der Menge her, die in einer sinulichen Anschauung enthalten.

#### 214. u? τ? v? M 180.

Das blos subjective in der Form unserer [Anf] Vorstellungen ist die Sinnlichkeit.

15

20

## **215.** $\xi$ ? $\varphi^{1}$ ? $\pi$ ?? $\varrho^{1}$ ?? M414. EII 472.

Sinnlichkeit hat ohne Verstandesbegrif keinen Zusammenhang, und der erste ohne die letzte keine realitaet. Der Verstand komt entweder zur sinnlichkeit als reflexion oder die Sinnlichkeit zum Verstande als Erhellung.

#### **216.** v. M 180. E I 38.

Seinen Erkenntnissen, allgemeinen Lehren, selbst den mathematischen (\* geometrische Constructionen) durch die Beziehung auf fälle in concreto (\* sinnlichkeit) zu geben ist sehr nöthig. Dadurch wird der Gebrauch in ansehung der wirklichen Gegenstände befördert. Das einzige Mittel des practischen. Der Unterschied des Studirens vor die Welt und Schule. Der 25

<sup>3</sup> E: Den Menschein; äusserst unwahrscheinlich.

<sup>10</sup> realitaet? entitaet?

abgesonderte Verstand hat keinen Vorzug vor der Gesamten Sinlichkeit. Ohne ienen würden wir nichts denken, ohne diese keinen Gegenstand des Denkens haben.

Der Verstand: der Quell der Regeln; aber deren Anwendung beruht auf den Kentnissen der Sinne, welche geübt werden muß und nicht wiederum regeln verstattet. Vornemlich die Gemeinschaft des Verstandes mit den sinnen. Evidenß. Trokenheit.

217. v-x. M 180'.

Berwirrung betrift den Berstand so gut als die Sinnlichkeit: obscure 10 Gedanken.

218. v-- x. M 180'. E I 34.

Die Sinnlichkeit giebt Anschauungen, der Verstand Begriffe (logischer Unterschied). Die Sinnlichkeit stellt die Gegenstände vor nach der Erscheinung, der Verstand an sich selbst (realer Unterschied).

**219.** v—x. M 180'. E I 33.

15

Der logische Unterschied des Sinnlichen und intellectualen. Der reale Unterschied. Genesis.

<sup>11</sup> Erdmann verlegt Nr. 218 in die Zeit der Dissertation von 1770. Das ist nach handschriftlichen und Stellungs-Indicien ganz unmöglich. Nr. 217—220 stammen aus derselben Zeit. Nr. 217—219 sind auf M 180' zwischen den früher geschriebenen Reflexionen nachträglich zugesetzt, Nr. 217 zwischen 202 und 203, 218 zwischen 201 und 204, 219 zwischen den beiden letzten Absätzen von 204. Kunt hat diese engen Plätze sicher erst benutzt, als auf M 180 kein grösserer Raum mehr vorhanden war, d. h. nachdem die Nrn. 212—4, 216 geschrieben waren. Was mit dem Ausdruck, dass ber Berstand die Gegenstände an sich selbst vorstellt, gemeint ist, geht aus den Zeilen 8414—23 in Nr. 220 herror. || 14 Die Klammern fehlen.

**220.**  $v-\chi$ ?  $\psi$ <sup>1</sup>?? M 181'. E I 35.

Der Unterschied der Sinnlichkeit vom Verstande ist 1. formal, ba die erste Erkenntnis intuitiv, die zwente discursiv ift. Dieses ift ein unterschied benm Menschen. Jenes ift eine aefthetische, dieses logische form. Daber: einer (" discursiven) Erkenntnis Sinnlichkeit geben, ist so viel als: anschauend machen. In ieder dieser begden Formen fan Deutlichkeit oder Undeutlichkeit statt finden, nemlich in der Anschauung oder im Begriffe. Deutlichkeit der Anschauung findet statt, wo gar fein Begrif ift. e. g. Bo man keinen Nahmen vor das Manigfaltige an einem Gebäude hat und doch alles wohl unterscheidet. Man muß auch nicht zur Unvollkommen= 10 heit der einen Form als der Anschauung das rechnen, mas eigentlich nur die Form des Verstandes angeht. Der Unterschied des Verstandes beruhet also nicht auf Berwirrung und Deutlichkeit, wohl aber der Form nach auf Anschauung und Begrif. Doch ift [Anschauung nur eine Gig Beding] bie Sinnlichkeit die Bedingung aller Anschauung nur im menschlichen Erkennt= 15 uisse, weil der Mensch nicht das Urwesen ist und er a priori gegenstände giebt, sondern sie ihm gegeben werden muffen und er fie warnimmt. 2. real oder genetisch (9 Beziehung auf den Gegenstand): woraus fie ent= springen, entweder unabhangig von Sinnlichkeit und also ohne durch beren Bedingungen restringirt zu senn (welches doch nur eine negativ 20 arogere Sphaere der Anwendung ift, weil wir ohne Sinne feine andere Begenstände haben konnen), ober nur in Beziehung auf die Art afficirt zu werden.

Wir können a priori doch nichts erkennen, als unser eigen subiect und die darin liegende Bedingungen, einen Gegenstand, der uns gegeben 25 werden mag, entweder anzuschauen oder zu denken.

Das discursive Erkenntnis heißt denken.

**<sup>221.</sup>** v-χ M 179. Zu der Überschrift von Sectio II (M §.519ff.), Facultas cognoscitiva inferior":

Richt das Vermögen undeutlicher Vorstellung, sondern das Ver= 30 mögen der Anschauung. Begriffe gehoren vor Verstand.

#### 222. v-x. M 179. E I 28.

Sinlichkeit wird in Ansehung aller drey Bermögen: Erkenntnis, Gefühl und Begierden gebraucht; Berstand nur in Ansehung eines, welches alle Borstellungen regiert. Aber doch entweder theoretisch oder prac-5 tisch ist.

## 223. v? ω? ψ?? M 179. E I 32.

Sinnlichkeit. — Sinn und Einbildungskraft — Berbindung, auch wohl Berwechselung bender.

Berftand (Urtheilsfraft. Bernunft). Berbindung mit jener.

Obere und untere Bermögen. -

10

Alle Vermögen, das Erkentnis-, Gefühls- und Begehrungsvermögen, können sinnlich ober intellectuell fenn.

## **224.** $\psi^2$ . M 186. E II 324.

Der Sinn ist entweder innerlich oder äußerlich; innerlich wird nur ein Sinn genannt und dadurch die apperception verstanden. Diese ist aber kein Sinn, sondern wir sind uns dadurch so wohl der Vorstellungen der äußeren als inneren sinne bewust. Sie ist blos die Beziehung aller Vorstellungen auf ihr gemeinschaftlich Subiect, nicht aufs obiect.

Die Form des inneren Sinnes ist die Zeit. Die Form der Appers ception ist die formale Einheit im Bewustsenn überhaupt, die logisch ist. Wir haben aber mehrere innere Sinne. Gefühl.

## 225. $\psi^2$ . M 186'. E I 63. 64.

Eintheilung 1, in Sinnlichkeit [ber Form] dem Ursprunge nach und Verstand. Der Form nach kan das Bewusthenn mit der Sinnlichkeit unmittelbar Verbunden werden oder vermittelst der Begriffe des Ver-

<sup>2</sup> Nach Bermögen im Ms. ein Punkt. | 3 E: Begierbe

<sup>11</sup> Der Strich nach Vermögen ist vielleicht nicht als Komma, sondern als Verweisungszeichen aufzufassen, dem dann kein zweites entsprechen wurde

standes; jenes giebt sinnliche (g aesthetische) Klarheit, Deutlichkeit; diese: logische. Zur Klarheit zehort attendiren, zur Verdunkelung abstrahiren; bendes gehört zur Sinlichkeit sowohl als Verstande.

Sinnlichkeit ift das Bermögen der Anschauungen, entweder der Gegenstände in der Gegenwart — Sinn, oder auch ohne Gegenwart: Gin= 5 bildungekraft. Diese ist 1. reproductiv: imaginatio. Die Anwendung davon nach der analogie der Bedingungen ist praevision. Jener Geset ist lex associationis, dieser exspectatio casuum similium und praevision. Bende entweder mit Bewustseyn und wilkührlich, oder [natu] physisch; jenes Gedachtnis und praesagition, dieses phantasie und praesension. 2. geht auf 10 Beit überhaupt und heißt auch phantasie. Fictio.

#### **226.** ω. M 179. E I 199.

Man könnte eine drenfache Dimension (\* dignitaet) in einem Ber= nünftigen Wesen denken: 1. der bloßen Vorstellungen (der Anschauung); 2. der Begriffe (beyder a priori); 3. der Ideen, darunter die Freyheit der= 15 jenige ist, welcher gar nicht im empirischen Bewustseyn enthalten seyn kan.

#### 227. ω. M 181'.

NB. Sinnlichkeit heißt das blos subjective unseres Vorstellungsvermögens. Kan jenes doch auch objectiv gebraucht werden, d. i. ein Erkentnisstük werden, so Gehört es zum Erkentnis Vermögen (\* und 20 heißt Empfindung). Ist es aber auf solche Art subjectiv, daß es gar nicht objectiv zum Erkentnis beyträgt, so gehörts für das Gefühl der Lust,

<sup>4</sup> Zum Folgenden vgl. VII 153, 167 ff., 174 ff., 182 ff. || E: Anschauung || 5 E: Sinne || 6 1 übergeschrieben; von E. ausgelassen. || 8 E. hat nach similium noch cet, was im Ms. nicht steht. || praevision? praevisionen?

<sup>15-16</sup> E: beibe || 3 brittens ber || berjenige aus biejenige || welcher aus welche 17 Die Reflexion steht unter Nr. 220, durch einen Strich von ihr abgetrennt. Für das NB. im Anfang fehlt eine besondere Beziehung. || 20 Der g-Zusatz steht auf dem untern Rand von M 181.

welche also immer zur Sinnlichkeit gehort, obgleich die Vorstellung, die sie erregt, intellectual ist.

**228.** ω. M 197. E I 117.

Die gante sinnliche Vorstellungsfraft:

- 1. Der Sinn (facultas apprehendendi):
  - a. Apprehension des inneren (sensus internus),
  - b. bes äufferen Buftandes,
  - c. seiner selbst (apperceptio).
- 2. Einbildungsfraft (imaginandi):
  - a. facultas reproducendi,
  - b. praevidendi,
  - c. fingendi.

5

10

15

20

- 3. Bergleichungsvermögen (comparandi):
  - a. ingenium,
  - b. acumen,
  - c. facultas signandi.

## **229.** ω². LBl. Reicke X b 13. S. II:

Sinnlichkeit und das intellectuelle Vermögen. — Oberes und unteres. Jenes ift Empfanglichkeit — dieses Selbstthätigkeit.

Sinnlichkeit als zum Erkentnisvermögen gehorig ist Sinn und (g ebler) Einbildungskraft. (g Der Verstand: Begriffe.) Anschauung.

Verstandes Begriffe, versinnlicht, bekommen Leben, Ausdrücke wers den emphatisch, Prägnant. (9 hell — lichtvoll.) Daher die scheinbare Beredtheit der Wilden, weil sie ohne Bilder keine Begriffe ausdrücken können. Daher alle Fenerlichkeiten, welche Begriffe von Achtung begleiten und die oft fürs ganze genommen werden. — Es sind Freunde,

<sup>2</sup> Am Schluss ein Fortsetzungszeichen, dem ein zweites unten auf M 181 entspricht, aber ohne darauf folgenden Text.

<sup>5</sup> Die Klammern stammen von dem Herausgeber, abgesehen von denen vor facultas und sensus.

<sup>22</sup> Zum Folgenden vgl. auch VII 143-4. || 25 Feyerlichkeit

die sich mit einander nicht immer vertragen, [aber] und Feinde, bie von einander nicht lassen können.

Ob wir vom Verstande zu der Sinnlichkeit absteigend oder umgestehrt aufsteigend im Vortrage zu versahren haben. Sie ist jenem zu Dienste.

## Nr. 230-238 zu M §. 533.

**230.** v?  $x^3$ ??  $(v^2$ ??) M 187'. 187. E I 104. II 1116. M 187':

Alle Erkentnis der Dinge komt aus der Empfindung der Materie nach; der Verstand giebt nur ideen der reslexion.

Die der substanzen aus der äußeren Empfindung; und wir haben 10 auch nur innere Empfindungen, indem wir unsere Leiden und Thätigsteiten in Ansehung der äußeren uns bewust werden. Gefühl und Begierden sind etwas, was wir nicht an den äußeren obiecten als Eigenschaft warsnehmen.

Der theoretische idealism: daß es keine außere Welt gebe.

Der practische: bag unfre Glutfeeligkeit davon nicht abhange.

(9 Der logische: indem man die sensitive vor unvollsommen halt und blos allgemeine speculation liebt.)

15

Der aesthetische idealism würde der senn, der nicht eine schönere Welt als die wirkliche schildert, sondern das Gemüth disponirt, die Welt zu ver= 20 schönern.

#### 231. v. M 187. E II 1114.

idealism: daß alles in dem Menschen liege, o. g. Schönheit der Welt.

<sup>3</sup> Berftande ber

<sup>17</sup> Der g-Zusatz steht rechts von den beiden vorhergehenden Zeilen, sowie (Z. 18) 25 auf dem linken Rand von M 187. sensitive (sensitiva zu tesen scheint mir kaum möglich zu sein) müsste dem Zusammenhang und der Stellung nach wohl auf Best bezogen werden; doch dürfte es wegen des Gegensatzes zu allgemeine speculation (? speculative??) richtiger sein, mit Erdmann Ersenntnis zu ergänzen.

**232.** v. M 187. E II 1115.

Der idealism, der dem realism entgegengesett wird. Der idealism, der dem sensualism entgegengesett wird.

Der rationalism ist: da man alles a priori herleitet, e. g. [Belohn] practische triebsedern.

233. v. M 187. E II 1118.

Der idealism des Geschmacks besteht darin, daß die originale, ideal sind und nicht gegebene modele; daraus folgt, daß man den Geschmak durch Bekantschaft mit dem schönen cultiviren und nicht formen muße.

sensus erudiri possunt. Sancho. Warnehmung muß gelernt werden.

<sup>8</sup> modele? modeln? | 10 Vgl. die Anthropologie-Abschrift der Berliner Königlichen Bibliothek Ms. germ. quart. 400 S. 101-2: "Die Sinne müssen instruirt und excolirt werden. So kann ein Blinder sein Gefühl excoliren, so dass er die Gegenstände gut unterscheiden kann, er kann es also cultiviren. So übt ein Jäger sein Gesicht. 15 So hatten jene, die einen Ancker Wein im Felde truncken ihren Geschmack so excolirt. dass der eine sagte: der Wein schmeckt nach Eisen, und der andere sagte: er schmeckt nach Leder; beyde hatten recht, denn es war ein Schlüssel mit einem ledernen Bande im Ancker". Der letzte Satz giebt unter freier Umgestaltung mehrerer Einzelzüge eine Erzählung aus Don Quixote wieder, die oben durch das Stichwort Sancho angedeutet 20 ist. Vgl. "Des berühmten Ritters, Don Quixote von Mancha, Lustige und sinnreiche Geschichte, abgefasset von M. Cervantes Saavedra". Andrer Theil. 1734. V. Buch 13. Cap. S. 138-9, wo Sancho spricht: ,, Ich will [den Wein] nur vor die Nase halten, so will ich gleich wissen, von was für Gewächse er ist, ob er zeitig worden, oder nicht, ob er jung ist, ob er sich hält, und alle seine andern Tugenden oder Fehler. 25 Ihr dürfft euch nicht so sehr darüber verwundern, das ist in meinem Geschlechte, und ich habe es von meinem Vater. Es sind in meinem Geschlechte die zwey grösten Weinkoster gewesen, die iemahls in der Landschafft Mancha sind gesehen worden... Man liess diese beyden Weinkoster einst wohin holen, um ihre Meynung von einem Fasse Wein zu sagen. Der eine nahm nur einige Tropfen auf die Zunge, und der 30 andere roche nur daran: Jener sagte, er schmeckte nach Eisen, und dieser sagte, er röche nach Leder. Der Hausherr schwur, es könnte nicht seyn, der Wein wäre reine, und man hätte nichts hinein gethan, davon er diesen Geruch könnte angenommen haben. Die beyden Weinkoster aber blieben bey ihrer Aussage. Einige Zeit darauf, als man den Wein verkaufet hatte, und das Fass ausscheuern wollte, so fand man einen kleinen

234. v. M 187. E II 1119.

Der aesthetische idealism; ideale der Einbildung.

Der practische idealism (\* nicht des Hirngespinsts, sondern der Vernunft: idealism der Weisheit): daß die Welt nur dasjenige sen, wozu wir sie machen; daß sie einem frohlichen Gemüthe heitere und einem trübsinnigen düstere Aussichten Gebe.

Daß wir in uns felbst die Grunde eines Gluffeeligen Bustandes sehen muffen. Epicur und Aristipp.

235. v. M 187.

In der Sinnlichkeit Anschauung besser als Empfindung.

**236.** v. M 187. E I 103.

Von den Sinnen fängt alles an \*, und es bezieht sich auch zuletzt alles darauf als practischen Zweck. Daher Belehrung durch Erfahrung und Anwendung auf dieselbe.

\*(9 Aus den Sinnen zwar nicht alles, aber ben Gelegenheit der 15 Erscheinungen der Gebrauch des Verstandes.)

10

**237.**  $v-\chi^{2}$  ( $\lambda-\xi^{2}$ ) M 187'. E II 323.

Die transscendentale, die physische und practische aesthetic.

Schlüssel an einen ledernen Riemgen darinnne. Glaubt Ihr nun wohl mein Herr, dass einer, der von so vortreflichen Weinkostern herstammet, sich wohl auf den Wein 20 verstehen müsse?"

<sup>5</sup> sie einem? sie in (so E.)? sie im? | E: Gemütern . . . und in trübsinnigen 16 Berft. E: ber Bernunft

<sup>18</sup> Vgl. das Philippi'sche Anthropologie-Heft 26: Die Aesthetik "ist überhaupt die Wissenschaft der Sinne. Die Unterscheidung durch Lust oder Unlust ist 25 ästetisch. Die Aestetic können wir eintheilen 1, In die transcendentale, welche die

**238.**  $v-\chi$ ?  $(\lambda-\xi$ ?) M 187'.

Die Vorstellungen der Sinne seiner Selbst und seiner Zustände, ims gleichen der äußeren Dinge setzen zuerst die Erweckung der Anschauungen des Raumes und der Zeit voraus, worin wir alles setzen und unterscheiden. Diese sind das Beständige, was jeder Empfindung einen Gegenstand giebt.

Apologie für die Sinnlichkeit. §. 8—11 (VII 143—6).

Von dem künstlichen Spiel mit dem Sinnenschein. §. 13 (VII 149—151).

Von dem erlaubten moralischen Schein. §. 14 (VII 151—3).

M §. 545—8.

239. x? μ? η?? M 192'. E 183.50.

10

Das Gesühl mit einem Rugelchen zwischen zwen Creupweisen Fingern. Das Gesicht hat die meiste vitia subreptionis, weil es die meisten iudicia obiectiva von Große, Gestalt, Weite und Ort ben sich führt.

Alleen scheinen sich zuzuspißen, das Meer zu erheben, Racqeten über den Kopf zu fallen, felsen überzuhängen, das Ufer dem Schiffe und der himmel uns allen sich zu bewegen. (9 Wir mengen auch phantasien ein. Man sieht im Finstern Gespenster, im Monde ein Menschengesicht.) Einen in die Hand gedrüften und weggenommenen Thaler noch zu haben. Bauchredner.

sinnlichen Vorstellungen von den intellectualen unterscheidet, sie kömt in der Metaphisik bey der Betrachtung der unterschiedenen Erkentnissquellen vor, und überhaupt erwegt sie die Formen der Sinlichkeit, d. i. Raum und Zeit. 2, In die physische, welche die Organe des Körpers betrachtet, und ein Theil derselben die physiologische überlegt die Empfindungen. 3, In die practische, sie untersuchet die Lust und Unlust in der Empfindung".

<sup>11</sup> Dieser schon von Aristoteles (Περὶ ἐνυπνίων II 460 b, Προβλήματα ΧΧΧ ν 965) erwähnte Versuch, bei dem wir glauben zwei Kügelchen zu berühren, wird in dem Parow'schen Anthropologie-Heft S. 59 näher beschrieben. || 13 E: indices objectivos || 16 sich fehlt. || Der g-Zusatz steht am Schluss der Reflexion. Vor Einen und vor Wir je ein senkrechter Strich, doch wohl als Verweisungszeichen aufzufassen; freilich nach haben. (Z. 18) ein ebensolcher Strich. || E: βhantasie; sehr unwahrscheinlich.

**240.** x<sup>3</sup>? μ? η?? M 192'. E I 56-58.60. 1I 328.

Wie das Frauenzimmer die sinne betrügt und wir uns gern betrügen lassen. Angekleidet sieht ein Mensch schätbarer aus als im neglige.

Wir muffen unsere Sinne ofters hintergehen, um uns ihrer Gewalt zu entziehen.

Den Betrug der Sinne werden wir im Alter inne.

Die Sinne beherrschen uns durch Betrug oder durch Gewalt.

Der Natürliche Betrug ift nicht zu überwaltigen.

In die Augen fallende Hoheit. Bescheidenheit. Berstand. Ceremonien, Kleider im Rathe.

Der Mensch ist ein Saukler von Natur und spielt eine fremde Rolle.

Die Eigenliebe und ieder affect betrügt uns innerlich.

Hendwerk.

Das Blendwerk hört durch dessen Einsicht nicht auf. Schminke. Wohlgekleidete Gesellschaft machen einander Achtung. Das tiefe Negligee 15 bringt Familiaritaet hervor. Durch das anständige Aussehn hält man einander in Entfernung.

Der Berftand allein irret nicht, weil er blos handelt\*.

Die Sinne allein nicht, weil fie gar nicht urtheilen und alfo blos leiden.

\*(\* nicht leidet (also nicht von seinen Regeln abgebracht wird).)

20

#### 241. x3? µ? η?? M 192'.

Das vitium subreptionis generaliter ist, daß wir das Urtheil des Verstandes vor Erscheinung halten (\* die reslexion vor intuition), und ist das Gefährlichste, wenn so gar Grundsähe daraus gemacht werden, das durch der Verstand seiner rechte beraubt wird. In logischen fällen dient 25 die Verufung auf die Sinne zum stärksten Beweise, in den praktischen aber zur Trennung der Denkungsart unter den Menschen und die Einsstimmungen auszuheben. Der sich in Ansehung der Urtheile über das schöne auf [Geschm] das Gesühl und in Ansehung der sittlichkeit auf Gesühl beruft, benimmt dem Verstande sein Feld, und es ist eben so gut, als 300 wenn er sich auf die Schöpfung beriefe.

<sup>3</sup> im? in?! || 20 s-Zusatz: x1? v? 5! q1?

<sup>23</sup> Der g-Zusatz steht über daß wir das (Z. 22).

242. x1? v1? \(\xi\$? \(\alpha^1\)?? M 192'. E I 53.

(g Urtheil (ger Bernunft) vor innere Empfindung halten.)

Bon der Empfindung ist keine appellation; aber [in der] eigentlich, [ist] drückt keine Empfindung den Begrif einer sache aus, noch viel weniger die Ursache. Die Empfindung der Annehmlichkeit ist allein unmittelbar gewis; die andre, wenn sie ausgedrückt werden sollen, sind Urtheile der Bergleichung. e. g. Sauer, süß.

Vitium subreptionis: dadurch man das Wasser kelter als die Lust und die Reller im Sommer wärmer als im Winter helt.

Das Gute ift fein [Beg] Eindruck bes Befühls.

Die Sinne geben nur Eindrude.

243. x1? v1? E? q1? M 192'.

Fallacia sensus interni.

10

Vitium subroptionis ist, wenn das [sinn] intellektuelle vor sinnlich gehalten wird, entweder in der Erscheinung oder im Begriffe, das subiective vor das obiective.

**244.**  $\mu^{q}$  ( $x^{3}$ ? v?) M 192. Gegenüber von Nr. 239 (91<sub>11-15</sub>):

Die Größe des Mondes im Horizont ist nicht eine Erscheinung, sondern ein Schein. Also giebt es einen Begrif, der vor Erscheinung, und 20 eine Erscheinung, die vor einen Begrif gehalten wird.

245.  $\mu$ ? ( $x^3$ ? v?) M 192. E I 160.

Leute, beren Lafter wir kennen, scheinen boshaft auszuseben.

<sup>2</sup> Der y-Zusatz ist zwischen Nr. 241 und 242 nachträglich zwischengeschrieben. 9 Kant hat sich versehen oder verschrieben: Sommer und Winter müssten ihre Stellen 25 tauschen. || helt? halt?

<sup>22</sup> Vgl. VII 1798-11.

**246.**  $\mu - \xi$ ?  $\varphi^{1}$ ?? M 192. E I 55.

Es ist benm Reichthum, Stande und in der künftigen Zeit, selbst ben Undacht viel äußeres und eigenes Blendwerk.

**247.**  $\mu$ — $\xi$ ?  $q^{1}$ ?? M 192. E I 538.

Die Geschlechtsneigung ist ein Blendwerk von guter Meinung, welches wirklich Liebe hervorbringt. Ihre Klugheit ist Blendwerk. Ihr Put. Ohne Blendwerk verliert das Leben allen Reiz.

**248.**  $\mu - \xi$ ?  $\varphi^{1}$ ?? *M* 192.

Sinne betrügen nicht, weil fie nicht Urtheilen.

**249.**  $\mu - \xi$ ?  $\varphi^1$ ?? *M* 192. *E I* 52.

Der Sat: nihil est in intellectu 2c 2c. Ein Blendwerk der Sinne kann auch Unschuldig sehn: e. g. peruque.

10

Ein Gaukelwerk ist, wo etwas der Natur wiedriges (unmogliches) vorgestellt wird. Dieses misfällt iedem Vernünftigen. Wenn wir aber das spiel der Erscheinungen [ober] und Urtheile mit Bewustsehn machen 15 sehen, e. g. fallacia optica, so gefällt das sehr. So der Ausputz gegen das negligee.

**250.**  $v^{1?}$   $\xi^{?}$   $\varrho^{1?}$   $\varphi^{1?}$   $\mu^{??}$  M 192. E II 1376.

Das vitium subreptionis transscendentale ist, wenn das intellectuale vor sinnlich (Aristoteles) oder das sinnliche vor intellectuel gehalten wird, 20 d. i. weiter als auf Bedingungen der Erscheinung, auf Gegenstände an sich selbst ausgedehnt wird.

<sup>19</sup> transse: | 21 E: Erscheinungen

251. v1? Q1? y1? x1? M193'. E I 49.

Apparentia ist dasienige an der Erscheinung, was ein Grund ist, sie auf einen Gegenstand derselben und dessen Begrif (9 sinnlichen oder Verstandes) zu beziehen.

So scheint die See hoher, der Thurm überzuhängen.

Es ist eine Berwechselung der Einbildung mit dem reflektirten. Bildende Kraft.

Db Korper phaenomena oder falsche (\* bloge) apparengen sind?

252. v? (μ?) M 194'. E I 51. Gegenüber von M §.548:

Natürliche Tänschung (\* illusion). Ein Schein, der dadurch, daß er wiederlegt wird (\* und also nicht betrigt), nicht aufgehoben wird, gefällt. (\* Blendwerk) Gaukelwerk (\* Betrug): (\* Daben) verschwindet die täusichung mit der Einsicht, und es miskällt.

253. φ? χ? ο?? M 194'. E I 51. Gegenüber von M §. 548:

Die Sinne beherrichen uns durch Betrug oder gewalt.

Wir muffen fie wieder hintergeben.

13

25

Ein Schein, der nicht betriegt, ist illusion. z. E. Schönheit des Gesschlechts. Anstand. pomp. Ceremonie. Ceremonien Kleid. Andachts Haus. Eid.

254.  $\varphi$ ?  $\chi$ ? o?? M 194'. E II 1117. Gegenüber von M §. 548: idealism der Erscheinungen: wir sind zum Theil Schopfer derselben aus dem Standpunkte, den wir annehmen. Dichter.

<sup>6—7</sup> E: der restectirenden bildenden || restestirten? restestirenden?? || Bildende? Bildenden? || 8 E: solche statt falsche

<sup>10, 12</sup> s-Zusätze: υ--φ.

<sup>18—19</sup> Cerem: Rieid || Möglicherweise ist nach Andachts und Haus jedesmal Pleid zu ergänzen.

255. ψ. M 193'. E I 65.

Das Gesetz der Sinne ist: daß wir nichts in den Sinnen haben als Empfindung, [und sie] die successive Synthesis derselben in der Überschauung und die Zusammennehmung des manigfaltigen derselben in einem Bilde im Raume oder der Zeit. Das Übrige gehöret dem Versstande an.

256. ω. M 194. Zwischen M §. 548 und 549:

Von der Fallacia sensus interni (als externi) - wohl unvollendet.

10

25

Vom Können in Ansehung des Erkenntnissvermögens überhaupt.

§. 12 (VII 146—9). M §. 527.

257. ζ? κ¹? M 182'. E I 45. 42.

Die innere Leichtigkeit ift der Überschus der Krafte.

Die außere Leichtigkeit ift ber Mangel der Sindernise.

[Was] Etwas leichtes zu leisten bringt wenig ehre (\* aber wohl 15 was schweres bringt Ehre).

Etwas leicht zu machen ift ein Berdienft.

(\* Schwer ist: bessen Ausübung der Beqvemlichkeit wiederstreitet (\* der Bestrebung beschwerlich ist).)

Alle Erleichterungsmittel ben großer Schwierigkeit sind willkommen. 20 (\* Daher methoden, maschinen.)

Der AnSchein der leichtigkeit einer Handlung ist naiv. (\* Voltaire. Gravitaet in nichts bedeutenden Dingen. Wichtig, schweer in dem, was im Spiel ist. Arbeit und Spiel.)

Das merkmal der peinlichkeit ober Mühsamkeit ift ungeschikt.

<sup>15-24</sup> s-Zusätze aus verschiedenen Zeiten: 12? x3? µ! Q2! v! || 22 Die erste Silbe von AnSchein übergeschrieben. || Zu Boltaire vgl. Starkes "Menschenkunde" S. 49: "Es tässt Manchem etwas leicht, ob es ihm gleich nicht leicht wird, und darin ist Voltaire ausgezeichnet; seine Schriften sehen sehr leicht aus, wenn man aber versucht

258. x3? (12?) M 182'. E I 46. 480. 44. 43.

Neigung, das schweere [auf] zu leisten. und schweer zu machen, weil es dadurch wichtig scheint.

Der, so alles vor leicht halt: superfide.

Der, fo alles vor ichweer halt: difficultaeten Rramer.

(8 cholerische sind vor das Schweere, was Geschwinde geschiet; melancolische vor das Schweere, was langsam geschiet.)

(8 Man muß die Schwierigkeit zeigen, um die Kräfte zu excitiren.) Das an sich schweere kan nicht vor schwache und beqveme leicht ge= 10 macht werden.

Die Schwierigkeit zu zeigen ist But.

20

25

(8 Man macht den Umgang leicht durch Munterkeit und schweer burch steife Hochachtung.)

Wenn keine äußeren Hindernisse sind, so wird etwas nur dadurch leicht gemacht, daß man, wenn man die Kräfte vermindert, die Zeit vergrößert (\* Unterweisung). Wie ben maschinen.

Man arbeitet lieber eine kurze Zeit und schweer, als eine lange Zeit und leicht.\* Die Ursache ist: damit wir Arbeit und Ruhe iedes separat in einem Hausen und [dar]über das letzte besser disponiren können.

\*(9 Cholerische wehlen das (9 mittelmaßig) Schweere eine [lange] kurze Zeit, sind Ungeduldig. Melancolische daß, wo die Schwierigkeit in der Länge des Anhaltens besteht. Sangvinische sind ungeduldig und weichlich. Ein fauler wählt [das Schweere] lieber alle Schwierigkeit auf einmal zusammen zu bringen und nachher zu faullenzen, als sie durch längere Zeit zu vertheilen. Denn Fleiß erkennt man am Anhalten. Ruckweise arbeitsam sehn und semsig] faul sehn.)

sie nachzumachen, so wird man eher eine künstliche Schrift, als dieses Leichte der Schreibart zu Stande bringen. Auch dieses Leichte wurde Voltaire nicht leicht, denn er verwendete viele Nächte auf diese Arbeit, und brachte dabei die Hälfte derselben schlaflos zu, dass er auf Einfälle dachte, und dadurch brachte er es dahin, dass alles, was er schrieb, mit einer gewissen Nettigkeit gedacht war, so dass es jeder leicht erkennen konnte. Dies ist das Angenehme in der Schreibart, und das Gegentheil von dem, welchem alles schwer lässt, und schwer fällt, und steif wird".

<sup>1</sup> s-Zusätze: u?  $v^2$  v? || 2 E: and schwerer || 4 superfide?? superfiede? || 8 und die || 15 wenn? wen? wo? || 16 Unterweisung steht über dert die Zeit (Z.15). || 24 bringen? legen? || 25 E: Den Fleiß. Denn aus früherem Ein oder Eine, Einem, Einen.

**259.** μ. M 182. E I 47.

Die Gewonheit macht alles leicht (\* und starke Empfindung un= merklich).

Die Angewonheit macht alles nothwendig oder das Gegentheil schweer.

Das übel kann man gewohnt werden; aber nur, was einem gut dünkt, kann man sich angewohnen.

Angewohnheit ift niemals, selbst nicht in guten Handlungen, voll- kommen zu billigen.

(8 Man wird burch bendes Mechanisch.)

Wie der Korper so gar schädliche Sachen (opium) gewohnt werden, ia davon so gar eine Angewonheit recipiren könne.

10

15

20

25

Alle Angewonheit ist eine Krankheit (" in diaet), weil man nicht gleich leicht zu zwen entgegengesetzten Zuständen disponirt ist.

(s Selbst das Unte hört dadurch auf Tugend zu senn.)

Manier (9 Stil), Methode, Technik (8 Model) oder Maschine machen alles leicht.

260. v? o2?? M 182'.

Der Korper wird gewohnt durch den Geift. Gewohnheit und Angewohnheit.

**261.** v. M 182'. E İ 48.

Regative Gewohnheit: was man nicht mehr fühlt. Positive: da man die Bestrebung\* nicht mehr fühlt.

\*( Die Bestrebung ist eine Samlung der Kraft auf eine Handlung, Empfindung.)

<sup>2, 16</sup> s-Zusätze: υ—ψ || 6 einem? einen? || 10 s-Zusatz: σ? υ—χ? || 15 s-Zusatz: υ—χ. || 16 Stil steht unter Manier. || Maschine? Maschen? || machen? nehmen? 22—23 Vgl. Nr. 188—193.

262. v. M 182'.

10

20

30

Die Gewonheit etwas zu thun bringt leichtigkeit, aber auch Nothwendigkeit der Handlungen (° aber mangel des Gefühls des gewohnten) hervor. Gewonheit leerer Worte, Mienen und Leibesbewegungen. Der Menge oder qualitaet der Speise und des Trancks. Angewonheit. Des Schädlichen, des Unangenehmen. [Es macht auch, daß man etwas nicht] Alle Unbeweglichkeit beruht auf dem letzteren.

Von den fünf Sinnen. §. 15—23 (VII 153—161).

Vom inneren Sinn. §. 24 (VII 161—2).

M §. 534—544.

**263.** ×. M 188'. E I 89. 81. 90.

Gehör ist ein Mittel der Geselligkeit (ein Werkzeug der communiscation der ideen), der Beforderung der Vernunst, so wie Gesicht der Kenntsnisse der Erfahrung. Die Vergnügen durch Gehör sind lebhafter und ermunternder. Welches ist wichtiger.

('s Spiel der Empfindung. Gesicht: der Geftalten oder Anschauungen.)

Harthörige sind mistrauisch.

(9 Geschmak hängt allein mit einem natürlichen und unmittelbaren appetit zusammen.)

Weil das Gehor auf die Zeit einschlägt, so begleitet es alle Versstandesvorstellungen vom obiect, bringt aber keine Vorstellung des obiects hervor; also ist ben ihm nichts als Empfindung und Form der Versanderung, nicht aber die Erscheinung eines Gegenstandes.

(\* Scharf Besicht und beurtheilend Besicht. Scharf Behor und musikalisch.)

<sup>7</sup> letteren d. h. darauf, dass man sich an das Unangenehme gewöhnt? Der Stellung nach kann die Zeile auch s-Zusatz zu einer der beiden ersten Zeilen von Rfl. 257 sein, zwischen denen sie steht.

<sup>16</sup> s-Zusatz: x3?  $\mu$ ?  $\varrho$ 2? v? Spiel der Empfindung bezieht sich offenbar auf Gehör; die Worte stehn unter durch Gehör sind leb. || 25 s-Zusatz: x3?  $\mu$ ?  $\varrho$ 2? v?

#### 264. x? (\(\ell^2\)) M 188'. E 177. 86.

Das Gefühl ist entweder das äußerlich empfindende oder das innerlich empfindende Gefühl; das erstere bezieht sich auf [die Wirkung] ein berührend obiect, das zweyte auf gar kein obiect.

Benm Gesicht stellen wir das (g die Verheltnisse im) obiect, benm Gehör nicht das obiect, sondern das Verheltnis der accidentien, benm Gesühl die substant zusamt ihren accidentien vor.

#### 265, x. M 188'. E I 87, 93, 79.

Durch Gesicht der Raum (man kan benm sehen von allen Farben abstrahiren); durch das Gehör die Zeit (man zählt in Gedanken, wenn 10 man successionen schähen will); durch Gefühl die substanz. Weil aber substanz nicht ohne accidentia ist, diese aber modificationes des Raumes und der Zeit sehn, so enthält das Gefühl alles; aber die formen werden durch Gesicht und Gehör besser unterschieden.

Die blos subiective Sinne sind Geruch und Geschmak, ausser daß 15 jener noch ein Verhaltnis des obiects auf den Raum enthält [aber] durch verglichene Empfindungen ben verschiedenen Entfernungen.

Unmittelbare Empfindungen der Gegenstande durch Berührung ge-

## 266. z<sup>1</sup>. M 188'. E I 88. 82. 92.

Wie sich verhält das Gesicht zum Raume, so das Gehör zur Zeit. Bende geben Begriffe, jenes von sachen, dieses vom Spiel; bende nur von der Form. Das Gefühl von der Materie und Substanzen. iene von den Bestimmungen derselben.

(s Geschmak der Nase. Schnupstobak. Man sagt nicht, er habe 25 einen guten Geruch, und wenn er auch keinen hat.)

<sup>5</sup> Der g-Zusatz ist übergeschrieben. || 6 sonbern — benm aus früherem sonbern seine accidentien in Berheltnissen gegen einander benm. Ob seine durchstrichen ist, bleibt zweiselhaft. || 7 seinen statt ihren || vor sehlt.

<sup>22</sup> von sachen? vom sehen?? || diese || 23 24 E: Substanz — der Bestimmung || 30 25 -Zusatz  $v^2 + q^2$ .

Geruch und Geschmak sind mittelbare Empfindungen der Gegenstande entweder ben der Berührung oder ohne dieselbe.

(° Geruch ist etwas angenommenes. Kinder, wilde, Weiber haben viel Empfindlichkeit.)

Weil das Gehör keine Gegenstände vorstellt, so dient es vortreslich zum Zeichen der Sache (Worte).

Gehör und Gesicht, weil sie eine große Menge von Bestimmungen der Dinge oder eindrüke auf einmal geben können, deren Verhältnis angesschaut wird, so sind sie die Organen des Geschmaks (\* nemlich jene in Anssehung der Empfindung, dieser der verständigen Beurtheilung).

#### 267. x1. M 188', E I 71.

Die äußere Empfindungen sind von zweherlen Art: 1. die, wodurch wir den Gegenstand empfinden; 2. wodurch wir den Zustand unseres eignen Korpers empfinden. Das lettere heißt das Gefühl allgemein ges nommen und findet ben allen andern starken Eindrüken auf organen statt. Die empfindungen ersterer Art geschehen entweder mechanisch oder chemisch; iene durch Druk oder Stoß. Der Druk, mit der Reibung verbunden, ist die Ursache des Anfühlens. Der Stoß vermittelst der Kerven: das Sehen; vermittelst der Fasern: das Hören. Die chemische Wirkung, wo die Wirstung zuerst auf die flüßige theile geschieht durch anziehung und auflösung, entweder ben der Berührung des Gegenstandes: das schmecken; oder durch dessen verbreiteten Theile in der luft: behm richen.

<sup>3</sup> s-Zusatz: x³! \mu! \quad \cap 2! \v! \ | \ angenommene\( \)! \ ungenomene\( \)! \ Vgl. zu dem s-Zusatz Starkes "Menschenkunde" S. 71: "Der Geruch ist ein Sinn des Wahns, er scheint mehr auf Gewohnheit zu beruhen, als auf einer Empfindung, so dass er sich bei demselben Menschen vermehrt, oder vermindert, je nachdem er sich ausbildet. Kinder und Wilde machen keinen Unterschied, ob es so oder so riechet; daher sie auch an Orten spielen, wo der grösste Gestank herrscht. Eben so sind die Wilden gar nicht auf den Geruch aufmerksam". Danach scheint oben vor viel ein nicht ausgefallen oder viel für wenig verschrieben zu sein; vgl. 646. | 9 Geschma\( \)8 selbstverst\( \)ändlich im Sinn von VII 23919—22. | s-Zusatz: v. | 10 bieser (sc. der Geschma\( \)? ! biese?

<sup>16</sup> hat statt Art || entweder burch

(8 Wir empfinden entweder so, daß wir genießen, e. g. Geschmat oder Geruch, oder daß wir blos gewahr werden. Sinne des Genießens — Sinne der Warnehmung. Jene sind chemisch, diese mechanisch.)

#### 268. x2. M 189'. E I 105. Zu M §. 539:

Die Empfindung ist iederzeit wahr als ein innerer Zustand, aber nicht als eine Vorstellung eines gegenwartigen Gegenstandes; daher ist sie als Lust und Unlust iederzeit wahr.

Diese Empfindung des inneren Zustandeshat [man] iederzeit, wenn man sie nicht als eine repraesentationem obiecti praesentis ansieht, Warheit; aber obiectiv erwogen ist nicht immer die [Würklichkeit] Gegenwart des 10 Gegenstandes Ursache davon, wie ben Einbildungen, oder wo das Gefühl nicht Empfindung des Gegenstandes, sondern der mit der Vorstellung desselben verbundenen Nebenideen ist.

Also als Empfindungs Eindruk (g affectio sensationis) ist sie jederzeit wahr, aber nicht als Empfindungs Vorstellung (g repraesentatio sensationis).

### 269. x. M 189'. Zu M §. 539:

Beil lust ganglich was absolutes (s inneres) ist und fich auf keinen Gegenstand bezieht, so ist die Empfindung davon jederzeit wahr.

# **270.** $x^3$ ? $\iota^2$ ? $\mu$ ? v? M 189. E I 100. Zu M § .540:

Der Gebrauch der Sinne ist immer desto schärfer und aufmerksamer, auch richtiger, je weniger Nachdenken und abstraction. Daher gesittete Stumpfere Sinne haben als Wilde (\* aber feinere Urtheile).

20

<sup>1</sup> s-Zusatz: µ? v2? v? || 2 Beniegens? Benieges?

<sup>9</sup> repraesentionem || 14-16 Die g-Zusätze stehn unter den im Druck voran- 25 gehenden Worten.

<sup>18</sup> s-Zusatz: υ! λ-ν! ξ!!

<sup>21</sup> immer? um?? nur?? || 22 E: aufrichtiger || 23 s-Zusatz: v-- ψ.

**271.**  $x^3$ .  $\varrho^2$ ? v? M 187'. E I 102.

Alle Empfindungen haben das an sich, daß sie unwillführlich sehn; sie erfodern die Gegenwart des Gegenstandes, und (9 beh) dessen Berbindung mit uns ist es zwar in unsrer Willführ, auf die Empfindung wenig zu merken, aber nicht, sie zu vermeiden.

Doch können wir ben äußeren [obiecten] Empfindungen die obiecten, bey inneren den Zustand des Gemüths, welcher empfunden werden soll, herbensrufen oder erwecken. Doch ists ben inneren schweerer; wenn sie aber unswillführlich sehn, eben so schweerer, die ausmerksamkeit davon abzuhalten.

Durch äußere Empfindungen bekommen wir vorstellungen von äußeren obiecten, und zwar bricht ab.

272. \(\lambda?\) \(\lambda^{1?}\) \(\rho^{1?}\) \(M\) 188.

10

15

Empfindung ist von Erscheinung unterschieden, diese vom Begriffe.

273. λ? ×1? ρ1? M 188. E I 72.

Zwegerlen Sinne: mechanische Gesetze iene: obiective erscheinungen

274. λ? μ? M 188. E I 98. 94.

Unter den Sinnen ist das Gefühl das eingeschrankteste. Der Gesschmak ist theilnehmender; der Geruch noch mehr; das Gehör noch mehr; das Gesicht am Meisten.

Geruch und Geschmak: die Organe der Geselligkeit [Reint]; bende find ein Genuß. Reinlichkeit. Annehmlichkeit.

<sup>2</sup> sie, wie es scheint, aus find || 4 E: Empfindungen || 9 E: schwer

<sup>13</sup> Unter Empfindung das durchstrichene Wort subiective.

<sup>15</sup> Sinne? Sinn? | Statt Gesetze ursprünglich: durch jene (?) die Eigenschaften
20—21 Zwischen Genuß und Reinlichseit steht noch ein aber; aller Wahrscheinlichkeit nach gehört es zu Nr. 285, die später über und unter den Worten
Drgane — Genuß in 4 Zeilen niedergeschrieben ist. Zu Reinlichseit vgl. Starkes

(s feinere Vergnügen der Sinne.)
(s Geschmat ift mittheilend, Geruch theilnehmend.)

**275.** μ? ν? M 188. E I 95. 96.

Der Geschmak mirkt innigst auf Empfindung durch Genuß, aber der Geruch durchdringt.\*

Der Efel ist nur durch die Sinne des Genusses möglich, auch in Anssehung des sechsten Sinnes.

\*(9 Der Geruch ist ein Geschmack in die Ferne, ist gewissermaßen obiectiv.)

10

276. µ? v? M 188. E I 91.

Benennung durch Gesicht ist die großeste, doch leihet es vom fühlen blos die Gestalt. Benennungen durch den Geruch sind vom Gesicht entzlehnt. Die vom Gehör lassen sich allgemein verstandlich machen. Die vom Geschmak sind unmittelbar.

<sup>&</sup>quot;Menschenkunde" S. 74: "Der Schmuz ist ein Gegenstand des Gesichts; er kann aber 15 dem Gesicht nicht unmittelbar Widerwillen erregen, sondern bringt unsere Einbildung auf den Geruch und Geschmack. Der Schmuz erregt Ekel, nicht aber durch unsere Phantasie. Man findet auch, dass Ekel vor dem Schmuze nur bei gebildeten Nationen ist; die Nation, die nicht gebildet ist, hat keine Bedenklichkeit beim Schmuze. Die Reinlichkeit beweiset die grösste Bildung des Menschen, denn sie ist ihm am allerwenigsten 20 natürlich, und verursacht ihm viel Mühe und Beschwerlichkeit. Dass die Otaheiter sich so viel baden, ist kein Wunder, weil sie in einem so warmen Clima wohnen, wo das Baden ein Vergnügen ist. Aber doch ist die Reinlichkeit eine so sehr zu empfehlende Sache, weil dadurch viel Nachtheil für die Gesundheit verhütet wird, und eine Zierlichkeit dadurch entsteht, die ins Moralische einfliesst."

**<sup>1—2</sup>** Die beiden s-Zusätze (der erste:  $v^3$ , der zweite:  $v^2$ ) stehn rechts von  $103_{17-8}$  und bilden möglicherweise eine selbständige Reflexion.

<sup>12</sup> E: Bemerkung — Bemerkungen statt Benennung — Benennungen. Zur Sache vgl. die Anthropologie-Abschrift der Berliner Königl. Bibliothek Ms. germ. Quart. 400 S. 95/6: "Alle Sinnen haben eine eigenthümliche Benennung z. E. beym 30 Gesicht ist roth, grün, gelb beym Geschmack ist süss, sauer etc. aber der Geruch kann

#### **277.** μ? ν? M 188. E I 97.

Das bloße Gefühl ist mit gar keinem Vergnügen verbunden. Rächst dem das Gehor. Dann das Gesicht. Dann Geruch; endlich Geschmak das Großeste. Je [weiter] weniger die Sinne [von der] Organe der Erstentis des obiects sind, desto mehr afficiren sie im subiect das Leben.

### 278. μ? ν? M 188. E II 1321. Zu M §. 535:

Zwiefaches ich. So fern ich leidend oder thatig bin, thierisch oder Menschlich. Daher regire ich mich selbst, table und streite mit mir selbst.

## 279. u? v? M188. E I 66.

o Empfindung halt gefühl und Warnehmung in sich; das erste subtectiv, das zwente obiectiv.

### 280. u? v? M 188.

15

Man muß nicht etwas leicht vor Empfindung halten, was eine wirkung der reflexion ist.

# 281. μ? ν? M 188. E I 106.

Man ist gewohnlich voll von Empfindung, wenn man leer an Gedanken ist.

keine eigentliche Benennung haben, sondern wir entlehnen die Benennung von andern Sinnen z. E. es richt sauer, oder hat Rosen, Nelcken Geruch, es richt wie Biesam. 20 Das sind aber alles Benennungen anderer Sinne. Mithin können wir den Geruch nicht beschreiben."

<sup>2</sup> Rechts von Gefühl, links vom Anfang von M §. 536 ein Zeichen (wie es scheint: ein Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht).

282. µ? v? M 188.

Weil die Music ein Spiel der Empfindungen ift und durch die Regelsmaßigkeit auf seinen inneren Zustand das Bewustseyn kehrt, so ist darum dessen Eindruk unter allen reslectirenden Empfindungen die Stärkste.

#### 283. μ? ν? M 188. E I 108. Zu M §. 535:

Der Eindruf, dessen Wirkung continuirlich ist, hat ein Merklich Gefühl. Innere Anschauung ist von innerer Empfindung unterschieden. Der innere Sinn macht allein die Zueignung. Daher das Thier nicht unglücklich ist, d. i. sich nicht betrübt. Auch Zerstreute.

#### 284. μ? ν? M 188. E I 17. Zu M §. 535:

Auf sich selbst zu lauschen und [sich sei] unaufhorlich die aufmerksamkeit auf den Zustand seiner Empfindungen richten, benimmt dem Gemüth die Thätigkeit in ansehung anderer Dinge und ist dem Kopf schädlich. Analysten erkranken leicht.

10

Die innere Empfindlichkeit, da man durch seine eigenen reslexionen 15 gerührt wird, ist schädlich.

### **285.** μ? π? ρ? Μ188.

Geruch ist dazu, um das, was in die Lunge kommen soll, zu untersscheiden. Geschmak: das, was in den Magen kommt, aber mit dem empfindsamsten Werkzeuge. Der Geruch ist empfindlich, weil die Lunge 20 unempfindlich ist; es wird unmittelbar dem Blute zugekührt und ist todtlich.

<sup>7</sup> innerer? einer (so E.) !!

<sup>19</sup> aber gehört möglicherweise zu Nr. 274. Vgl. 10325-7.

**286.**  $v^{1?}$   $\varrho^{1?}$   $\varphi^{1?}$   $\xi^{??}$  M 189. E I 73.

Die Gegenstande sind entweder uns (° äußerlich) oder in uns gegenwertig (Erscheinung, Gefühl). Das erste entweder Berührung oder Entfernung: Fühlen (Sehen, Hören); im zwehten fall sind wir in Mehreren Drten, oder verschiedene Dinge sind an einem Orte. Was in uns als gegenwertig empfunden wird, wird genossen: Schmeken und riechen. Ekel.

**287.**  $\varrho^{1?}$   $g^{1?}$   $\chi^{1?}$   $(9? v^{1?})$   $x^{1??}$  M 186'. E 169. 70.

Unsere Sinnliche Vermögen sind entweder Sinne oder bildende Kräfte. Die letteren werden zwar nicht durch den Eindruk der Sinne, [sonbern]

35

<sup>2</sup> entweder und? entweder nur?? | 2-6 Die Worte im zwenten fall beziehen sich jedenfalls auf die Gegenstande, die uns äußerlich gegenwertig in der Entfernung sind. Des Weiteren sind zwei Auffassungen möglich. Entweder denkt man nach find wir ein "entweder" hinzu; dann würde Kant hinsichtlich jener Gegenstände zwei Möglichkeiten unterscheiden: entweder find wir in Mehreren Orten (so beim Sehen, indem wir 15 unsere Empfindungen an bestimmten Raumpunkten localisiren, an ihnen die Gegenstände sehen und also insofern auch an den betreffenden Orten sind), oder vericiedene Dinge find an einem Orte (so beim hören, wo wir eine genaue Localisirung der Tone nicht vornehmen können, die afficirenden Gegenstände nicht wahrnehmen, daher auch nicht selbst gleichsam in Mehreren Orten find, wohl aber von entfernten Gegenständen 20 afficirt werden und diese also, vertreten durch ihre Wirkungen, mit uns am gleichen Ort sind). Oder man bezieht, wie Erdmann, die Worte find wir . . . Orten auf Sehen und Hören, die Worte ober . . . einem Orte dagegen auf Fühlen. - Vgl. Starkes "Menschenkunde" S. 64: "Beim Hören und Sehen nehmen wir die Sache durch ein Medium wahr, welches der Gegenstand in Bewegung bringt, durch den wir afficirt 25 werden. Das Hören stellt uns nicht die Beschaffenheit des Gegenstandes vor, aber doch einen Gegenstand. Wir werden nicht vom Gegenstande afficirt, sondern wir sehen nur, dass ein Gegenstand da seyn muss, von dem wir gerührt werden. Wer das erstemal ein Posthorn hört, kann sich keinen Begriff davon machen, aber das weiss er, dass etwas ausser ihm ist, was den Laut hervorbringt". Ferner die Anthropologie-Ab-30 schrift der Berliner Königl. Bibl. (Ms. germ. Quart. 400) S. 81: "Durch das Gehör (9 Hören) bekommen wir keinen Begrif vom Erkenntnis des Gegenstandes, sondern es ist nur ein Spiel der Empfindung. Das Hören stellt uns die Gegenstände nicht in ihrer Gestalt dar, wir haben keine Vorstellung und Begrif von Gegenständen als dass nur ein Gegenstand da sey".

<sup>9</sup> E: letten; sehr unwahrscheinlich.

aber doch unter den Bedingungen, unter welchen die Gegenstande unsere sinne afficiren würden oder afficirt haben, von uns selbst hervorgebracht.

Die Sinne sind entweder obiectiv oder subiectiv. Die erstere gehen entweder auf Materie (Gefühl) oder Form (Gesicht und Gehör). Die letztere entweder auf Gestalt oder Spiel: Gesicht und Gehor.

Die Ursach der Eintheilung in 5 Sinne ist nicht allein, weil fünferlen Art von Empfindungen von einander specifisch unterschieden sind, sondern weil wir so viel verschiedene Organen deutlich unterscheiden. Der bloß subiective 6<sup>te</sup> sinn und alle bloß subiective werden gar nicht in die Zahl der Sinne, sondern der Gefühle gebracht.

10

15

# 288. $\varrho^{1?}$ $\kappa^{1?}$ $\lambda^{?}$ $\varphi^{1?}$ (9?) M 187'. E I 67.

Der Sinn ist entweder der absolute oder relative; durch den letzten referiren wir unsre Empfindung auf ein obiect, durch den ersten auf uns selbst. Der absolute sinn ist Gefühl.

# 289. σ¹. M 189'. E I 101. 107. Zu M §. 540:

(8 Thiere übertreffen unfre sinne.)

(8 Starke, aber Groben finne haben Rinder, e. g. Befchmat.)

Scharfe Sinne find, die kleine Eindrute bemerken konnen (s große Klarbeit).

Feine Sinne sind, die kleine unterschiede der Empfindungen be= 20 merken können (\* viel Urtheil).

Nur benm Gesicht unterscheibet man kurz — und weit.

Im Alter werden alle Sinne stumpfer, aber feiner. Ben Kindern sind sie stumpf, in der ersteren Jugend grob.

<sup>5</sup> E: legten; sehr unwahrscheinlich.

<sup>11</sup> Der Schrift nach würde man wohl am ehesten an x<sup>1</sup> denken, doch ist sehr wohl möglich, dass Nr. 288, die oben auf der Seite steht, die directe Fortsetzung von Nr. 287 ist, die auf der vorhergehenden Seite unten endet.

<sup>15</sup> s-Zusātze: υ? χ ??

Zart sind die Sinne, welche durch starke Eindrücke zu viel leiden. (\* hypodyondrisch. acidum vitrioli.) (\* Eben so der innere. Empfindlich der subiective Sinn.)

Es könte mehr als 5 Sinne geben; ob es deren nicht wirklich mehr giebt. Einige dienen nur zur Selbstempfindung, d. i. zum Gefühl unsres Zustandes, deren Mehrheit also würde unsre Kentnisse nicht erweitern.

### 290. σ¹. M 189¹. E I 75. 282. Zu M §. 540:

Der inwendige thierische Sinn (\* seinen Korper zu fühlen) geht auf Bärme, Kälte, Mattigkeit (\* relaxation), Anspannung (\* tension, tonus), Unruhe.

(s Gesundheit, wenn man sich gar nicht fühlt. Ausser wenn man nu erholt.)

Die Sinne geben nur Empfindungen, aber nicht Begriffe. Eindrüfe, (\* zu) denen der Verstand etwas als einen Gegenstand denkt. Daher können die Sinne gut sehn, aber ohne reslexion. Man muß sehen, schmeken 20 20. lernen.\*

Der Vergleichungsbegrif ift vom Erklärungsbegrif unterschieden. Der erste geschieht durch den Witz, der zwente durch den Verstand; iener ist nominal, dieser real.

\*(\* Der Beobachter durchs microscop lernt\*\* manches bemerken, was ein andrer nicht sieht; der astronom lernt den Ansang der Finsternis bemerken. Der Blinde lernet Farben [am] durch Gefühl, der Fleischer das Gewicht des Ochsen, der Jäger den Hund im Baue, der Musicus den gringsten Mißthon, der Weinkenner den Geburtsort und das alter des Weins. Sancho. Thee.)

\*\*(\* Jäger lernen vieles (Hasen im Lager) sehen.)

20

25

<sup>2</sup> Zu acidum vitrioli vgl. das Brauersche Anthropologie-Heft S. 19: "Wenn wir Vitriol-Säure auf die Zunge legen, so herrscht bey uns die Empfindung sim Gegensatz zur Erscheinung!], wir unterscheiden hier nicht mehr, ob es sauer oder süss ist". | 2-3 E: Empfindungen der subjectiven Sinne

<sup>7</sup> s-Zusätze: v? x?? || 25 Zu Sancho vgl. 8910f.

**291.**  $v-\chi?$   $\mu??$  M 198. E I 74.

Die Sinne geben Erscheinung oder bloße Empfindung oder Eindruk. Erscheinung in der Berührung: fühlen; in der Entfernung: feben.

Eindruck in der Berührung: Schmeden.

Gindruck in ber Entfernung: Riechen.

Empfindung ohne Erscheinung und Gefühl — in der Entfernung: Hören.

**292.**  $v-\chi$ ?  $\mu$ ?? M 188. E I 85.

Empfindung giebt entweder Anschauung oder Eindruk: obiectiv oder subiectiv. Sehen und Fühlen zum ersten, das übrige zum zweyten.

10

20

**293.**  $\varphi^{1}$ ?  $v^{1}$ ?? M 188. E I 78.

Entweder Erscheinung oder Eindruf. Zu dem letzteren gehoret Geschmak und Geruch. Zur Erscheinung Anschauung und Empfindung; entweder Empfindung ohne Anschauung (unbestimt von irgend einem äußeren obiect): ist Gehör. Mehr Empfindung als Anschauung: Gefühl. 15 Mehr Anschauung als Empfindung: Gesicht. Gefühl ist eine blos subsiective Vorstellung ohne Gegenstand. Empfindung ist obiectiv, aber entweder mehr auß obiect als subiect oder umgekehrt gerichtet. Eindrukt ist das Verhaltnis der Empfindung zum Ganzen Zustande, wie man sich befindet.

**294.**  $\varphi^{1?}$   $v^{1??}$  M 188. E I 84.

Beim Gesicht glaubt man den Gegenstand durch das Ausschießen der Strahlen aus den Augen zu fühlen, o. g. basilisken Augen.

**295.**  $v-\chi$ ?  $\psi$ ?? M 189'. 189. E I 99.

M 189': Alle Wirkungen der Sinne scheinen sich aufs Eingeweide zu erstrecken. Die Musik wirkt vermöge der Gehornerven auf die andern festen Theile dis auf die Gedärme, die, weil sie iederzeit mit Lust erfüllet sind, im Korper das einzige sind, was gespannten Saiten oder trommeln verglichen werden kan. (9 Richard) de Hautesierck in seinem Rocueil d'observations 2c 2c. sagt: ein Jüngling von 13 Jahren hat 11 Tage lang convulsionen, welche allen Arzneymitteln wiederstanden. Doch wurden

<sup>7</sup> E: hatte | Der von Kant erwähnte Fall steht im II. Band des "Recueil 10 d'observations de médecine des hôpitaux militaires. Fait et rédigé par M. Richard de Hautesierck" (1772. 4°) im VIII. Chap. .. De quelques maladies convulsives et vermineuses" S. 469-72 unter der Überschrift: "Convulsions occasionnées par des vers, dont on calmoit sensiblement la riolence par le son du violon et par le chant". Der Bericht stammt von Desarneaux. Médecin de l'hôpital militaire de Saint-Macaire und 15 lautet: "Je fus appelé le 10 janvier 1763. en consultation chez les Prêtres de la Doctrine-Chrétienne de Cadillac, pour un Pensionnaire âgé de treize à quatorze ans, d'un bon tempérament et très-vif, que M. Dutoya, Médecin de cette ville et de cette maison, traitoit. Des son entrée dans le pensionnat, on s'était aperçu de quelque chose d'irrégulier dans les gestes et dans le maintien de ce jeune homme; mais on s'étoit 20 persuadé que c'étoit l'effet de la timidité, ou un défaut de contenance: quelque temps après on remarqua qu'il faisoit d'inutiles efforts pour contenir l'instabilité de sa main quand il écrivoit; mais on n'apporta pas toute l'attention qu'on auroit dû à cet évènement qu'on regarda comme passager; depuis cette époque les choses allèrent toujours en croissant et le mal enfin ne put plus se cacher. Le 3 janvier, les convulsions 25 étoient générales, le malade ne pouvoit se tenir un instant dans la même situation: on appela son Médecin qui ne hui trouva pas de fièvre. son risage étoit seulement animé, et d'une couleur de rose assez rive; le bras gauche étoit agité d'un mouvement convulsif perpétuel, qui paroissoit mesuré, et comme cadencé: ce malade étendoit d'abord le bras en dehors, il le portoit eusuite sur la poitrine et de-là sur le front, et la 30 répétition de ces mouvemens étoit constante et uniforme: les convulsions des autres membres étoient au contraire irrégulières, et se faisoient en tous sens; elles étoient quelquefois si violentes et si extraordinaires, qu'il falloit deux hommes vigoureux pour le contenir dans son lit: la tête néanmoins étoit libre et sans douleur, de l'aveu du malade, et toutes les fonctions d'ailleurs se faisoient parfaitement. Le lendemain, ce 35 jeune homme éprouva une difficulté extrême à parler; sa langue étoit dans une convulsion continuelle, qui ne lui permettoit pas d'articuler de suite une parole; il étoit en même temps d'un appétit vorace, et il avaloit ses alimens sans presque les mâcher, cette action étoit accompagnée d'un ris vraiment sardonique. On avoit débuté par saigner le malade du bras, par le purger; on lui avoit donné les vermifuges et les 10 narcotiques, en même temps qu'on lui faisoit prendre les bains domestiques: la saignée

sie bis an den Augenblik des Todes durch Music gemäßigt. In der Naheit des Ilei und der dicken Eingeweide fand man nach seinem Tode 7 Würmer

du pied fut ensuite décidée, et l'on étoit fort embarrassé pour la faire, par la violence et la continuité des convulsions, quand par hasard un pensionnaire se mit à chanter; alors on aperçut une espèce de calme très-sensible, qui se soutint tant que ce pensionnaire qu'on avoit fait venir auprès du lit du malade continua à chanter; cela fit naître l'idée d'essayer le son des instrumens, on joua du violon, et les mouvemens convulsifs devinrent encore moindres, et s'appaisèrent au point de permettre la saignée du pied, qui se fit avec beaucoup de tranquillité. Mais à peine avoit-on cessé de jouer du violon, que les convulsions reprirent avec le même ordre et la même vivacité; elles 10 diminuèrent encore quand on reprit l'instrument, et le bras qauche cadençoit l'air qu'on jouoit: on répéta plusieurs fois cette épreuve, toujours avec le même succès. Après avoir saigné suffisamment ce malade, pour n'avoir plus rien à appréhender de la pléthore, et avoir évacué les premières voies, tant par les vomitifs que par les purgatifs les plus stimulans, nous convinmes d'employer obstinément les bains, les relâchans, les 15 calmans, les narcotiques et les anti-spasmodiques auxquels nous joignimes les vermifuges; mais tous ses secours furent insuffisans et infructueux; l'agitation devint de jour en jour plus considérable: les huileux furent ensuite prodigués, et on leur associa les vermifuges les plus forts et les plus accrédités, entr'autres la poudre de valerianne sauvage; ce fut en vain, les convulsions se soutinrent et même redoublèrent, la fièvre s'alluma, et 20 ce pauvre jeune homme finit enfin sa triste carrière le 21 du même mois, après avoir conserve sa connoissance jusqu'au dernier moment, et avoir persiste à dire qu'il ne souffroit aucune douleur. Comme il étoit à l'agonie, un ver se présenta, on le tira tour vivant, et cet insecte ne mourut que cinq quarts d'heure après; l'ouverture du cadavre nous en découvrit encore sept de la longueur du tiers du bras; il s'étoient 25 niches sur la fin de l'ileum et dans les gros intestins qu'ils avoient irrité vivement, comme il le parut par l'état de phlogose et d'inflammation très-distincte; la tête étoit en bon état, ainsi que tous les autres viscères; ils étoient seulement flétris, ce qui n'étoit pas étonnant vu le marasme auquel le jeune homme étoit réduit. Le chant et les instrumens ont continué à procurer du calme à ce malade jusqu' à sa mort, ce qui 30 est un phénomène caractéristique de sa maladie, qu'on ne peut guère rapporter aux vers. S'il eût habité les campagnes de la Pouille, on pourroit l'attribuer à la piqure de la tarentule; mais cette maladie a commencé en hiver, et dans cette saison la tarentule se tient cachée dans les souterrains, et elle n'en sort que quand le Soleil a schauffé la terre: ainsi quand même on supposeroit qu'il en existe dans ce pays, elle 35 n'auroit pu exercer son action, qui au surplus est affoiblie et devient nulle quand la tarentule est transportée du climat qui lui est propre à un autre plus tempéré. D'ailleurs ce malade n'avoit sur tout son corps aucune blessure, aucune contusion, aucune piqure qu'on pût rapporter à cet accident" (vgl. auch die Betrachtungen über diesen Fall ebenda S. 446-8, sowie eine verwandte Erzählung in Starkes "Menschenkunde" Neue 40 Ausgabe 1838 S. 66).

<sup>2</sup> Würmer? Wurme!

von ½ Arms Länge, die durch ihre irritation inflammation hervor gebracht hatten. M 189: Hie hat Music die Würmer betäubt. (Wie wenn man ihn genothigt hätte, einen Stok zwischen den Zähnen zu nehmen und an das instrument zu sehen.) Das Zwergfell wird durch Lachen und durch dieses Küheln der Muthwille zum Spaßen bewegt. In welche Eingeweide wirkt das Licht durch Farben, die auch bisweilen wiedrigen Eindruk machen. Imgleichen Geruch und Geschmak. Alle Empfindung als Gesühl (der Lust und Unlust) scheint sich zuerst auss Eingeweide zu ersstrecken.

**296.**  $\psi$ ? v?? M 383'.

10

15

Ob die menschliche Sinne einig senn. Eben so wenig als das Gefühl von Recht und unrecht. Dem einen erscheint alles wie ein Kupferstich, dem anderen wie Nuten oder Schaden.

297. ω4 (1796-7). L Bl. Reicke Xb 10. S. IV: La Broffe: vom Ursprung der Sprache.

<sup>1</sup> von fehlt im Ms., auch E. ergänzt das Wort. || 4 Die Schlussklammer fehlt. || 5—7 E. setzt nach machen und Geschmaß Fragezeichen. Mir ist wahrscheinlicher, dass welche im Sinn von einige zu verstehn ist. || 6 E: widrige Eindrücke

<sup>12—13</sup> Dem einen? Denn einem? || ein? im? || Nugen? Nugen? Das Wort

20 steht am Innenrand und ist nicht ganz sicher, vor allem nicht die beiden Buchstaben en;

sind sie richtig gelesen, so muss man annehmen, dass die Tinte (vielleicht beim Ablöschen) stark verwischt wurde, besonders nach oben hin, so dass ein Gebilde ähnlich

einem b oder t entstand. Möglich aber auch, dass Nuß oder Nuz zu lesen ist;

vielleicht sind dann die weiteren Buchstaben als ober zu fassen, und man müsste

25 annehmen, Kant habe dieses Wort, weil undeutlich geschrieben und verwischt, in der

Zeile drunter noch einmal wiederholt. — Zur Sache, speciell auch zu Kupferstich,

vgl. V 325, VII 159, 168, XI 232—3, sowie in den Leipziger "Sammlungen zur Physik

und Naturgeschichte" 1779 I 5 S. 637—40 den Aufsatz: "Joseph Huddart von

einigen Personen, welche keine Farben unterscheiden konnten, an D. Priestley. (Aus

30 den Philos. Transact. Vol. LXVII. Part I. n. 14.)".

<sup>15</sup> Der genauere Titel des Werkes von La Broffe lautet: Traité de la formation mechanique des langues, et des principes physiques de l'Etymologie 2 Bde. 1765. Eine deutsche Übersetzung erschien 1777 in zwei Bänden unter dem Titel: Über Sprache

Daß der Taubstumme, wenn er spricht, nur die mannigfaltige Nervenseindrücke seiner Bungenmuskeln fühle und sie mit objecten Vergleiche. — Wie daben das allgemeine bezeichnet werde. — Daß, der nicht singen kann, auch nicht töne als solche hören kann.

Db das musicalische Gehör ein besondrer Sinn sen? — Wie der 5

Farbenfinn und Lichtsinn.

Geschmaks- und Geruchsinn. Sinne der bloken Belebung oder des Genießens oder der Unterscheidung für den Verstand.

Von den Ursachen der Vermehrung oder Verminderung der Sinnenempfindungen dem Grade nach.

10

§. 25 (VII 162—165). M §. 549—551. Nr. 298—301 zu M §. 549.

**298.**  $\delta$ ?  $(\eta^2$ ?  $\kappa^3$ ?) M 194'. E I 110.

B, Abwechselung. (\* wieder die Einerlenheit) (\* in der Art) (\* macht 15 Mattigkeit Schaal Eckel) Neuigkeit. (\* wieder das alltägige.) Seltenheit (Gemeine). (\*Monotonie (\* schlafert ein).) Mannigkaltigkeit. (\* Steigerung

und Schrift. Aus dem Französischen des Präsidenten von Brosses übersezt, und mit Anmerkungen begleitet, von Mich. Hissmann.

<sup>1-3</sup> Vgl. VII 15922-7, 19234-7. || 3-6 Vgl. V 324-5, VII 15927-, 20 16817-21, XI 232-3. || 8 Genießens? Genießes?

<sup>15—17</sup> Die Buchstaben B, und A, (11415 und 11511) sind erst nachträglich hinzugefügt, ob in derselben oder in einer späteren Phase, ist nicht auszumachen. Möglicherweise stammen auch die Worte Abwechselung. Neuigfeit. Seltenheit (Gemeine). Mannigsfaltigfeit., die im Ms. eine Zeile bilden, erst aus einer späteren Zeit (μ? ρ? ν?) als 25 die nachträglich mit A bezeichneten Zeilen. Die s-Zusätze in 11415—11516 stammen aus verschiedenen Zeiten der (60 er oder) 70 er Jahre. Über ber (11415) eine 1, entsprechend der 2 über Grabe (1151). macht ist mit Einerleußeit (Ε: Eintönigfeit) durch einen Bogen und ausserdem durch einen später hinzugefügten Strich verbunden. Eclel könnte der Stellung nach eventuell auf wieber baß alltägige (Ε: Alltägliche) 30 bezogen werden, doch ist diese Beziehung nicht wahrscheinlich (das Wort steht unter Mattigfeit, über baß all, war jedoch bis zur Phase ψ, in der noch eine Zeile zwischengeschrieben wurde, durch einen ziemlich grossen freien Raum von baß all getrennt).

im Grade) (\* unerwartet.\* Antipater den Purpur inwendig) (\* Über=raschung Auffallen durch Abschnitte. intervallen)

\*(9 Man muß daher keine große Erwartungen erregen. Man muß aber doch etwas vorbereiten, eine günstige und vortheilhafte Meinung. Das Gemüth sieht iederzeit zuvor und anticipirt etwas. Dieses hat aufs nachfolgende Urtheil Einflus. Wenn wir einen als toll beschreiben, so scheint er wahnsinnig. Als boshaft, scheint er so zu sehn. praeoccupiren.)

('Biederspruch ift nicht contraft (' in der qualitaet). Denn es ist der Wiederspruch in eben demselben.)

A, Abstechung, Hervorstechung (verhaltnisweise oder im ganten Zusstande der Empfindung). Das harte, das gemilderte, sanste. (\* difsonants.)

Sasliche Sofdamen dienen der Fürftin zur Folie.

10

15

Der contrast findet eigentlich unter zugleich senenden Dingen statt. (\* Zur Unterscheidung.)

Ein schönes Landhaus in einer Einode. (8 Englische Garten geben Abwechselung.)

Schöne Minen und plumpe Manieren. (s zierliche Kleider. Comisch) 20 contrastiren (s zur Verbindung) Jonathan Wild.)

<sup>1</sup> Über Grabe eine 2 | Die Antipater betreffende Anekdote, die Kant wohl im Sinn hatte, steht, wie K. Hosius mir gütigst mittheilte, in Plutarchs Reg. et imperat. apophthegmata (Alexandri Nr. 17 p. 180 E): Ἐπαινούντων δὲ ἐνίων τοῦ ἀντιπάτρου την εὐτέλειαν ώς αθούπτως διαιτωμένου καλ αὐστηρῶς, Έξωθεν, εἰπεν, Αντί-25 πατρος λευχοπάρυψός έστι, τὰ δὲ ἔνδον όλοπόρψυρος. Vgl. auch "Elite des Bons Mots et des Pensees choisies, Recueillies avec soin des plus celebres Auteurs, et principalement des Livres en Ana" 1706 II 475: "Alexandre disoit d'Antipater, que s'il étoit modeste en habits, il étoit couvert de pourpre au dedans. Il y a bien de personnes dans le monde, de qui on peut dire la même chose". | 2 Die Worte durch Abschnitte. 30 intervallen stehn in zwei Zeilen über Auffallen, rechts von im Grade (Z. 1). || 3-8 Der g-Zusatz steht über den s-Zusätzen in 11415-17 und ist nach ihnen, wahrscheinlich in v (oder µ?), geschrieben. Vgl. VII 173. | 7 beschreiben? beschrieben? | 9 Der s-Zusatz (µ? v?) steht über der nächsten Textzeile, unter den Worten unerwartet . . . Auffallen (Z. 1, 2). || 12 Empf: || 12-13 dissonantz? dissonantzen? E: dissonantia 35 (sehr unwahrscheinlich). || 15 Der ist mit A (Z. 11) nachträglich durch einen Bogen verbunden. | 16 Unterscheidung nicht ganz sicher. E: Unterstühung, auf keinen Fall möglich. Die Worte Bur Unterscheidung stammen der Tinte und Schrift nach aus derselhen Zeit (1-9) wie die Worte zur Berbinbung (2.20) und sind mit ihnen durch vinen Strich verbunden. | 17 s-Zusatz: \(\psi\). || 20 Zu Jonathan Bilb vgl. VII 163.

Was klein ist, sieht neben dem Großen noch kleiner aus. (\* Das Passende oder was nicht gut paßt (absticht). Zwen Farben, die einander Rahe kommen: Blonde und blasse Kleider; das congruente.)

Der Contrast ist oft übel angebracht, wo es einen Wiederspruch macht (\* in Begriffen): in Kleidung, schlechte Wäsche. (\* Bull.)

Etwas contrastiren, indem man das Bose oder häsliche mit den Ausdrüsen des Guten und schönen (\* Erhabenen) scherzweise erhebt.

Entgegensetzung dient zur Aufklarung, jum Befferen verfteben; contraft zur Befremdung.

In der Phase  $\psi$  fügte Kant über der ganzen Refl. noch die beiden 10 folgenden Zeilen hinzu:

Damit Eindrücke nicht ermatten, sondern immer gehoben, wenigstens aufgefrischt (\* werden): 1. In der Art; 2. im Grade: auf das schwache das Stärkere; 3. in der Zeitfolge. intervall.

Ferner machte er zu Steigerung (11417) folgenden, über 11612 15 stehenden Zusatz:

man muß in der Jugend nicht zu weichlich leben. Die Predigt muß die Machinen der Beredsamkeit auf die lett behalten.

Schliesslich fügte er, gleichfalls in Phase  $\psi$ , über resp. zwischen den s-Zusätzen in  $114_{15}$ — $115_2$  noch folgende Worte hinzu:

20

Contrast: Abstechung, nicht Wiederspruch. e. g. Vornehm und plump, prächtig und schmutzig. 3. in der Zeitfolge.

<sup>1—3</sup> Der s-Zusatz (60—70 er Jahre) steht unter der ganzen Reflexion und ist mit auß durch ein Verweisungszeichen verbunden. || 5—7 Die s-Zusätze stammen sehr wahrscheinlich aus den 70 er Jahren. Zu Bull vgl. Starkes "Menschenkunde" S. 132: 25 "Die Engländer haben in ihrer Sprache etwas, das sie einen Bull nennen, wo sie immer aufpassen, wie der Andere spricht, damit er keinen Bull, d. i. keinen Fehler begeht; die Ursache, warum die Engländer aufpassen, ist wohl, damit ihre Sprache desto richtiger gesprochen werde. In England giebt man hauptsächlich den Irländern Schuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen machen." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen sind." Vgl. ferner das Danziger Anthroschuld, dass sie viel dergleichen Bullen sind." Il 2—13 Damit ist mit 55 in ber Urt (11415) durch einen Bogen verbunden. Il 21—22 Links unmittelbar neben

**299.**  $\delta$ ?  $\eta$ <sup>2</sup>? x<sup>3</sup>?  $\mu$ ?  $\varrho$ ? v— $\chi$ ? M 194'. EI 111:

Die Continuitaet und der Absprung sind: ienes zur Fortsetzung, dieses zur Veränderung und Neuigkeit dienlich.

**300.** ψ. M 194'. E I 112.

Ift Luxus (9 in Paris) und Elend auf dem Lande contrast oder Wiederspruch? In der Empfindung ist es contrast, denn der Luxus macht das Elend in der Anschauung noch elender; aber in der Beurtheilung und dem Begriffe des Ganzen ist es Wiederspruch. Comisch contrastiren heißt: Wiedersprüche [in der] im äußeren Anstande spashaft vereinigen. e. g. Virgil travesti.

**301.** ψ. M 194. E I 109.

Neuigkeit, Wiederspiel und Abwechselung des Zustandes der Bewegung und Ruhe der Sinne.

Refl. 302-306 zu M §. 550.

302.  $\eta$ ? x?  $(\lambda - \xi$ ?)  $v - \varphi$ ?? M 195'. E I 383. Zu M §. 550 Satz 1:

Mode: eine Bierde, deren Werth in der Neuigkeit besteht.

25

Contrast steht ein (nach Ausweis der Tinte) gleichzeitig mit den Worten in der Art (11415) gemachter senkrechter Strich, der ohne Zweisel eine 1 darstellen (rgl. 11427) und der 2 über Grade (1151) entsprechen soll. In der Phase of hat Kant dann zu 1 und 2 noch 3 in der Beitsolge hinzugesetzt, welche Worte durch einen unter ihnen herziehenden Bogen mit Grade (1151) in Verbindung gebracht sind. Demgemäss ist zu 11621–22 aus 11415–1151 zu Ansang eine 1, nach Contrast: in der Art, nach schmutzig: 2 Steigerung im Grade zu ergänzen.

<sup>3</sup> E: und biefes

**303.** ι<sup>2</sup>? κ<sup>3</sup>? ρ<sup>2</sup>? ν? Μ 195'. Ε Ι 114. Zu M §.550 Satz 3:

Kinder incliniren sehr zu Wiederholungen; alten werden sie unersträglich, ausser in Music und der refrein in Liedern.

**304.** ξ? φ¹? M 195. Zu M §. 550 Satz 1 und 2:

Ein fremder Gefällt. Luftig Geschichtchen. Neuer Cheftand. Mittel= 5 maas, was sich erhält.

**305.** v? (μ?) M 195. E I 115. Zu M §.550 Satz 3 und 4:

Daher im Nachdenken die Gegenstande wechseln, auch die Zeiten des Nachdenkens.

Langes Anhalten von einerlen Empfindung macht anfänglich etwas in unerträglich, hernach gang unmerklich.

Was langsam wächst, dauert am längsten. e. g. Freundschaft, Liebe, Bekehrung. Heftiger und starker Anfang verspricht keine lange Dauer. Die große Annehmlichkeit im Anfange der Frenheit, der Liebe, der Ruhe, und Unannehmlichkeit im Gegentheile.

1.)

**306.** v? ( $\mu$ ?) M 195. Zu den im Schlussatz von M § .550 unterstrichnen Worten: "sensationes . . . obscurantur ipso tempore":

Trost von der Zeit. (9-Närrin, man gewöhnt sich an alles.) Besorgnis wegen nicht langer Daner.

<sup>18</sup> Zu dem g-Zusatz vgl. das Parow'sche Anthropologie-Heft S. 54: "Leibnitz 20 erzählt in seiner Theodicee, dass als 3 Mägde zusammen gedienet, und einer von ohngefähr ein Brandt-Feuer auf die Hand gefüllen, und da diese schrie: so sagte die andre darauf; wie weit schmerzlicher wird das Fegfeuer seyn, allein die andre antwortete: O Narrin, man kann sich an alles gewöhnen." Die Anekdote steht wirklich in der Theodicee (Appendix III §. 23 Schluss) und lautet: "Deux servantes etant 25 aupres du feu dans la cuisine, l'une s'étant brukée un peu, dit à l'autre: ô ma chere qui pourra supporter le feu du purgatoire? l'autre luy repondit: Tu es folle, mon amie, on se fait à tout."

307. v? ψ? M 195. Zwischen M §. 551 und 552: Eintöniges Predigen schläfert ein. Aufgewekt und schläfrig.

308.  $\psi^2$ . L Bl. Ha. 39.

S. I:

5

Die Befrenung des Gemüths von der Last des Bedürsnisses ist die müssige Gemüthsdisposition. Sie ist ben einem thätigen Meuschen allemal liebenswürdig, aber zugleich eine Geschaftigkeit, die einen Überslus von Kräften sühlt, sich auch mit dem entbehrlichen zu beschaftigen, und unters scheibet sich von der Faulheit und Gedankenlosigkeit des Wilden. Sie heißt in Ansehung des Wissens curiositaet, welches eine Übung unserer Gemüthskräfte (s in Ruhe) an einer Aufgabe ist, welche sie ohne weiteren Zwek beschäftigt. Curiosa sind als Anhänge an das zwekmaßige Wissen sehr aufmunternd, und ein Zeichen eines sich erweiternden Gemüths. Die curiosa sind es entweder casuistisch: zu Übung der Urtheilskraft, oder paradox: zu übung der Vernunft, oder raritaeten: zu Untershaltung der Beobachtung. Die curiositaet, wenn sie zum Geschafte wird, heißt steckenrenteren.

Der, den nichts bekümmert, als was sein Bedürsnis befriedigt, ist sehr eingeschränkt. Die Liebhaberen erweitert doch die Kentnis: die der Seltenheiten ist eigenliebig; die des monströsen ist abenthenerlich; die des geheimen ist ausspähend; die des Sammelns und der complctirung ist habsüchtig; [die des Gleichthuns ist habsüchtig] die der Neugierde ist eitel; die der anecdoten, der kleinen Künste und Kätzel in Gesellschaft. Reisen in diesem verschiedenen Geschmak. Warzeichen. Naturspiele. Cabinette.

S. II:

Berlangen nach Neuigkeiten [ges] aus stadt und Land oder Weltneuigkeiten. Eine Zeitung ist der großte Beweis der Erweiterung unserer ietigen Kentnisse. Frauenzimmer haben lieber Familienanecdoten als politische Neuigkeiten. Liebhaberen des Alten vor Gelehrte ist ungesellig, haßt veränderung.

<sup>4</sup> Zu Nr. 308 vgl. ausser VII 163 auch VII 233—4, 276 ff. || 12 s-Zusatz: ω || 19 fein? feine? || 25 biefen || 27 auß fehlt. || 31 Vor haßt zwei durchstrichne Worte, deren letztes fein zu heissen scheint.

Von der Hemmung, Schwächung und dem gänzlichen Verlust des Sinnenvermögens.

> §. 26. 27 (VII 165—167). M §. 552-556.

**309.**  $\eta^{1?} \times^{1?} \lambda^{?} \nu^{1?} \xi^{?} \rho^{1?} \phi^{1?} M 196$ . Neben M §. 554:

Beforderung und hindernis der Sinne: Nüchternheit und Trunfenbeit, Berftreuung und Aufmerksamkeit, Lebensfähigkeit und Leblofigkeit, Bachen und Schlafen.

310.  $\psi$ . M 197. Zu M §. 556 "dormit":

Wer jett zu viel schläft (g nicht länger liegen, als man schläft.), wird, 10 wenn er alt wird, weniger schlafen. Mahomet. Tagschlaf hat etwas verächtliches an fich: Calmuden. Der 4te Theil des Tages ift zu wenig, der 3 te zu viel, also 7 Stunden; immer bestimmte Zeit. Bang andere Denfungsart des Morgens.

15

30

**311.**  $\lambda$ ?  $\mu$ ?  $\xi$ ? (v?  $\varphi$ ?) M 197. Zu M §. 556 "mors": Ob der Tod empfunden werde\*. Bor Alter.

<sup>9</sup> Zu Nr. 310 vgl. VII 400 und VII 104-5, wo Kant die Ansicht der Türken, dass im Anfange ber Welt jedem Menschen die Portion zugemeffen worden, wie viel er im Leben zu effen haben werbe, auch auf den Schlaf übertragen möchte, um daraus eine Warnung vor zu langem Schlafen abzuleiten. Man vgl. weiter das 20 Parow'sche Anthropologie-Heft S. 137, wo der Gedanke, dass für jeden Menschen eine bestimmte Menge Nahrungsmittel abgemessen sei, gleichfalls auf Mohammed zurückgeführt wird, ferner in demselben Heft S. 83: "In den Nordischen Gegenden richten sich die Menschen gemeiniglich im Schlaf nach den Jahres Zeiten. In Jakutzkan schlafen die Menschen gemeiniglich 20 Stunden und wachen nur 3 oder 4 Stunden. 25 Diese Unregelmässigkeit in Abwechselung des Tages und der Nacht verursacht bey den Völckern auch eine Unordnung in der Lebensart, als in einem Theil von Russland." Zu vergleichen ist auch eine in Bd. XVI abzudruckende Bemerkung Kants (aus Phase W) zu den §§. 171-4 in Meiers "Anszug aus der Vernunftlehre" (L 48, 48'). || 11-12 Zu Tagichlaf — Calmuden vgl. VII 400.

\*(8 Benspiel eines vor todt gehaltenen, der doch empfand. 1. Über dessen Messe zwen Priester zankten; 2. die, welche durch ihre Tante umarmt wurde.)

Von der Einbildungskraft.

§. 28-30 (VII 167-174).

M §. 554. 557-559. 589-591. 593-594.

§. 28 (VII 167—169).

**312.**  $\iota^{2}$ ?  $\star^{3}$ ?  $(\eta^{2}$ ?)  $(\mu^{2})$  M 198'. E I 132. 133.

5

10

30

(\* Die Einbildung will im Dunkeln spagiren.

Verstekte schalkheit im Ausdruke. Sittsamkeit. Muthwillen.)

Daß man das Bild wovon gleichsam so mit einem Schleger bedeken könne. Daß nur der Begrif vom Bilde, nicht aber das Bild selber in uns klar ist, sieht man an den obscaenen Bildern, die den manierlichen Ausdrüken eigentlich correspondiren, an den Bunderlichen und Hexens mäßigen Gestalten, die den Wohlklingenden Versen correspondiren.

(\* Das Angenehme der Sinne: die phantasie in Spiel zu setzen, welches aber nicht regellos senn muß.

Das Angenehme des Verstandes: dadurch Anschauungen zu bekommen.)

<sup>1</sup> s-Zusatz: ψ³. || 1—3 Die beiden Beispiele, auf welche auch Starkes "Menschenkunde" (S. 104/5) sich bezieht, finden sich in Tissot: Traité des nerfs et de leurs maladies Tome II Partie I 1779 S. 296—298, in der deutschen Übersetzung des Werkes von F. A. Weber (1781) in Bd. II S. 303—306, in der Übersetzung von Jh. Christ. (Ittl. Ackermann (1781) in Bd. II Theil 1 S. 242—244. Beide Geschichten stammen aus: Reflexions sur la nature des remèdes, leurs effets, et leur manière d'agir par M. de Saint-André (1700) und sind aus diesem Werk auch von J. J. Brühier in seine Schrift über den Scheintod übernommen (Abhandlung von der Ungewissheit der Kemzeichen des Todes und dem Misbrauche, der mit übereilten Beerdigungen und Einbalsamirungen vorgeht. A. d. Französischen übersetzet von J. G. Jancke 1754 S. 765—8).

<sup>8</sup> Die §§. 28—33 der Unthropologie greifen mehrfach in einander über, und viele der Reflexionen 312—370 stehn zu mehreren von diesen Paragraphen in Beziehung. Ich habe sie jedesmal dem Paragraphen zugeordnet, mit dessen Inhalt sie sich am meisten berühren, zugleich aber möglichst vermieden, gleichzeitige Reflexionen, die nahe zusammen stehn, auseinander zu reissen. || 8ff. s-Zusätze: v? (µ? 9?)

### **313.** $\iota$ ? $\star$ <sup>3</sup>? $(\eta^2$ ? $\mu$ ?) M 198'. E I 168. 166.

(\* Krankheit in der Einbildung. Schönheit und Wichtigkeit in der Einbildung. Des Geitzigen Glück in lauter Einbildungen. Heiligkeit in der Einbildung.)

(9 Das Spiel der Bilder in uns; ob wir mit ihnen oder sie mit 5 uns spielen?)

(\* Betrügliche) Einbildung ist eigentlich die Täuschung, wenn man dasjenige an dem Gegenstande zu sehen glaubt, was eigentlich ein Selbstgeschöpf unseres eigenen Gehirns ist. So glaubt ein Schwärmer alle seine Hirngespinnsten und eine jede Sekte ihre Lehren in der Bibel 10 zu sinden. Man lernt solche nicht so wohl aus der Bibel, sondern man bringt sie hinein. (\* Einbildung vor Wahrnehmung. Kluge Kinder.) (\* Schmerz in der Einbildung.) Es ist war: wir müssen schon eine idee wovon haben, wenn wir sie irgend wo warnehmen sollen; aber das merkmal der anwendung muß besonders aufgesucht werden. Nei= 15 gungen bringen viel eingebildete [Eigens] Warnehmung hervor, im= gleichen Furcht. Der Verliebten, Eltern in Ansehung der Kinder. Ein= genommene Richter. hypochondristen.

(8 Jusion der phantasie in Ansehung der Kinderjahre.)

(8 Was uns schmeichelt, bilden wir uns ein.)

(8 Heimweh.)

Man kan menschen am besten durch ihre Einbildung regiren. Die Frau regirt den Mann dadurch, daß sie ihm die Einbildung der Herrsschaft läßt; der Fürst das Volk durch die Einbildung der Frenheit. Mundus regitur opinionibus ist kein [Grundsaß der Verachtung] Spott des Volks, 25 sondern Maxime der Klugheit vor Regenten. (8 Glükliche und Untershaltende Einbildungskraft. Mannigsaltigkeit.)

<sup>1</sup> Nr. 313 berührt sich zwar am meisten mit §. 33 der Anthropologie, doch walten auch Beziehungen zu den §§. 28—32 ob. 1ch lasse deshalb, um den Zusammenhang der, wie es scheint, gleichzeitigen Nrn. 312 und 313 nicht zu zerreissen. Nr. 313 30 hier abdrucken. — Die s-Zusätze stammen, soweit nichts Anderes bemerkt ist, ans verschiedenen Zeiten der 70er Jahre. || 3 E: lanter Einbildung || 5 Vor dem g-Zusatz ist vielleicht aus dem Anfang der Refl. zu ergänzen: Einbildung ift eigentlich. || Vor Daß durchstrichen: Einb || 7 Betrügliche bildet möglicherneise den Schluss des s-Zusatzes in Zeite 2—4. || 10 E: Lehre || 12—13 s-Zusätze: \psi. || E: \text{von . . . fluger || 35 14 E: eß statt fie || 17 E: Berliebte; sehr unwahrscheinlich; aus dem Vorhergehenden ist wohl zu ergänzen: eingebildete Barnehmung. || 19 E: Sthnüonen || 21 Seimweh ist in \psi hinzugesetzt.

(8 Bank in ber Einbildung.)

Bon dem Unterhalt in einsamen Stunden durch Luftschlößer, Luftreisen, Luftabentheuer; sie müssen nicht als wirklich künftig vorgestellt werden.

(\* Die eingebildete Annehmlichkeit in den Prospekten und Zurükssichten in entfernete Zeiten der Zukunft oder der alten Zeit, imgleichen der Örter.)

Das eingebildete Glück (\* Wahn: ein Gut der Einbildung) eines geißigen Reichen. Das hirngespinnst der Ehre. Der eingebildete, aber auch nicht vollig nichtige Trost aus der Gleichheit des Schiksals anderer mit dem unsrigen.

(8 Eingebildetes Übel des todten.)

Einbildung über die trokne und plaisanten Begräbniffe.

Wie wir einen todten bedauern.

15

20

Einbildung verschönert und verunftaltet viel. Daher Lafter.

(8 Db wir mit Bildern oder fie mit uns fpielen?)

(\* Unsere meiste unterhaltung ist durch Einbildungen, die großtenstheils eitel sind. Wenn sie vor Erfahrung gehalten wird, ist die Einsbildung leer.)

# **313** $\alpha$ . $x^{1?}$ ( $\zeta$ ? $\eta$ ?) ( $\lambda$ ?) $\xi$ ?? $\varrho^{1?}$ ? M 198'. E I 142.

(9 Das Gegenbild: symbolum.)

Der Hang abzubilden (informandi), Einzubilden (fingendi), Nachzubilden (imaginandi (grefingendi)), Vorzubilden (praefingendi, praevidendi). Auszubilden (perficiendi).

<sup>1</sup> Der s-Zusatz (\$\psi\$) steht über in . . . Stunden (Z.2). Zur Sache vgl. VII 18034. ||

E: Zweit statt Zanf || 12, 17 s-Zusatz: \$\psi\$. || 12 Gingeb: || 12—14 Vgl. VII 137.

22 Über abzubilden ist mit anderer Tinte eine 1 hinzugesetzt, über Ginzubilden eine 3, über Nachzubilden eine 2. || 24 Zu dem "Hang auszubilden" vgl. man das Pohl'sche Anthropologie-Heft S. 58/9; "Das Vermögen zu bilden hat einen Hang alles in unserm Gemüth aus zubilden. Wenn wir daher was gewahr werden, so machen wir uns einen Begrif davon, stimt der Gegenstand nicht mit unsrem Begrif überein: so ist das Gemüth unablässig beschäftigt, es aus zubilden. . . Wenn jemand so lange betrogen, dass er dadurch 900 Gulden gewonnen hat, so betrügt er noch so lange bis er 1000 fl voll hat. . . Wenn etwas unvollständig ist, so ersezen wir es durch Erdichtung was der Ausfüllung fehlt. . . Dieses ist das Vermögen auszubilden facultas perficiendi." || Die Schlussklammer hinter perficiendi fehlt.

(s Sogar Diebstähle, die nicht gut geführt find.)

**314.**  $\mathbf{x}^{1}$ ?  $(\eta^{1}$ ?) M 187'. E I 173. 204. 134. 135. Gegenüber von M §. 534:

Die Erzeugung der Vorstellungen ist entweder leidend oder thatig. Die erste entweder durch die objecte (s Sinne) oder eine Vorstellung durch die andere (phantasie und praesagium).

Die thätige ist [ber] niemals von der Materie, sondern der Form; entsweder Vergleichung [oder der], wodurch keine Vorstellungen erzeugt werden, oder der obiectiven genesis oder der subiectiven Erdichtung.

(" Gründe der subiectiven oder obiectiven Verknüpfung der Vor= 10 stellungen. Zwischen benden ift die Vergleichung.)

So ferne die Vorstellungen entweder unmittelbar oder mittelbar von obiecten herrühren (entweder von der Gegenwart der obiecten oder der [Wirklichkeit in einer Vergang] Wirklichkeit der Vorstellungen in der Verzgangenen Zeit, wie die Erinnerung, und vermittelst derselben die in der 15 künftigen Zeit), werden sie Abbildung, Nachbilder und Vorbilzdung (Gegenbild, symbolum) genannt. Was aber gar nicht die Ursache in den wirklichen Vorstellungen [weder der Gegenwart] hat, sondern durch die eigne Thatigkeit der Geele entspringt, ist Einbildung.

Ein Vorbild (typus) ist etwas anderes als praesagium und Vor= 26 zeichen, signum prognosticon. Die Einbildung mit Bewustsenn ist Er= dichtung.

(9 Die obige Eintheilung ist der Erzeugung der Vorstellungen. Nun ist noch eine der Vergleichung und der obiectiven Verknüpfung.)

Die Einbildungen werden erzeugt, indem eine vorstellung die an= 25 dre nach dem nexu causali hervorbringt; die Erdichtungen, indem alle durch die freye Willführ verbunden werden.

30

<sup>1</sup> s-Zusatz: 70 er Jahre. || In geführt ist die 2. Silbe nicht ganz sicher.
12 ferne? fern?? || 13 Nach herrühren ein Punkt || 16 Die Schlussklammer fehlt. || Nachbilder? Nachbilden? || 23 E: die statt der

# **315.** $x^{1?} \xi^{?} (\eta^{1?}) M 187. E I 136. 278. Unter M §. 534:$

Das Vermögen der Abbildung eines sinnlichen, gegenwärtigen Dbiects ist das sundament. Darnach werden Nachbildungen und Vorbildungen gemacht; Einbildungen aber nach ihrer analogie natürlicher Weise, bis weilen wieder oder ohne sie willkührlicher oder Vernünstiger Weise. Der subiective Grund der Nachbildungen ist auch der Grund der Vorbildung. Alle diese actus setzen das materiale aus den Sinnen voraus.

(\* Auf alle diese Kräfte der Erzeugung der Vorstellungen kommen noch Zwen: Wit und Urtheilskraft. Sie zu vergleichen und zu ver= einigen.)

**316.** \*? v? M 242f. 197. Zu M §. 557: M 242f:

10

Einiger [Handlungen] Ursprung der Vorstellungen oder Erzeugung derselben ist blos natürlich und von der Willkühr unabhängig, andre hängt von der Willkührlichen direction unserer Vorstellungskraft ab. Jene ist [zwiesach], da [nemlich] Vorstellungen einander hervorbringen, entweder so wie sie sonst verbunden waren, oder auf eine Art, wie sie nicht im vorigen Zustande gewesen sind. Jenes ist die Einbildung oder vielmehr Nachbildung (phantasie), dieses die Einbildung (sictio). Bende gebören zur sinnlichkeit, weil wir wirklich in dem Zustande dieser Vorsstellungen von anderen afsicirt werden.

Die phantasie besteht darin: das Gegenwärtige reproducirt das Vergangene und eine dieser Vorstellungen die andere; ienes ist die Ursache der reproduction, dieses der continuation, behdes nach dem Gesetz der association. Die praevision ist eine Wirkung davon nur, indem wir den terminum antocedentem der phan= M 197: tasie auf den gegenwärtigen Augenblik legen.

<sup>1</sup> Über Rft. 315 noch der ungefähr gleichzeitige Anfang einer unvollendeten Rft.:

Spectrum ist daß Bild waß. Vor Bild ein Einschaltungszeichen, darüber ein un30 leserliches Wort, welches etwa innere heissen könnte, möglicherweise aber zu Rft. 327
gehört und dann dort vor Beobachter eingeschoben werden müsste. | 8 s-Zusatz: v? (µ?)

<sup>13</sup> Einiger aus Einige || 14—16 andre, Jene sc. Erzeugung. || 26 Auf M 242 f bricht die Rfl. unten auf der Seite mit phan ab, auf M 197 unten steht der Rest von tasse — legen. Die Seiten M 242 e/f sind also zwischen M 196 und 197 einzuschieben.

### 317. x? v? M 242f. Zu M §. 557:

Alle fiction gehet nur auf die Form, aber doch den Erfahrungen gemäß. Das Neue der Materie nach dependirt von den Sinnen.

### 318. v? (x?) M 242f. EI 140.

Die Kräfte des Gemüths, welche nicht die innere Möglichkeit der Borstellungen, sondern ihr Verhaltnis betreffen, gehen entweder auf die Vergleichung oder Verknüpfung. Jene sind, wenn sie einen höheren Grad haben, Wit und Scharssinigkeit; diese sind Thätigkeiten, verschiedene Vorstellungen in ein gantes zu verbinden. entweder nach dem Verhältnisse der Erfahrung, das ist nach der Vergangenen und künftigen zeit, oder ohne beziehung auf dieselbe: Erdichtung. Alle sind entweder sinnlich oder nach einem Gesehe der Natur und unwillsührlich, oder intellectuel, d. i. willkührlich. Die ersteren heißen sinnliche phantasie, praevision und Einzbildung. Die letztere Gedächtnis, Vorherwissen und Erdichtung. Die ersteren sind oft ausschweisend, d. i. der willkühr ununterworsen, oder auch 15 falsch.

### **319.** $\lambda$ ? $\nu$ <sup>1</sup>? $\xi$ ? $\varrho$ <sup>1</sup>? M 197. E I 174.

(s Mit Bewuftsenn) (s Innerer Sinn)

Die Bemerkung: perceptio (praesentis)

Die Erinnerung (praeteriti)

Die [Borbersagung] Erwartung (futuri)

### **320.** $\lambda$ ? $\nu$ <sup>1</sup>? $\xi$ ? $\varrho$ <sup>1</sup>? M 197.

Der Zeit nach Gegenwärtig, Vergangen, fünftig ober keines von allem, aber doch ein Gegenstand der Sinne. Erdichtung.

<sup>6</sup> Nach betreffen ein Punkt oder ein griechisches Kolon || 9 E: einem Ganzen 25
19—21 Die Schlussklammern fehlen. || 21 Erwartung scheint erst nachträglich
für Vorhersagung in dem zwischen diesem Wort und futuri leergelassenen Raum eingesetzt zu sein.

<sup>24</sup> allem? allen? || Erbichtung? Erbichten?

**321.** λ? ξ? M 197. E I 144.

Bildende Kraft. Nach= und Vorbildung. Einbildung. ohne oder mit Bewustsen.

322. \(\lambda?\) \(\xi?\) \(\

Bengesellung phantafte.

Vergleichung Wit.

Berknüpfung facultas characteristica.

**323.**  $\lambda$ ?  $v^1$ ?  $\xi$ ?  $\varrho^1$ ?  $\varphi^1$ ? M 198. E II 1235.

Wir ziehen aus allen Gegenstanden von einerlen Art endlich ein Urbild.

**324.**  $\lambda$ ?  $\xi$ ?  $\varphi$ ? M 198.

10

In [Ginbilbungen] ber Fabel gluklicher als in der Warheit.

.10 In - Warheit: Ein angeblich von Edm. Waller stammendes Wort über die Dichter. Man vgl. Starkes "Menschenkunde" S. 29, ferner Sam. Johnson: The lives of the most eminent english poets, with critical observations on their works 1781 I 380-2 (zuerst 1779 in: Works of the English Poets). In der deutschen 15 Übersetzung (S. Johnson's biographische und critische Nachrichten von einigen englischen Dichtern. Aus dem Englischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt. 2. Theil. 1783. S. 272-6) lautet die Stelle folgendermaassen: Waller "bezahlte die Gunstbezeugungen des Protektors durch das berühmte Lobgedicht (im Jahr 1654), das immer als das erste all seiner poetischen Werke angesehen wird. . . . Er strengte seine 20 Einbildungskraft, seine Eleganz, seinen Wohlklang für Karl den zweyten mit gleicher Bereitwilligkeit an. Es ist nicht möglich, ohn' allen Unwillen, ohn' alle Verachtung, Gedichte von ein und demselben Verfasser zu lesen. Worin bald Karl dem ersten der höchste Grad von Macht und Gottesfurcht zugeschrieben; und dann eben diese Macht und Gottesfurcht an Olivier Cromwel übertragen; worin hier der letzte die Krone 25 anzunehmen eingeladen, dort Karl dem zweyten Glück zu seinem wieder erlangten Recht gewünscht wird. Weder Cromwel noch Karl konnten diese Gedichte als Wirkungen von Ueberzeugung ansehen, oder Wallers Lob als Ergiessung der Ehrfurcht annehmen: sie konnten sie blos als Arbeiten der Erfindungskraft und als Tribut der Abhängigkeit betrachten. Die Poeten bekennen sich in der That offenbar zu Fictionen; aber der

Man nennet einen eitlen (selbstliebigen) Menschen eingebildet. Stärke muß nicht der Natur gleich fommen. Hppochondriften.

325. \(\lambda\)? \(\xi\)? M 198. \(E I 141.\)

Die Einbildung in Verhaltnis auf Empfindung: e. g. Araber, Bilder; 2. in Verheltnis auf den Verstand: symbole, allegorien.

Lebhafte Einbildung: um Bilber zu machen; träumende Einbildung: um fie zu empfangen.

326.  $\lambda$ ?  $v^{1}$ ?  $\xi$ ?  $\varrho^{1}$ ?  $\times^{1}$ ?? M 198. E I 154. 153. 184. Zu M  $\S$ . 559: Die Vorstellungen sind entweder (\* unwillkührlich (natürlich)) durch (\* in der Zeit) die Zeit verknüpft (\* der Form nach):

10

einzige rechtmässige Zweck der Fictionen ist, uns Wahrheit zuzuführen. Derjenige, der Schmeicheleyen für all diejenigen bereit hält, die durch Glückswechsel in der Welt erhoben werden, verdient als eine geschändete Seele, die noch den Schimmer des Witzes besitzen kann, aber die die Würde der Tugend verloren hat, nichts als Verachtung. Der Glückwunsch wurde in Ansehung seines poetischen Werthes für schlechter gehalten, als 15 die Lobschrift; und man erzählt, dass, wie der König mit Wallern über diese Ungleichheit sprach, er ihm antwortete: 'den Poeten, Sire, gelingt es besser, wenn sie dichten, als wenn sie wahr reden." Im Original: "Poets, Sir, succeed better in fiction than in truth". Dieselbe Anekdote, aber verstümmelt und fälschlich auf Milton übertragen, in J. M. Gesners "Primae lineae isagoges", in der Ausgabe von J. N. Niclas 1775 20 II 180/1. Vgl. ferner das Anthropologie-Heft S 123 der Königsberger Stadtbibliothek S. 149: "Dichter sind glücklicher in der Fabel als Wahrheit Dieses kann man mit Waller auf alle Menschen beziehen". Eine Randbemerkung setzt hinzu: "Denn in der Fabel kann der Dichter nach seiner Freyheit und Wohlgefallen Dinge geschehen lassen. Wenn er aber die Natur schildert, so ist die Einbildungskraft weit unter demselben, 25 und die Imagination reicht gar nicht. Weit glücklicher ist er aber, wenn er nach seinen Ideen alles was der menschliche Affect hervorbringt in der Einbildungskraft reg macht, welches ihm und uns viel Vergnügen macht. Dahin möchte das arcadische Schäferleben gehören."

2 Starte sc. die Stärke der Einbildungskraft. Die Rfl. steht zwischen M §. 557 30 und 558 und bezieht sich auf die Anmerkung zum ersteren ("eine Einbildung") und den Anfang des letzteren. Zur Sache vgl. VII 180—1. || Hypoch

8 s-Zusätze: 70 er Jahre. || 10 Das ber des s-Zusatzes fehlt. Diesem s-Zusatz correspondiren die Worte ber Ursache nach (129<sub>15—16</sub>).

Gegenwartige: Sinn,

Bergangene: Nachbildung, Künftige: Borbildung;

oder durch frege Handlung des Gemüths:

Bergleichung: comparatrix,

Bezeichnung: signatrix (8 Begenbild),

Erdichtung: sietrix.

10

35

(' Gehen nicht auf Gegenstande, sondern Vorstellungen. Einheit im Bewustsenn.)

(\* Mit allen diesen das Bewustseyn und die Naturnothwendigkeit oder Willführ verbunden.)

(8 Bo [nicht] die Vorstellungen willführlich affociirt werden. copu- lative Einbildungskraft.)

(8 subiectiv ober obiectiv)

Die Bengesellung (\* Verknüpfung, Vergesellschaftung, der Ursache nach) geschieht entweder durch Zeit und Raum [oder die Dinge benachbart) oder durch Vergleichung (verwandt) oder willkührlich (bengesellt) (\* consociiert). Charakteristik.

Wir stellen uns in dem Laufe der Veränderungen nicht allein eine Reihe vor, sondern die auch mit dem Vergangenen nach einerley exponenten fortläuft.

## 327. §? o? (\lambda?) M 187. Zu M §. 534:

Daß zu der Erscheinung der Sinne ein Abbildungsvermögen gehöre, erhellet auch dadurch, daß uns eine Aussicht gefällt und aufmuntert, weil das Gemüth, indem es die Handlungen, Bilder aus Eindrücken zu machen, durchläuft, durch manigfaltigkeit, leichtigkeit, übergang bewegt wird. Der Sebrauch der Sinne ermüdet. Beobachter können viel sehen, was andere

<sup>3</sup> Borbilbung? Borbilben? || 4 Handlung? Handlungen?? || 8—13 Die s-Zusätze stehn zwischen den Textzeilen von M §. 559, Gehen rechts von Gemüths (Z. 4), Mit rechts von Bergleichung (Z. 5), Wo rechts von Gegenbild und Bezeichnung (Z. 6). || 10 allen biesen? allem biesem? || 14 Die Zeile steht rechts von fictrix (Z. 7) zwischen M §. 559 und 560. || 15 Als der s-Zusatz hinzukam, wurde Bezegesellung durchstrichen. || 16 Die Klammern vor benn und nach benachbart fehlen; dagegen steht eine vor dem letzteren Wort. || 20 mit dem? mit den (so E.)?

<sup>27</sup> Vor Beobachter vielleicht noch ein unleserliches Wort (einen??); vgl. 12528f

nicht. Man muß sehen lernen. Weil aber ben iedem Abbilden gleichsam eine Grundlage senn muß, worin was abgebildet wird, so ist solche Zeit und Raum.

#### 328. 5? 0? v?? M 197.

Von der Stelle, die man den Vorstellungen giebt: in dem repertorio der imagination oder unter den Begriffen durch Verstand oder in den Ovellen durch Vernunft. Fächer. Charte.

# 329. v? (Q?) x3?? M 187'. E I 139. Gegenüber von M §. 534.

Die Vorstellungen und ihre Form (9 und Verbindung) ist uns ents weder von den Gegenständen gegeben oder von uns selbst gemacht oder 10 gedacht. Die erste nach Verhaltnis der Zeit: Erscheinung, [Eind] Nachsbildung, Vorbildung. Die zwehte entweder in der Erzeugung (fiction) oder Bengesellung (signification). Die dritte in der Vergleichung und Verstnüpfung: Wit und Urtheilskraft.

### **330.** $v? (\varrho^2?) M 242f$ . E I 145.

Die Einbildung unterscheidet sich darin von der Bildungsfraft, daß sie ohne Gegenwart des Gegenstandes ein Bild macht (freglich aus Materialien der Sinne), entweder fingendo ober abstrahendo.

15

### **331.** $v? (\varrho^2?) M 242f$ . E I 143.

Das Bildungsvermögen betrift die Form des gangen unteren Erkent= 20 nis, nemlich der coordination, da man auf verschiedene weise vorstellungen

<sup>5</sup> repertorio? repertoir??

<sup>8</sup> Rft. 329 ist nachträglich zwischen Rft. 271 und 314 eingeschoben, vielleicht mit Beziehung auf den Inhalt von Rft. 314.

zu einander fügt. Daraus entspringt der sinnliche Begrif oder ein Besgrif der Sinne.

Benie gehort zum Dichten, Runft zum disponiren.

# 332. $v? (Q^2?) M 242f$ .

5

10

20

(9 facultas (9 formatrix oder) technica oder architectonica; bende gehören zum Bildungsvermögen, aber das lette, um das Gante zu= erst und die Theile als Abtheilungen zu betrachten.)

(6 benm Mahler [311] durchs grouppiren (sich ein Gankes aus Vielem Machen; sonst hat er keinen anschauungsbegrif, sondern es ist nur erscheinung); Music durchs thema.)

1. Das Bildungsvermögen \* (Dichtungsfraft), (\* entweder an einem gegebenen oder nicht gegebenen gegenstande; das Lettere ist erdichten, ans dichten.) 2. die Einbildungsfraft, 3. die Nachbildungs, 4. die Vorbildungsfraft. Dieses sind nicht allein Bermögen, sondern Triebe oder Kräfte, vorsnemlich 5. die Ausbildungsfraft. Etwas müssen wir zu Ende bringen. Daher haben wir gewisse Waasstabe, z. E. Dutend (willführlich); einige sind ideen, e. g. Der Held, Freundschaft, der Beise.

\* (9 Daher ordnung, symmetrie uns auch wohlgefallen, als die das Bilden erleichtern. Die stelle einer jeden Vorstellung in einem Gangen. Dieses geschieht erstlich durch die aggregation, zweytens disposition, facultas formatrix. Die Eintheilung dieses gangen macht deutlichen Begrif und weiset jedem seine stelle an.)

# 333. $v? (e^2?)$ M 242f.

Zwischen einigen Bestimmungen des Gemüths ist ein natürlicher, zwischen anderen ein blos willführlicher Zusammenhang. Wäre kein natür-

<sup>5</sup> Über dem ursprünglichen Text sind zunächst Z. 8—10 hmzugesetzt (behm Mahler steht über Dichtungs), über ihnen Z. 18—22; zu oberst stehn, zuletzt geschrieben, Z. 5—7. || 6 lehte? lehtere?? || 9 Bielem? Bielen? || 13—15 Statt 3, 4, 5 hiess es ursprünglich 2, 3, 4; die Änderung fand statt, als die Worte die Einbildungsfraft, vor denen die 2 versehentlich ausgefallen ist, nachträglich hinzugefügt wurden.

licher Zusammenhang [awischen] durch affociation, so würden wir die ideen von ihr nicht hervorbringen können.

### **334.** φ? ξ?? M 198. E I 122. 195.

Imagination ift das, mas den Borrath der Borftellungen in sich enthält. Phantafie ift das naturliche und unwilkuhrliche Spiel berselben, fich zu reproduciren und zu transformiren. Die Phantafie schwärmt, die imagination stellet etwas treu oder untreu, lebhaft 2c 2c. dar.

Natürliche oder gemachte Verbindung der Vorstellungen.

Die Vorftellung, die blos als ein Mittel gilt, eine andere hervorzubringen (reproduciren), ift Zeichen.

# 335. φ-χ? (σ?) M 242e. E II 233. 234. Zu M §. 552 Schluss:

Rein Zustand ift gefahrlicher, als wenn wir in der Welt der Gin= bildungen herum spatiren, bis wir uns gleichsam darin verirren und ben Rutweg nicht finden können. Paradies der Narren.

Man muß niemals außer sich, sondern (g iederzeit) ben fich selbst 15 (o und wachend) fenn. Die Anschauungen muffen iederzeit an [ben Sinnen] ber Warnehmung mit Bewuftsenn hangen und [bem] mit dem Zustande in der Welt vollkommen übereinstimen. Der nicht Bachend Borftellungen hat, der traumt. Der Traumer im Bachen durch [überf] willführliche Überspanung seiner Beiftestraft ift ein Schwarmer.

20

<sup>2</sup> von? vom? an? am? man? Vielleicht hat Kant anders vollendet, als er anfänglich vorhatte. || ihr? ihm? ihn? || Nach hervorbringen durfte laffen zu erganzen sein; von ihr = mit ihrer (der affociation) Hülfe. Kant denkt etwa daran, dass wir ein Wort vergessen haben und eine associirte Vorstellung zu ertappen suchen, die es zurückruft; vgl. VII 182/3.

<sup>9</sup> E: um anbere

<sup>20</sup> Im Ms., wie es scheint: Schwärmenb.

336. φ-ψ? (σ?) M 203'. Gegenüber von M §. 571 Schluss:

Imaginatio est facultas (9 exhibendi) reproducendi, praevidendi, fingendi (9 productio). signandi.

Leges associationis [praevis] exspect: casuum similium. c bricht ab.

**337.**  $\varphi - \chi^2 (\sigma^2) M 201'$ . E I 121.

Einbildungstraft ist ein Vermögen zu Diensten der fregen Billführ. Phantafie ift sie, wenn sie der Billführ entgegengesett ift.

**337α.** φ—χ. M 198'. E I 163.

Physische Ursache ber Einbildungen. opium.

Auf der Einbildung beruht die Unterhaltung mit sich selbst, imgleichen die Vorarbeitung der Anschläge, Einsichten und Erfindungen. Sagacitaet. Das Gemüth ist auf einer continuirlichen Reise im Felde der Einbildungen. Diese Verandern sich nicht, sondern das Gemüth seine Stelle unter ihnen. Man spricht mit sich selbst, man spielt eine Rolle als Hauptpersohn. Der Narr denkt laut; der Kluge wählt unter ihnen.

**338.**  $\varphi - \chi$ ?  $(\sigma?)$  M 199'. E I 120.

Das Vermögen, ein Bild oder sinnliche Vorstellung von dem (\* obiect), was nicht gegenwartig ift, zu machen:

Reproductions oder Dichtungsvermögen

Einbildungsfraft ist activ. wir spielen mit ihr. Gesetz ber affociation. Phantafie ist passiv. Sie spielt mit uns. Geset ist noch nicht bekannt, e. g. Der Vollendung.

<sup>3</sup> productio? productiv? | 4 associat. | Ich setze absichtlich keine Interpunction, um den Leser nicht voreinzunehmen. exspect: wird wohl als exspectatio, kaum als exspectationis zu lesen sein.

<sup>11</sup> Sagcitaet.

### **339.** ψ. M 197. E I 177. 118.

Das Vermögen, [seine] die Folge seiner Vergangenen Zustände in einem Bewuftsenn zu verbinden. memoria, nicht reproductive Einbildungsfraft.

Die Sinne geben die Materie zu allen unseren Vorstellungen. Daraus macht erstlich das Vermögen zu bilden sneue] unabhangig von der Gegenwart der Gegenstande Vorstellungen: Bildungstraft, imaginatio.

2. Das Vermögen zu vergleichen: Wiß und Unterscheidungskraft, iudicium discretivum. 3. Das Vermogen, Vorstellungen nicht mit ihrem [Bilde] Gegenstande unmittelbar, sondern mittelst einem stellvertretenden zu verknüpsen, d. i. zu bezeichnen.

10

15

20

25

### **340.** ψ. M 197. E I 123.

Die imagination ist ein Vermögen, was nach Wilkuhr gebraucht werden kan.

Die phantasie ist eine bewegende Kraft der Vorstellungen und auch unwilkührlich.

Die imagination stellt Bilder lebhaft, genau vor; die phantasie treibt mit der imagination ihr spiel und ist theils productiv, theils reproductiv.

### **341.** ψ. M 197. E I 124.

Die Einbildungsfraft ift nicht productiv in Ansehung der Empfindungen, sondern blos Anschauungen.

**342.** ψ. M 198. E I 127.

Alle Anschauung ausser dem Sinn ift Einbildung.

<sup>2</sup> Der 1. Absatz ist möglicherweise erst nach dem 2. geschrieben.  $\parallel$  8 discretivum? discretium (so E.)?  $\parallel$  9 E: einer; im Ms. steht ohne Zweifel einem oder einen. Statt mittelft hiess es ursprünglich mit.

### **343.** ψ. M 198. E I 138.

Die Einbildung [verknüpst ben] von etwas aus der vergangenen Zeit ist reproduction; von etwas aus der künstigen Zeit praevision; von Etwas in der Gegenwart (\* als den Sinnen gegenwärtig) ist Wahnsinn; von etwas, welches gar nicht zur Ersahrung gehört, ist Erdichtung, willkührlich.

## **344.** ψ. M 198. E I 137.

Die Einbildungskraft als [productiv] obiectiv bestimmend, nicht in Zeit, ist Vergleichend oder Dichtend oder Bezeichnend.

## **345.** ψ. M 199. E I 164.

Wie Einbildungsfraft schrecken und Furcht macht, so daß der Verstand zugleich dieser Furcht wiederspricht, aber sie nicht aushebt.

Einbildungsfraft ben vollen Bahlen. Dupend Ducaten. Taffen.

#### **346.** ω. M 194. E I 119.

20

Die Einbildungskraft wird entweder als Ursache der Vorstellungen [(productiv)] oder als Ursache der Verbindung der Vorstellungen betrachtet. Im ersten Falle ist sie Facultas singendi. Wie weit geht das Vermögen zu dichten? Die Einbildungskraft verknüpft entweder die Vorstellungen als Anschauungen [unter] mit einander oder diese mit Begriffen (facultas Characteristica).

# §. 29 (VII 169—172). M §. 554.

**347.**  $\iota^2$ ?  $\star^3$ ?  $\mu$ ? v?  $(\eta^2$ ?) M 242 e.

(\* Trunkenheit, Hofnung und Schlaf. wodurch Menschen sich selbst gegen die Übel bewasnen.)

 <sup>12</sup> Vgl. VII 195.
 22 Ich drucke in dieser Rfl. alle Bemerkungen von M 242e ab, die sich auf
 M §. 554 beziehen, und zwar in der Reihenfolge, wie sie von oben nach unten auf
 einander folgen. || 23 s-Zusatz: ψ.

(8 Warum betrinken fich vornemlich nordische Volker so gern?)

(\* Brandtwein ist ein verstohlener Trunk. (\* Sich allein zu betrinken sieht schlecht aus — Brandtewein.) opium. Saufen macht roh und wild, hebt die Geselligkeit auf. Schlaue Ausmerker trinken nicht.)

(8 Belebung der Geselligkeit.)

Juden betrinken sich nicht wegen ihres bürgerlichen Verhaltnisses, Weiber nicht wegen ihres Geschlechts und Geistliche nicht wegen ihres Standes. In allen Fällen haben sie Behutsamkeit nothig. Geselliges\* Bestrinken: Mittel zur Fröhlichkeit (\* nicht allein. Nicht Brandtwein). Wegsfallen von Behutsamkeiten; ein nüchterner ist ungelegen (\* Gesprächig). 10 Cato. (\* virtus incaluit mero.) Die Deutsche faßten ihre Rathschlüsse behm trunk. Verschiedenheit der temperamente, nicht der caracter außert sich. Es ist ein neu fluidum im Blute. (\* Ob die [mäß] Enthaltung vom trunk in Gesellschaft verdachtig sen?)

Berauschung der Wilden (e der macassarischen türken durch opium. bang.) 15

(8 Es geziemt sich nicht vor Junge leute, berauscht zu senn.) Ben den asiaten schwächt der trunk den Verstand und vergrößert die

Bey den asiaten schwächt der trunk den Verstand und vergroßert ole Antriebe, bey den europäern das lette nicht.

\*(° Die Behutsamkeit und Zurüthaltung fällt weg, die dem Menschen zur Last ist. ----

Die beschwerliche Rolle der Zurükhaltung und affectation fällt im freundschaftlichen, offnen Umgange weg. Stumm zu trinken ist schädlich.

Cholerische werden trozig und handelsüchtig; sanguinische: Berliebt und einschmeichelnd;

Phlegmatici: Gefällig;

Melancolische: Andachtig. Schweer getrant.

in vino veritas

20

1—4 s-Zusätze: φ—χ. || 2—4 Vielleicht sind die Worte hebt — auf ein g-Zusatz zu Brandtwein || 3 Brandtwein? Brandtwein? || 5 s-Zusatz: λ—φ. || 7 Beiber mit nicht (Z. 4) durch einen Strich (ψ) verbunden. || Geschlecht || 10 s-Zusätze von 30 hier bis zum Schluss: 70er—80er Jahre. || 11 Rathschl: || 13 die aus daß || 15 macass: Zu dem s-Zusatz vgl. IX 364, 390, 397, ferner das Gotthold'sche Anthropologie-Heft I 169: "Wenn ein Maccassaer Tobak raucht der mit Opium befeuchtet ist, und eine ganze Pfeife aus raucht so wird er wüthend, läuft auf der Strasse und mordet was ihm vorkommt. Mann nennt einen solchen Menschen Mukler [Amok-Läufer!], 35 es ist eine harte Strafe auf dies Vergehen gesezt, derjenige der einen solchen Menschen fangen kann erhält eine Prämie, und jener wird mit den empfindsamsten Martern zu Tode gebracht." || 19 dem? den? || 21 Burüfhaltung?? Burüfhalten? || 22 zu tr aus sich be

(\* Hang ber Menschen, sich zu berauschen. Ava, Chica, Fliegenschwamm, opium, Porsch.)

# §. 30 (VII 172-4).

348. x1? (??) M 382 c. Sehr wahrscheinlich zu M §. 512:

repraesento entia rationalia (9 qvatenus sunt corpore praedita) non nisi pro figura corporis, praesertim faciei humanae.

Die Vorstellungen der himlischen Liebe: Milton.

**349.** λ? μ? ξ? ν? Μ 199. Ε Ι 130. Zu M §. 562 Schluss:

Was schon Vorgebildet ist (e. g. Comoedie, die ich gelesen habe), wird nicht so stark empfunden.

350. v-x. M 199′. E I 131.

Warum läuft die imagination (\* Spiel der Einbildungsfraft wird überhaupt erleichtert) ben der Musik? warum ist sie ben Bewegungen, woben wir uns selbst in ruhe finden, als ben der Mannigfaltigkeit der Aussicht oder gleichformigen Bewegungen (\* Flamme, Bach) der Finger oder Füsse, an einerlen obiekt gehalten und macht gleichsam einen festen Punkt aus, woran wir die Idee knüpsen, auf welche wir ben dem verschie-

<sup>5</sup> praedi? praed:?? || 5—7 Zur Sache vgl. VII 172, 178, 400. — Milton wird von Kant offenbar als Beispiel dafür erwähnt, dass man die himlijche Liebe nicht anders als in Menschengestalt vorstellig machen kann. Man wird vor allem an die Schilderung Gottes und Christi (vor seiner Menschwerdung) im "Verlorenen Paradies" denken müssen. Das wird durch das Philippi'sche Anthropologie-Heft Bl. 6° bestätigt: "Es ist wunderbar dass wir durch die strengste Anstrengung des Dichtungsvermögen uns keine Gestalt vorstellen können, die für denkende Wesen anständiger wäre, als die wir jetzt haben. Man siehts aus Miltons Paradiese. Woraus wir sehen dass die menschliche Gestalt das erste Muster der Schönheit ist."

<sup>12-15</sup> Die Zusätze stammen vielleicht erst aus w.

denen Fluge der Einbildungskraft wieder zurück kehren. Warum belebt uns der Anblik einer großen Versamlung von menschen und rührt uns mit Achtung?

**351.** φ—χ. M 199'. E II 189.

Woher komt, daß die erste Idee, die sich der Verstand über ein System von Vorstellungen macht, gemeiniglich mehr in sich faßt, als man in der Folge durch langsame Bemühung entwickeln kan.

Von dem sinnlichen Dichtungsvermögen nach seinen verschiedenen Arten.

> §. 31 (VII 174—177). M §. 560—561. 589—594.

10

15

**352.**  $\delta$ ?  $\eta$ <sup>2</sup>?  $\kappa$ <sup>3</sup>?  $\varrho$ <sup>2</sup>? (v<sup>4</sup>?) M 207'. E I 128. Gegenüber von M §. 578:

Db die Bilber im Gehirne oder in der Seele aufbehalten werden? Von dem Unwillführlichen Laufe der phantasie.

Db der Fluß der phantafie, auch die direction ihrer Bildungsfraft, von dem Gehirn heruhre?

# **353.** $x^{3}$ ? $(\iota^{2}$ ?) $(\eta^{2}$ ? $\mu$ ?) M 199'. E I 152. 156. Zu M §. 561:

Ideen sind entweder begleitend (" benachbart nach Raum und Zeit) oder verwandt; benderlen können sich vergesellschaften, aber die zwente Art 20 ist natürlich associiet.

<sup>5</sup> daß fehlt, schon von E. ergänzt. E. weist auch schon auf die inhaltliche Berührung dieser Rfl. mit der Kritif der reinen Vernunft 2. Aufl. S. 862 (III 539—40) hin.

<sup>19</sup> Als der s-Zusatz (1391-3) hinzugefügt wurde (x1-4), klammerte Kant 25 begleitend ein und setzte drei Worte hinzu, so dass der erste Satz jetzt lautet: Zbeen sind entweder Einträchtig oder benachbart nach Raum und Zeit oder verwandt: Causalitaet; behderlen etc. | 21 natürl: | afsociirt vom zweiten i ab unsicher.

(\* In der [Ges] Unterredung mussen alle drey Arten der association [benb] verbunden werden. Die zwey erste machen sinuliche, die lette intellectuele Einheit.)

Wie man aus der Verbindung gewisser Ideen in Übergangen von 5 einer Materie zur anderen behm Sprechen ohne sichtbare Verbindung das Zwischenglied errathen\* und dadurch den Menschen und was er denkt ersforschen kan. Nothige Behutsamkeit vor ieden.

\*(9 es interpoliren kan. Mannigfaltigkeit und continuitaet bes Zusammenhanges, Zugleich und in der folge.

Man muß in dem Hause eines gehenkten nicht von striden reden.)

## 354. x1? v1? ξ? Q1? M 199'. E I 151. Zu M §. 561:

Der Grund der affociation ist: 1. die Einerlenheit der Vorstellungen; 2. ihrer Begleitung (\* als Ursache und Wirkung); 3, ihrer Stelle in Raum und Zeit. Der Lauf der Einbildungen wird gehemt: a. durch neue sinn15 liche Empfindungen; b. durch Willtühr; c. durch die größere Stärke einer vor der anderen.

# 355. λ? ξ? φ¹? σ? φ¹? M 199. E I 147. Zu M §. 561:

Die Verwandtschaft (\* Ahnlichkeit oder Abstammung) und Nachbarsschaft (\* (Raum) oder Begleitung (Zeit)) ist ein Grund der Vergesells schaftung oder Bepgesellung.

# **356.** τ—χ. M 199'. E I 150.

Wir denken selten ben dem Licht an Finsternis, benm Glück ans Elend, ben der Zufriedenheit an schmert; aber umgekehrt iederzeit. Bersohnte Feinde denken doch vielleicht ofterer an ihre vormalige Feindschaft als entzwenete Freunde, darum weil das gemüth sich ben ienen applaudirt.

30

<sup>4</sup> gwisser? zwisser? E: zwischen; unmöglich. || in Übergangen? im Übergang (so E.)?? || 7 ieden? iedem? || 8 g-Zusatz vielleicht aus späterer Zeit, spätestens aus den 70 er Jahren.

<sup>14</sup> E: Einbildung

<sup>24</sup> ofterer? ofteres?

Wir denken boch benm Caminfeuer an den armen Wandersmann, aber nur um unfer Vergnügen zu erhöhen.

## **357.** $\tau - \chi^{?} \iota^{2??} \star^{3??} \mu^{??} M 198'$ . E I 265. Zu M §. 560:

Ein ieder Druck aufs Gehirn, der, nach dem die Ursache aufgehört hat, noch unwillführlich fortdauert und sich erneuert, ist eine Verletzung. o. g. Wenn einem das, worüber man Gedacht hat, noch hinten her im Kopfe liegt. Man muß sich zerstreuen (dissipiren). Die unwillfürliche Zerstreuung ist distraction.

# §. 31. 32 (VII 178—182). M §. 562—571. 590—594.

**358.**  $\xi$ ?  $\varrho$ <sup>1</sup>?  $\sigma$ ?  $(\varphi$ <sup>1</sup>?)  $\lambda$ ?? M 199. E I 159. Unter M  $\xi$ . 563:

Einbildungskraft stellt uns Menschen, von denen wir Boses gehört haben oder die mit solchen eine Ahnlichkeit des Nahmens haben oder bavon abstammen, auch oft in wiedriger Gestalt vor.

Phantafie ben einem Lügner.

## **359.** $\psi^3$ . L Bl. Ha 11. S. I:

Vom Nachmachen (das Außere), Nachäffen (den Schein), Nachthun (das innere); zu diesem die Übung (Nachahmen). Das Unwillkührliche Nachthun bei krampfigten Bewegungen, als Gähnen, Epilepsie, St. Beitstanz. Wenn iemand fallen will, wie der Zuschauer sich geberdet, als wolte 20 er sich selbst vor dem Fallen bewahren, oder mit stöhnen, wenn ein anderer was hebt. Mitlachen.

10

<sup>6</sup> Statt e im Ms. das Sigel für etc. || noch? nach? || 7 unwillfürkliche

<sup>13</sup> bie fehlt im Ms., ist auch schon von E. hinzugesetzt.

<sup>19</sup> frampfigten?? frampfigfen? frampfigften?? || 20 wolte? wolle??

## 360. λ-ξ. M 200. E I 125. Zu M §. 563 Schluss:

Die feltenheit hervorstechender Einbrude macht ftarke Nachbildungen.

## **361.** $\lambda - \sigma$ ? $(\varphi^1$ ?) M 200'. E I 126. Zu M § .563 Schluss:

(8 Was ofters empfunden worden, [ist] wird leichter, was felten empfunden, stärker reproducirt.)

Ein ieder Starker Eindruck führt das Ganze Gefolge der begleitenden Borftellungen mit sich.

Wovon ich, ehe der Eindruck sich schwächete, viel Gebrauch machte, das wiederholt sich leicht.

Ertensive, Protensive, Intensive Größe ber imagination.

# **362.** $\varrho^2$ ? $v-\varphi$ ? $(\mu^2)$ M 200'. Zu M § . 564:

[Die neuigkeit in ber Liebe macht, baß bie Persohn einen immer wie ein schatten begleitet.]

Viele Persohnen gefallen mehr, wenn man abwesend ist, als gegenwartig. Selbst in dem, was ich sehe, thut die imagination das wesentliche in Ansehung der rührung und reiß. (\* Die associirte Bilder der Macht, des Lasters.)

### **363.** λ—σ. M 200'. Zu M §. 565:

Blinde haben starke imagination. qvinze vingt — — Die Starke ber imagination: eines, der einem andern was nachthun kan (o nachäffen).

\_ \_ \_ : im Finstern alles zu treffen. \_ \_ : Wallifius im Rechnen.

16 s-Zusatz:  $q-\chi$ .

5

10

20

<sup>4</sup> s-Zusatz:  $\varrho^2$ !  $v-\varphi$ ! ( $\mu$ !)  $\parallel$  leichter! leifer (so E.)!!!  $\parallel$  8 macht

<sup>19</sup> Das Hospital "des Quinze-Vingts" in Paris wurde 1254 von Ludwig IX. für 300 arme Blinde gestiftet. || 21 Als Kant den g-Zusatz schrieb, strich er die Worte eines — andern aus und liess die drei letzten wohl nur aus Versehn stehn. || 23 Vgl. Danziger Anthropologie-Heft 42: "Wallisius einer der gr[össten] Mathematiker vorigen Saeculi war in seiner Jugend gefährlich brank gewesen Als er sich aber

(\* Ein redner [muß f], comoediant, poet muß sich imaginiren (\* das, was er thut, nach dem Effekt ben anderen), [entweder sich] iener: damit er empfinde, dieser: nachahme.)

**364.**  $\iota^{2}$ ?  $\star^{3}$ ?  $(\eta^{2}$ ?  $\mu$ ?) M 201'. E I 161. 165. 149. 172. 169. Zu M §. 567:

(s Die imagination wird ben Vorliebe oder affect von der Ansschauung nicht unterschieden.

Die Bilder sind durch leidenschaft falsch (\* Verliebte in der abwesenheit) und thun mehr, den Menschen der sinnlichkeit zu unterwerfen, als die Empfindungen.

10

Daher Regiment über die imagination.)

(\* Zügellose phantasie ben hypochondrischen. Ben Aberglaubischen. starte phantasie: orientalische Bölter. o. g. personificirte Bildsfäulen.)

Die Einbildung wird sehr dadurch erleichtert, daß man benm rechnen 16 sich selbst Zahlen in die luft zeichnet.

Die Verkehrtheit der phantasie (\* nicht den Sinnen gemäß) ist entsweder die Regellosigkeit (\* verwirrt): die wird durch Verstand verbessert, oder die Unbändigkeit (\* ausschweisend) (\* Zügellosigkeit): die wird durch sinne gebessert. Falsch oder ausschweisend. z. E. Wechsel der Materien 20 im Sprechen.

langsam erholte gab man ihm wehrend der Zeit Romanen zu lesen die ihm auch gefielen, da er wenig Aufmerksamkeit druf wenden dürfte Aber als er hernach wieder andre Schriften lass so merkte er, dass er alles was er las vergässe Er zwang sich daher mit vieler Mühe aus einer Zahl von 10 Ziffern das Q[uadrat] heraus- 25 zuziehen bis er sich denn wieder sein Gedächtniss so stärkte, dass er das gelesene behielt." In Starkes "Menschenkunde" S. 145 wird die Anekdote von Saunderson erzählt; es handelt sich dort um eine "Cubikwurzel mit 12 Zahlen". Vgl. Parow'sches Anthropologie-Heft 96: "Man sagt, dass Valesius [Brauer 40: Veleius] ein Mathematiker eine so starke Imagination gehabt habe, dass er aus einer Reihe von 15 bis 20 Ziffern 30 die Cubic Wurzel im Finstern habe ausziehen könne[n]."

**1—3** Diese Zeilen stammen aus  $\varrho^2$  oder  $\upsilon-\varphi$ , kaum aus  $\mu$ , der eingeschobene s-Zusatz aus  $\varphi$ .

6—11 Diese Zeilen stammen aus  $\varrho^2$  oder  $\upsilon-\chi$ , kaum  $\psi$  oder  $\mu$ , der s-Zusatz in Z. 8—9 aus  $\psi$ . || 12—14 Diese Zeilen stammen aus  $\varrho^2$  oder aus  $\upsilon-\psi$ . || Vgl. VII 35  $t81_{18-26}$ .|| 17 ben Sinnen? dem Sinne (so E.)??|| 17 ff. s-Zusätze: 70er bis 80er Jahre.

's Schwache der phantasie:

Regellose macht Unwahre Historiker, Lügner; Verkehrte. Zügellose (\* wild,) macht Schwärmer. Steht nicht unter Willkühr.

s Phantast: faseln (smit der phantasie spielen) oder schwärmen (swenn) die Phantafie mit uns fortläuft).

Schwache Phantasie mit viel Verstand. troken.

Phantafie orientalischer Bolfer. Bildfäulen.

Phantafie des Abends mehr als Morgends. (Ben Kindern lebhaft.)

Driginalitaet ober auch Celtsamfeit.

Religionsfenerlichkeiten. Bomp. Bilber.

# **365.** $\varphi - \chi$ ? $(\sigma$ ?) M 201'. E I 158. Zu M §. 567:

Die imagination in der anschauung felbst ift die Starke der apperception, es auf fich felbst zu appliciren. Man kann nicht Chirurgische operationen sehen. Oder in der Beschreibung von iaber Sobe.

## **366.** $\varkappa^{1?}$ $(\eta^{1?})$ M 203'. Zu M §. 571:

15

Die Stärke der Ginbilbungsfraft wird entweder betrachtet nach der Rraft, die fie aufs Subiect ausübt; z. E. der Etel aus etwas, mas man fieht oder gesehen hat. Das Grausen über ein moglich Unglut, oder nach ber Rraft, dadurch fie fich auf obiecten bezieht (9 3. C. Mahler, Comoediant, 20 Dichter). jene ift ein leiden, paffion, und der Willführ der Seele nicht unterworfen.

# **367.** ξ? π? σ? φ? χ? M 203'. Zu M §. 571:

Schwache Einbildungsfraft macht fehr unempfindlich gegen Beschreibungen.

<sup>1-3:</sup> v-ψ. || Schmche! Sprache (so E.)!! || 3 wild vielleicht zu Phantast 25 gehörig. | Statt macht im Ms. ein freier Raum unter macht in Z. 2. | 4-10: ψ. | 8 Morgends ist mit trofen und Ben durch je einen Strich verbunden. || 10 fenert:

<sup>14</sup> in? nicht? Vor in ist wohl zu erganzen: Die Imagination. Ist im Ms. das oft gebrauchte Sigel für nicht zu lesen, so wäre nach Höhe etwa zu ergänzen: 30 laufchen, ohne vom Schwindel befallen zu werden. Vgl. VII 1789-15.

**368.** φ<sup>1</sup>. M 213. E I 167. Zu M §. 592:

Warum manchen Tag alle phantasien so laufen, als wenn es der folgende Tag ware, oder als wenn morgen der Tag ware, der erst Übermorgen ist?

# **369.** $\varphi - \chi$ ? ( $\sigma$ ?) M 203'. Zu M §. 571:

Die phantasie peccirt entweder in desectu (schwach) oder excessu (ausschweifend); die lettere ist entweder Zügellos, so fern sie nicht unter der Macht der Willführ steht, oder Regellos, so fern sie [nicht] der Regel des Verstandes wiederspricht.

Die Phantasie bedarf einer disciplin, die Einbildungsfraft einer in- 10 struction. Man muß iene bändigen, diese fruchtbarund regelmäßig machen.

370.  $\psi^3$ . M 202'. E I 170. 171.

(9 Hauptstut des genies. Cultur durch Gedichte.)

Einbildungsfraft ist die Dienerin [uns] der anderen Kraste, des Wißes, des Verstandes 2c 2c. Es ist eine Art von Sinn, der die Gegen= 15 stände nach Belieben herben Zaubern oder verjagen, in Helligkeit setzen und verdunkeln kan. Sie ist die nothwendigste aller Erkentniskraste nächst den Sinnen, kan aber den Mangel eines derselben nicht ganz ersetzen.

(9 Dichtend oder Erinnernd.) Sie ist der Wilkühr unterworfen.

Phantasie ist unser guter genius oder daemon, welcher die Herrschaft 20 unserer Wilkühr verachtet und sich, ob sie gleich disciplinirt senn möchte, doch oft in Frenheit setzt und mit dem Menschen davon rennt (9 Unserer Wilkühr zu unterwersen). Sie ist die Ovelle aller unserer [Freuden] entzückendesten Freuden, imgleichen unserer Leiden. Die Liebe lebt blos durch sie. [Ch] Die Ehre ist gleichsam ein Lustwesen, was blos in ihr eine Wirkzlichkeit hat. Der Geitz dient blos der phantasie vom glücklichen Leben, das durch so viel Glücksgüter möglich ist. Die phantasien erstrecken sich dis zum Grabe hin. Trocken oder lustig zu liegen, auf Grabsteinen gelesen zu

<sup>14</sup> Krafte? Kraften? || 19 E. schiebt den g-Zusatz nach Phantasie ist ein und liest ihn als: blister oder frei und || 22 Unserer? Unsere?! || 23 unter- 30 wersen?! unterwersung? unterwersen ist?? || 28 E: suftig. Inhaltlich vgl. VII 137.

werden, erfrent uns, die wir in der phantafie alsdenn leben und es mit anschauen (" Bolle Zahlen). Wir konnen ohne fie nicht einsame Stunden verfürzen. Bermittelft ihrer thun wir Reisen, regiren Lander 20 20. Wer sie nicht zu zähmen weiß, ist ein phantast; swer fies ben wem sies sich bie 5 Bugellose phantafie mit Ideen des guten affociirt: ein Enthusiast. Ben dem fie regellos ift: ein Traumer, (o ift fie zugleich Bugellos, überichwenglich), bazu auch ber Schwärmer gehört. Die Großte Krankheit ber Phantasie ist die Regellosigkeit, da sie mit dem Verstande nicht ein= stimmt und [fie] die Stelle seiner Begriffe einnimmt. Dag die gottliche Regirung eine Art von Sofhaltung fen, welche durch ministers geführt wird und Bunftlinge, wo Geschenke und bemutige Aufwartungen und Bunftbewerbung mehr als der gute Lebenswandel ausrichten, ift ein betrügliches Bild der phantafie, welches den Verftandesbegrif von Religion verdrengt. Die Bernunft muß herrichen und die Ginbilbungefraft ohne 15 phantafie ihr zu Diensten senn.

Von dem Vermögen der Vergegenwärtigung des Vergangenen und Künftigen durch die Einbildungskraft.

§. 34 (VII 182-5).

371. ζ? ι? x? λ? (η?) M 207'. E II 368. Zu M §. 579:

Obgleich die Zeit nur eine dimension hat, fo find doch in der Rraft der Borstellung wirklich dren: nemlich das Gegenwärtige wird mit allen Elementen des Vergangenen nicht allein verknupft, sondern dadurch in Wirffamkeit Gefett und gleichsam multiplicirt, um sich einen Begrif von der Gegenwart zu niachen. Dieses Produkt in die dimenfion der Bukunft 25 multiplicirt giebt die Voraussehung. So ist das factum aus der vorigen Erfahrung in die Beobachtung der Gegenwartigen Zeit ein Erkenntnis Grund des Gegenwartigen Zustandes der Welt, und bendes in die fünftige Beit [ber] ein Grund der Vorhersehung. Rur hat die eigentliche Gegenwart gar kein Maas an fich der Zeit nach, obgleich der große der Er-

<sup>2</sup> Der g-Zusatz steht über erfreut uns. Zur Sache vgl. VII 195. | 6-7 Ich fasse den g-Zusatz als nähere Bestimmung zu Schwärmer auf. Man kann aber auch mit E. nach Bügellos ein Kolon machen und also Überschwenglich zu Phantaft, Enthufiast etc. in Parallele setzen.

kentnis nach. Auch verändern alle Dinge continuirlich ihre Stelle in der Zeit, wo das Zugleichsenn die Gegenwart in einem jeden Theile der Zeit ausdrüft und ein product ausmacht desienigen, was da wirklich ist und gewesen, d. i. des Gesehes der Beranderungen oder der Beharrlichseit, welches wirklich angetroffen wird und ein Grund ist des Künstigen. Denn 5 die Zustände, die folgen sollen, [liegen] sind nicht allein im Gegenwartigen gegründet, z. E. Daß der Korper an diesem Orte sen, sondern daß er im Zustande der Beränderung dieses Orts sen, d. i. sich bewege; und also gehört auch das Vergangene zum Entstehen des Künstigen.

# **372.** $\kappa^{3}$ ? $\mu$ ? $\varrho$ ? $(\eta^{2}$ ? v?) M 207'. E II 369. Zu M §. 579:

10

15

25

Unsere Begriffe [haben] können 3 dimensionen haben. Das was zusgleich ift, was vorher, was nachher ist. Der Begrif des Gegenwartigen ist eine application des Vergangenen auf gegenwartige Erscheinungen, der des Künftigen vom Begriff des Gegenwartigen auß Künftige.

### A. Vom Gedächtniss.

M §. 579--588.

**373.** η<sup>2</sup>? ι<sup>2</sup>? χ<sup>3</sup>? μ? ρ<sup>3</sup>? ν? Μ 208', Ε Ι 175, 176, 180, 178, 311, 179, Zu M §, 580—2:

(s Das Gedächtnis ist die phantasie mit Bewustseyn. In Berbindung mit der Zeit heißts Erinnerung. Die Handlung, wodurch ich 20 mir was erinnere, ist das Besinnen.)

Das Gedächtnis ist die Macht der Willführ über beliebige einbildungen (g actus der reproduction). Ift darin von der imagination unter-

<sup>6</sup> allein? alle (so E.)?? || int? in (so E.)?

<sup>14</sup> vom Begriff? von Begriffen (so E.)??

<sup>19</sup> Dieser s-Zusatz stammt vielleicht schon aus z¹, andernfalls ebenso wie die übrigen (abgesehen von 14724) aus den 70er Jahren. || 22 einbildungen? einbildung? || Über den Worten über beliebige, sowie über actus der, die ihrerseits wieder über einbildungen stehen, ist in z¹ oder in den 70er Jahren hinzugesetzt: Die reproduction nachbildung. Zugleich mit dieser Hinzufügung (kaum schon früher) wurden dann die 30 Worte beliebige einbildungen durchstrichen.

schieden, daß ben dieser die Bilder in einem natürlichen Zusammenhange sließen, in [bief] jenem aber nach Willkühr aufgewekt werden, folglich mit Bewustseyn.

Die imagination kan stark und lebhaft, das Gedächtnis aber schwach senn, weil man nicht außer diesem Fluße durch eine associerte idee gleich das damit verbundene erwecken kan.

Man kan sich leichter der ausdrüke der Muttersprache ben Gelegensheit einer fremden als umgekehrt erinnern und eher vom Worte auf die Sache als von diesen auf jenes kommen. In unsrer Muttersprache sind wir von den sachen zu Worten, in einer fremden von den Worten zu Sachen gekommen; daher in der unbekannten die Worte die Sachen und alsden dadurch die Muttersprache geben, aber umgekehrt nicht.

Etwas (9 bald) ins Gedachtnis faßen, i. e. bald darauf sich er= innern können,

lange behalten (find felten bensammen), leicht erinnern.

Das erste geschieht nach Gesetzen der imagination, das zweyte durch Verbindung mit dem Verstand, das dritte mit der Neigung. [Verwechselungen] Eine falsche Erinnerung macht, das diese ofters vorkomt. Mitten im prechen erinnert man sich leichter, als wenn man unmittelbar Gefragt wird.

Alte erinnern sich viel aus Jugendjahren, aber nicht von Gestern. Man muß Fächer vor Sachen haben, um sich leicht zu erinnern.

Epochen zur historie und charten zur politic.

(8 Ars mnemonica.)

Behendes Besinnen.

treu gedachtnis. Berftand.

indicioses.

15

25

30

Bücher: ob fie das Gedachtnis ichmächen.

Andenken. Leichtsin.

Flatterhaftes Vergessen.

(\* tren. Bis in welches Alter man das memorirte Brederholen

<sup>5</sup> E: affociirte || 9 E: dieser || 10 Ursprünglich: wir von den Worten zu fachen in einer fremden von den Sachen zu Worten; dann wurden durch übergesetzte 1 und 2 Worten und Sachen jedesmal vertauscht. E. hat die Zahlen überzsehen. || 13 Nach saßen und erinnern (Z. 16) steht je eine Schlussklammer ohne entsprechende Anfangsklammer. || 21 Alte, wie es scheint, aus Einige || 24 Der s-Zusatz (p) steht rechts von Z. 21 22. || 31 ther s-Zusatz steht rechts von Z. 25-27.

musse. Bis ins iudiciöse, damit der Verstand das Verknüpse, was die Sinnlichkeit verbunden hat.

Nach dem 40 sten Jahre lernt man nichts neues.)

Das mechanische des Gedechtnisses \* (bloßes Wiederholen), imgleichen das methodische nach Zeit und Raum macht den Grund von Alem. Das ingenieuse und.iudicieuse hastet nicht so lange (8 aber bevestigt das mechanische). Die erste Jugend muß mit gutem Vorrath in ansehung des ersten versehen werden.

\* (8 memoriren (Einmaleins), um nur auf die nachste Zeit zu be= halten.

10

15

20

30

oder das methodische Erlernen.)

Mit dem Alter nimmt Urtheilstraft zu und genie ab.

Schwache Erinnerung ber Jugendiahre — ber Strafen.

Es ist ein Unterschied, [sich ber] das Gelernte im Gedachtnis zu haben und sich der Zeit zu erinnern, da wir diese Vorstellungen empfingen.

Das mechanische | Einmaleins

- ingenieuse | memoriren, durch Bilder
- iudiciose

Memoria intellectualis - Ibentität der Person in ihrem Bewustseyn.

# **374.** v? $\xi$ ? ( $\lambda$ ? $\varphi$ ?) M 208. E I 181. Neben M $\S$ . 581—2:

Wir können uns eher aus einem Wort auf die Sache als aus der Sache aufs Wort besinnen. (9 Weil die Sache nicht das Wort, das Wort aber die Sache voraussett.)

Wenn wir aus einer fremden Sprache in die Muttersprache übers setzen sollen, so gehen wir 1. vom Wort auf die Sache, 2. von dieser auf 25 die Muttersprache (dieses letztere aber ist die Art, wie wir die letztere gesternt haben, nemlich von Sachen zu Worten).

Dagegen, wenn wir aus einem Wort der Muttersprache das fremde finden wollen, so ist dieses an zwen Stüke: das Wort und Sache zugleich geknüpft.

<sup>4</sup> E: bloße Wiederholung | 5 Allem? Allem? | 13 iahre nicht ganz sicher | 14 Von hier ab vielleicht erst später  $(v-\psi)$  hwzugesetzt.

<sup>22</sup> Nach besimmen ein Zeichen, dem kein zweites entspricht. || 25 2 fehlt.

### **375.** $\xi$ ? $\pi$ ? $\varrho$ <sup>1</sup>? $\varphi$ <sup>1</sup>? M 208. E I 530. 182. Zu M §. 582:

(\*souvenir.) Andenken. Denkmal [und]. Denkspruch. (\* symbolum.) Denkzettel (\* Hinters Ohr schreiben. tristram. Wenn iemand an eine versgangene sache denkt, so sieht er auswarts. An eine künftige: Abwarts.)

(8 Ins Dhr kneipen — Grentstein.)

Der Gemüthsantheil macht den Grund der Erinnerung aus; (9 das her das Andenken der (9 bloßen) Gedachtnissachen schwindet.)

(Stellen seines Lebenlaufs.)

10

15

Gewissen, welches vorhält und zurechnet. (s hat ferien, ist hoslich.) Nominalerinnerung, Realerinnerung.

Das Alter faßt nichts leichtlich mehr ins Gedachtnis. (s erinnert aber alte Geschichten aus der ingend. laudator temporis acti.)

(\* Catechismus durch Nennung der Anfangssylbe. Cicero von einem reichen, der sich eines fremden Gedachtnisses bediente.)

376. v—ψ. M 208. E I 146. Zwischen M §. 580 und 581: Sich selbst in seinem vorigen Zustande reproduciren.

<sup>1</sup> Die s-Zusätze der Nr. stammen bis auf Z. 5 (q1? w?) aus vp. | 3-4 Man vgl. das Danziger Anthropologie-Heft 108: "Im Tristram Schardy [!] spricht eine Person: Aristoteles sagt, wenn man ans Künftige denkt so sieht man in die Höhe. 20 Denkt man ans Vergangene so sieht man auf die Erde. Mein Vater sieht gerude zu also. denkt er nichts." Die Stelle steht im 32. Kapitel von L. Sternes Werk (im 7. Kapitel des II. Bandes, 1759 erschienen) und lautet in der deutschen Übersetzung von 1776-7: "Tristram Schandis Leben und Meynungen" (II 55; die älteste Übersetzung stammt von 1763) folgendermaussen: "In Aristoteles Meisterstücke 25 wird gesagt: wenn ein Mensch an Etwas denkt, das vorbey ist, - so sieht er nieder auf die Erde; - aber, wenn er an Etwas denkt, das noch zukunftig ist, so sieht er aufwärts, gen Himmel.' Mein Oncle Toby dachte also wohl an keins von beyden. denn er sah gerade vorwärts." || 9 Zu dem s-Zusatz vgl. Rfl. 19518, 2006. 12fl. || 12 Das lateinische Citat aus Horaz "de arte poetica" 173. || 13f. Vgl. das Gotthold'sche 30 Anthropologie-Heft I 362: Es war "ehemals der Gebrauch dass sich viele Menschen Leute hielten, die für sie ein gut Gedächtniss oder wohl gar ein gutes Herz haben sollten. Cicero erzählt uns dass jemand sich einen hielt der Gedächtniss für ihn hatte. Denn wenn er ihn frug wie hiess doch der, wo, wenn war das? so musste jener es immer wissen." Die Textstelle wie das Collegeitat beziehen sich wohl auf Ciceros 35 Rede pro Murena §. 77; vielleicht verband sich bei Kant damit eine dunkle Erinnerung an L. Annaei Senecae epist. XXVII.

Das reproductive Vermögen hat affociation zum Grunde, aber die recognition die continuitaet seiner Ersahrung.

B. Von dem Vorhersehungsvermögen.C. Von der Wahrsagergabe.

§. 35—36 (VII 185—189). M §. 595—605. 610—618.

**377.**  $\alpha^{1?}$   $\alpha^{2?}$   $\beta^{1?}$  ( $\delta$ ?) LBl. C9. S. I, II. R I 156—157. S. I:

Sectio VIII. Daß [Vorhersehen] Vermuthen.

10

§. 595.

Derjenige, deßen gegenwärtiger Zustand auch dum Theil in der künstigen Zeit wirklich seyn wird, stellt sich, wenn er den gegenwärtigen zustand erkennet, auch den künstigen vor. Nun sind so wohl wir selber als auch viele vorgestellte Weltdinge existentia suturi temporis; also in= 15 dem wir uns das Gegenwärtige Vorstellen, stellen wir uns auch das Künstige vor. Dieses geschiehet durch eben die Krast, wodurch wir uns unsern gegenwärtigen Zustand vorstellen.

## **§.** 596.

## Wenn ein Kind benm Anrühren der Lichtflamme schwerzen empfunden 20

<sup>9</sup> Die Sectionen und Paragraphen, auf die das L.Bl. C.9 Bezug nimmt, sind die von Baumgartens Metaphysica. Wir haben hier sehr wahrscheinlich einige von den ausführlichen schriftlichen Erläuterungen ror uns, durch die (wie durch die Sortrags) Kant nach I 503 die Schwierigkeiten der Dunkelheit, die nach verbreiteter Ansicht Baumgartens Compendium, dieses nühllichste und gründlichste 25 unter allen Handbüchern seiner Urt, zu umgeben schienen, hoffte heben zu können. Dieser meiner Annahme widerspricht auch der erste Absatz von S. III (Rfl. 403) nicht trotz der sehr empiristisch klingenden Bemerkung zur Causaltheorie, die sich aber nur auf die untere Erkentnißkrast bezieht und daher auch für die Thiere Gültigkeit hat. Über die Fähigkeiten der Thiere denkt Kant aber im Anfang der 60 er 30 Jahre (II 59—60, 285) ganz anders als im Anfang von Rfl. 403. || 15 R: jede statt viele. || 20 schmerhen? schmerh?

hat, so wird es auch solchen erwarten, so bald man daßelbe seinen Fingern nahe bringen wird. Dieses geschiehet per legem associationis idearum, nur daß hier, wie die empfindung des schwerken auf die bemerkte annäherung des Lichts solget, also siehet man auch die reproducirte Vorstellung des schwerzens als etwas darauf solgendes oder künstiges voraus.

Wenn man ein oder etliche mal trüben Himmel und darauf folgens den Regen gesehn, so siehet man ben wiederum wargenommenem trüben

himmel den Regen voraus.

10

30

S. II:

§. 597.

Gegenwärtige und vorgesehene Vorstellungen werden nicht in gleicher Stärke wargenommen. Eben so wie sich sensationes und phantasmata in Ansehung der Klarheit unterscheiden. Dennoch, wenn die Empfindung, die man vorhersieht, sehr stark und klar ist, so kan die Vorhersehung der wirklichen Empfindung sehr nahe kommen. Daher heulet ein Hund, der oft empfindlich geschlagen worden, schon, wenn der Stock nur zum schlage ausgehoben worden, und ein Augenscheinlich vorhergesehener Tod läßt uns schon alle Vitterkeit deßelben empfinden.

### §. 598.

Wir haben oft gesehen, daß ein Glas, welches fällt, zerbricht; deswegen sehen wir schon ein Glas, welches zum fallen bereit ist, so gut als
zerbrochen an. Wenn wir etwas gar nicht ben gewißen Umständen wargenommen haben, so können wir solches ben ähnlichen Umständen wieder
erwarten. Wenn wir auf die Umstände, die mit der folgenden Begebenbeit verknüpst gewesen, nicht Acht haben, so werden wir ben der Wiederfunst dieser Umstände solche Begebenheit auch nicht voraussehen. Eine
einzige Erfahrung sist bringt nur ein schwaches Voraussehen. e. g. Wer
unter 1000 Menschen einen einzigen in der Lottern sieht glücklich werden,
der wird ein gleiches Glück, wenn er in die lotterie geset bricht ab.

# 378. C? x2? M 214'. E I 188. Zu M §. 595:

Jedermann würde die schlechte Umstände auf die erste Lebenszeit und

<sup>1</sup> erwarten aus erwartet | 23 solches sc. dass dies etwas nicht rorhanden sein werde.

Die gute auf die lette verschieben, damit er sie im prospect hätte. Das Bergangene wird vor nichts geachtet, ohne was den Character betrift.

379. η? x? M 215'. Zu M §. 595:

('s wenn man nicht weiß, wohin man geht. Furchtsam, grämliche Sorge.)

Die Vorsicht. prospect. (9 Aussicht.) Vorsorge.

Unwillfürlich. Von der Bemerfung der Zeit.

Erdichtet und eingebildet, erfahrene Beforgnis.

Allee, die sich zuspitt oder erweitert.

Je weniger man [vo] in der Zukunft ist, desto mehr genießt man das 10 Gegenwärtige.

Die Gegenwartige Zeit wird entweder nur als ein nothwendiger transitus oder als ein Theil unserer Angelegenheit betrachtet; im unangenehmen Zustande ist jenes, im angenehmen ist dieses Gut.

wir können uns verweilen auf der Fahrt durchs leben oder Courier 15 reiten. Die Zeit gallopirt mit einem (g Dieb — Galgen), mit dem ans deren trabt sie (g Geht im schritt mit adiunctus).

<sup>4</sup> s-Zusatz: κ-φ. | 6 Aussicht (über prospect) ist durchstrichen, vermuthlich bei Hinznkunft der darüber stehenden Z. 4-5. | 7-8 Unter Bon der, über eingebilbet ist nachträglich hinzugesetzt: überhaupt. | 16f. Man vgl. das Parow'sche 20 Anthropologie-Heft 138 (Brauer 67): "Shakespear vergleicht die Zeit mit einem Pferde und sagt: sie galoppirt mit einem Diebe, der zum Galgen geführt wird, und geht im Pass mit einem Bräutigam." Kant hat ein Gespräch zwischen Rosalinde und Orlando in "As You like it" (A. III. Sc. 2) im Sinne, welches folgenden Wortlaut hat: Ros: "Time travels in divers paces with divers persons. I'll tell you who Time ambles withal, 25 who Time trots withal, who Time gallops withal and who he stands still withal . . . He trots hard with a young maid between the contract of her marriage and the day it is solemnized: if the interim be but a se'nnight, Time's pace is so hard that it seems the length of seven years." Orl: "Who ambles Time withal?" Ros: "With a priest that lacks Latin, and a rich man that hath not the gout; for the one sleeps easily 30 because he cannot study, and the other lives merrily because he feels no pain; the one lacking the burden of lean and wasteful learning, the other knowing no burden of heavy tedious penury: these Time ambles withal." Orl: , Who doth he gallop withal?" Ros: With a thief to the gallows; for though he go as softly as foot can fall, he thinks himself too soon there." Orl: , Who stays it still withal?" Ros: , With lawyers in the 35

**380.**  $\ell^2$ ?  $\mathbf{x}^3$ ?  $(\eta^2$ ?  $\mu$ ?) M 214'.

Der prospect im Garten, auch so gar der in den Garten hinein, ist angenehmer als die Gegenwart. Es ist mit der Zeit eben so etwas.

# **381.** $\iota^{2}$ ? $\star^{3}$ ? $(\eta^{2}$ ? $\mu$ ?) M 215'. E I 189. Zu M §. 596:

Gines der kräftigsten Mittel, dem Verstande Einflus zu geben und den Bewegungsgründen Kraft, wäre, wenn wir das Mittel müsten, die Vorhersehung unseres künftigen Urtheils über das, was wir itt thun, in uns in solche Stärke zu versehen, daß es uns gleichsam gegenwärtig wäre. Der Caraibe verkauft des Morgens seine Hangmatte und beklagt sich des Abends, daß er nichts hat, worin er sich schlafen lege.

Der practische Verstand zeigt sich in ansehung aller Umstände, die

man vorher sieht, daß sie eine Handlung begleiten werden.

382. λ? ο-ρ? φ? x?? M 290'. E I 197.

Das sich der Mensch gerne selbst betriegt und kleine Abzüge

<sup>15</sup> vacation; for they sleep between term and term and then they perceive not how Time moves." — Die Wieland'sche Shakespeare-Übersetzung (Bd. II 1763 S. 88/9) und ebenfalls die Eschenburg'sche (Bd. II 1775 S. 354/5) schliessen sich eng an den englischen Text an. Vor Wieland ist "As You like it", soweit ich habe feststellen können, nicht übersetzt. Wird Kant auch wohl Englisch haben lesen können, so wird er sich doch an die Lectüre Shakespeares im Original kaum herangewagt huben. Die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dass er Shakespeares Vergleich entweder irgendwo citirt fand oder ihn erst durch die Wieland'sche Übersetzung kennen lernte. Mit der letzteren Annahme (terminus a quo: 1763) stimmen Schrift- und Stellungsindicien überein. Die vom Original abweichende Fassung bei Parow lässt sich daraus erklären, dass Kant im Colleg aus dem Kopf citirte. — Bei adiunctus ist natürlich an einen Adjunct zu denken, der lange auf feste Anstellung warten muss. Mit den Gefühlen eines solchen nach dem schliesslichen Tode eines von ihm verehrten Borgängers beschäftigt Kant sich in seiner Unthropologie (VII 237) und auch häufig in seinen Vorlesungen. || 15217 im? ben? || Der g-Zusatz steht unter Beit . . . einem (15216).

<sup>6</sup> ware fehlt im Ms. || 7 E: Anteils statt Urtheils 14 fleine? fleinre?? fleinen?? || Abzüge?? Abzug?

(Spiel), allmählige Anschaffung geduldig erleidet, wenn er grosser Abzüge überhoben senn fan.

#### **383.** π. M 297'. E I 196.

Von der Art, sich selbst zu betriegen, da man in Kleinigkeiten oft etwas weggiebt, um in größeren summen weniger zu erhalten. Die Abgaben von viel Artikeln werden leichker getragen als in einer Summe.

Es komt alles behm Glük ober auch Wohlverhalten auf die Ordnung der Zeit an, daß das Beste zuleht komme: sinis coronat opus. Die Summe scheint dieselbe zu sehn, aber der prospect des Guten macht alles Größer. Das Ende scheint einen computum des Ganzen zu enthalten, wie behm schauspiel; das vergangene ist nicht mehr, und gründet sich auf das, was zuleht ist.

### **384.** π. M 298'. E I 191.

Wir verbinden die Ansicht, Rüksicht und Vorsicht; wenn die letztere uns auf ungereimte, d. i. gerade wiedersprechende Art trügt, so [prellen] 15 sind wir gleichsam gepreut, betrogen und irre Geführt; wir hielten es schon und haben nichts und werden zurükgeworfen, indem wir meinten [vor] vor= werts zu kommen.

## **385. 9.** M 214. E I 186. In M §. 595:

Praevisionen sind praemissen praktischer Regeln. Sie sind entweder 20 auf Erinnerungen oder auf reslexion oder auf Erdichtungen gegründet. Die Praevisionen verstatten viel Erdichtung. Je weniger man Angelegens heit kennt, desto weniger sieht man vor sich: Kinder, Wilde.

<sup>1</sup> groffer? groffen?? grofferer??? || Abzüge?? Abzug?

<sup>5</sup> Vor in muss nicht eingeschoben oder weniger durch mehr, resp. um durch 25 statt ersetzt werden. || 11 Nach und ist wohl er (sc. der computus) resp. man zu ergänzen.

<sup>16</sup> Nach geprellt ein Punkt

<sup>21</sup> E: Reflegionen

## **386.** ν? ψ? M 215. E I 420. In M §. 597:

Furcht und Hofnung sind das, was interessirt. Das Gegenwartige übel empfinden wir nur als hart, weil wir voraussehen, daß es dauren werde.

In Ansehung des Künftigen ist man leicht abergläubisch. Tod. Lotterie. Wie die eingetroffene Vorhersagungen sich unvergeslich machen. Calender.

## 387. φ? (ω?) M 216. E I 187.

Praevisionen sind nicht so klar, aber gemeiniglich von großerem Einstus als sensionen. Ich will lieber iett als künftig übel leiden. Das Künftige ist die Entsernung zwischen uns und dem Ziele, welches die Urssache unsrer Bewegung ist. Wir können den Tod entsernen. Das weit entsernte libel ist uns nichts, aber das Glük ist uns immer gegenwärtig.

### **388.** $\varphi$ ? ( $\omega$ ?) M 216.

Borsicht; Borsorge, sich einen Fond zu machen; ordnung, die daraus entspringt, ist das Beste; Mäßigung, sleiß. Enthaltung von diesem Fond, endlich Unersättlichkeit in Ansehung desselben, und thorheit ihn vor andre zu sammlen.

<sup>7</sup> Zu Calender vgl. VII 1869-14.

<sup>10</sup> Wolff und Baumgarten brauchen, soweit ich sehe, nicht sensio, sondern nur "scnsatio". Doch liegt nicht etwa ein Schreibfehler Kants vor. In Jh. G. Walchs philosophischem Lexicon 1775 I 1011 heisst es (die in eckigen Klammern stehenden Bemerkungen sind von dem Herausgeber J. Chr. Hennings hinzugesetzt): "Im lateinischen heisst die Empfindung sensio, [sensatio sagen die neuern Philosophen] welches Wort so wohl die Empfindung selbst; als auch das Vermögen zu empfinden bedeutet; [Wenn die Neuern das Vermögen zu empfinden ausdrücken wollen, so brauchen sie das Wort: sensus] das Wort sensus aber zeigt das Werkzeug der Empfindung (organum sentiendi) die Kraft zu empfinden und die Empfindung selbst an." Auch nach J. H. Zedlers (frossem vollständigen Universal Lexicon fol. 1734 VIII 1029 wird die Empfindung im Lateinischen "Sensio genennet."

### **389.** φ. M 217. E I 183. 185. Zu M §. 601:

Unwillführliche oder Vorsetliche Vorhersehung. (9 Practisch.)

Das Künftige ist der [fünstige] (9 fortgesetzte) Lauf der Welt: Des Vergangenen und Gegenwartigen, nur im Nebel. Nur die Zukunft scheint uns wichtig. Woher mag das kommen und was mag es bedeuten?

Alte Leute können Schiksale des Lebens gut vorhersagen.

Der Lauf der Welt ist zum Theil auf Regeln zu bringen, zum Theil nicht. Daher Schiksal und Zufall. Zwischen Benden das Natürliche. Glück und Unglück, imgleichen Lebens Ende sind Gegenstände des Vorshersagens.

## **390.** $\varphi$ . M 217. E I 155. In M $\S$ . 602:

Das wir benm sprechen immer eine Streke zurüf und eine voraus sehen, ohne welches keine Verknüpfung sehn wurde.

## **391.** ζ? κ? λ? ν—π? M 219'. E I 190. Zu M §. 605:

Eine praevisio fallax ist diese, daß man sich das fünftige Leben als 15 lang und das vergangene als kurk porstellt.

Wenn die Gegenwärtige Zeit nur als ein [Mittel] Zwischenraum zwischen Mittel und Zwek betrachtet wird, so wird sie lang, aber mit Ekel. wird sie als ein Mittel betrachtet, so ist sie lang, wenn der Zwek unruhig begehrt wird. Wenn sie als ein Zwek betrachtet wird, so ist sie kurt in 20 der Empfindung und auch in der Voraussicht.

Wenn man nicht auf sich selbst acht hat, wird die Zeit kurt. Die Uhren verlängern die Zeit. Hofnungen verlängern die Zeit. Der, dem die Gegenwartige Zeit lang wird, dem ist solche, vergangen, kurt, und umsgekehrt. Dem, so die Zeit verkürt wird durch viel Handlungen, die nicht 25 blos Mittel sepn, kommt die künstige lang vor.

<sup>2</sup> Der g-Zusatz steht zusammenhangslos über M §. 601, rechts von fortgesette (Z.3), welches Wort wieder rechts von Unwillsührliche . . . Borsehliche übergeschrieben ist. Z.3-10 stehn zwischen dem Text von M §. 601.  $\parallel$  8 Beyden? Beydem?

<sup>15</sup> Eine? Einige? Wahrscheinlich Eine aus Einige. || 25 E: viele

392. φ? (x-π?) M 219'. Zu M §. 605:

Wer sich mit Hofnungen nähren kan und künftig alles bessermuthet. Das Alter fühlt die Krankheit nicht. Geitz des Alten und Verschwendung der Jugend: der Unterschied liegt an der Stärke des Genusses und dem Unterschiede der Kräfte.

Von der unwillkürlichen Dichtung im gesunden Zustande, d. i. vom Traume.

§. 37 (VII 189—190). Vgl. §. 31 (VII 175—176). M §. 593—594.

393. ζ? x³? M 213'. E I 248.

10

Wir haben nur äussere Empfindungen durch radios divergentes ab obiecto (9 denn scnst würden sie keinen Punkt bezeichnen) in [ocul] organa incurrentes; wenn sie parallel senn, so werden sie doch als [converig] divergirend mit anderen divergirenden durch das punctum convergentiae im Uuge mit der Distant dieses Punkts in der Augenare von anderen obiecten, die divergirend gesehen werden, conferirt, oder auch mit dem Gesühl. Nun behaupte ich, daß ben seder phantasie das Organ gerührt werden müsse, aber von innen; folglich ist das punctum imaginarium nicht ausseren dem Korper, sondern in ihm; wird aber im schlaf der Mensch der äußeren Empfindung (des Korpers) undewust, so sist diese Borstellung wie äusserlich. Wenn das punctum imaginarium äusserlich gekehrt ist (als hyperpresbyta), so ist der Mensch verrükt.

<sup>2-5</sup> Diese Rft. steht zwischen dem 2. und 3. Absatz der vorhergehenden.

<sup>10</sup> Zu Nr. 393 vgl. die eng verwandten Ausführungen im 3. Hptst. des I. Th. der Träume eines Geisterschers (II 344 ff.). || 12 organs? organo? || 14 convergentiae? convergentio? || 15 von Zusatz des Hg. || E: anderer Obiecte; nicht wahrscheinlich. von ist als abhängig zu denken von Distant. Klarer wäre, wenn statt anderen obiecten stünde: von den Nethautbildern anderer obiecte. || 16 Zu conserirt vgl. II 34332-5. || 22 Zu hyperpresbyta vgl. A. G. Kästners Anfangsgründe der angewandten Mathematik [Der mathematischen Anfangsgründe II. Theil] 2. Aust. 1765 S. 218: "Ein dritter Fehler des Auges [neben Kurz- und Weitsichtigkeit] wäre wenigstens nicht unmöglich, vermöge dessen es nur durch Strahlen deutlich sähe, die nach Puncten hinter ihm zusammen gingen." Er verweist des Weiteren auf eine von ihm herrührende

**394.** μ? ν? M 213. E I 194. 192.

(\* Wenn wir wachen, so haben wir eine gemeinschaftliche Welt 2c.) Der traumt, der die Welt nicht so sieht, wie andere. Um sie nach der Warheit, d. i. dem allgemeinen Schein, zu sehen, ist der Gemeinschaftliche Standpunkt zu nehmen nöthig. Man hält einen sehr ehrlichen Mann, einen Gewissenhaften, einen der eine Religionseinigkeit hoft, Einigkeit unter Fürsten, summa: Tugenden und Glükseeligkeit, wie sie noch nicht angetroffen worden, vor einen Träumer. Der Träumer ist vom Weltskundigen unterschieden.

(\* Vermuthlich kommt aller Aberglaube zuerst vom Traumen her. 10 (\* Magendrücken.) Man ist da wie bezaubert.)

395.  $v-\chi$ . M 213'. E I 193.

Ob man davon träumt, daß man im Tage gedacht hat? — Ob man jemals ohne Traum schlafe. Nußen der Träume.

**396.** φ. M 213. In M §. 593:

Träume benm Schlummern. träume vom Fliegen. Von Beschwer-

15

Anmerkung in: Vollständiger Lehrbegriff der Optik nach Herrn Robert Smiths Englischen mit Aenderungen und Zusätzen ausgeurbeitet von A. G. Kästner 1755 4° S. 372. wo es mit Bezug auf jenen möglichen Fehler heisst: "Ob es dergleichen Augen gebe, die man zur Nachahmung von Wallisens Quantitatibus plus quam infinitis, überweit- 20 sichtig, Hyperpresbytas nennen könnte, weiss ich nicht. Ich finde wenigstens keine Unmöglichkeit, dass der Bau eines Auges so beschaffen seyn kömte, dass auch entfernte Sachen, und folglich nahe noch vielmehr ihr Bild erst hinter dem Netzhäutchen hätten; Ein solches Auge würde weder parallele, noch aus einanderfahrende Strahlen auf sein Netzhäutchen sammlen. Seine brechende Kraft wäre zu geringe, wie sie begm 25 Kurzsichtigen zu gross ist."

2 s-Zusatz:  $v-\psi$ . Vgl. II 342, 501, VII 190.  $\parallel$  **4** E: ben gemeinschaftlichen  $\parallel$  7 Tugenben? Tugenb??  $\parallel$  8 vom? von?  $\parallel$  10 s-Zusatz:  $v-\psi$ .  $\parallel$  vom? von?  $\parallel$  Traumen? Traume?

13f. Vgl. das Königsberger Anthropologie-Heft vom Winter 1792, S. 13: "Charmoix 30 (ein frunzösischer Sprachmeister in Königsberg) soll nie geträumt haben. Wahrscheinlich träumt jeder Mensch vom Augenblick des Einschlafens bis zum Erwachen." || Das vin daß ist in einen andern Buchstaben (w?) hineincorrigirt.

16 bom? bon?

lichkeiten. Bon der längst vergangnen Zeit. Affect im Traum. Schwaches Licht. Eingebildete Ordnung im Denken oder Erfindung. Vergeßlichteit der Träume. Artemidor.

(\* Unwillführlich Dichten. (9 Künstlicher Gebrauch des Dichtungs=

vermögens, natürlicher.) Träume oder Phantafien.)

5

10

(s Träumer in Geschäften. Einflus der träume auf die agitation der Lebenstraft. Man ist nicht eben so im Wachen gesinnt wie im Traum. Einflus der träume auf die Launen des Wachens. Leute, die gar nicht träumen.)

Von dem Bezeichnungsvermögen. (Facultas signatrix.) §. 38. 39 (VII 191—194). M §. 619—623. 347—350.

**397.**  $\mu$ ?  $\pi$ ? v? M 227. Neben M §. 622 ,,regulas — grammatica"  $(33_{24-27})$ :

Das schreiben hat müßen erfunden werden, das Lesen muß gelernet werden.

(\* redfeeligfeit. Beredtheit. Bohlredenheit. Beredfamkeit.)

<sup>1</sup> Affect im? Affection? Zur Sache vgl. VII 17533-7. || 2 Erfinbung? Erfinbungen? || 3 Zu Artemidor vgl. II 35720-21, 502 und Starkes "Menschenkunde" 190: "Artemidorus reisete in Griechenland bei allen alten Weibern herum, um sie wegen der Träume und deren Erfüllung zu befragen." || 4-9 s-Zusätze: p. Der erste beginnt rechts von Schlummern (15816), der zweite rechts von Artemidor. || Künstl: || natürl:

<sup>13</sup> Dass der Schluss von Baumgartens Ontologia (M §. 347—350) von Kant 25 mit zur Anthropologie gezogen wurde, zeigt der Schlussatz der Ontologie im älteren Pölitz'schen Metaphysik-Heft: "Das [übrige] was der Autor anführt, z. E. die Sectio de signo, signato, gehöret nicht zur Ontologie, sondern in die Psychologie." M §. 347—350 sind im Anfang von Bd. XVII abgedruckt. || 14 Zu Nr. 397 vgl. Nr. 141—143. || 18 s-Zusatz: ψ? v??

**398.**  $\psi^3$ . LBl. Ha 11. S. II:

Bom Wortstreite.

Itreit gegeben habe, wodurch ich aber nicht den Streit über Worte versstanden haben will. Man hat diese Ausstlucht nur gesucht, um den substillen Unterschied der Begriffe nicht weiter zu versolgen. [Der Wortstreit] Die Scheineintracht soll nämlich aus der Zweydeutigkeit oder Doppelssinnigkeit der Worte herkommen. Allein wir achten so wenig der Worte, wenn wir sie in concreto anwenden, daß, (9 wenn) der Gedanke verschieden ist, [wenn] ob wir gleich uns einerlen Worte bedienen (Lock.) [und], wir in 10 der Anwendung doch sehr bald den Unterschied warnehmen; e. g. das Wort Gottesdienst oder Ehre Gottes.

Eben so ist es mit dem Biederstreit der Worte beschaffen; dieser ift iederzeit einer in Sachen, sonst wurden wir bald bricht ab.

Vom Erkenntnissvermögen, so fern es auf Verstand gegründet wird. Eintheilung.

§. 40 (VII 196—197).

**399.**  $\varphi$ . M 228.

Das sind die untere Erkenntniskrafte; aber ihr Gebrauch kan durch die obere geschehen, wenn sie nach willführ dirigirt werden.

<sup>1</sup> Zu Nr. 398 vgl. VII 1931—7. Vielleicht hängt die Rfl. mit Kants Besmerkungen zu Jakob's Brüfung der Mendelssohn's den Morgenstunden zusammen; vgl. VIII 152—3. || 9 Nach Gedanke ein durchstrichnes Wort: gewis? uns? nur? || 10 Vermuthlich denkt Kant hier an Lockes Essay concerning human understanding Book III Ch. 2 §. 2, 3, 8; Ch. 9 § 4fl., bes. §. 8; Ch. 10 §. 22, — Stellen, in denen 25 Locke darlegt, dass Worte nur sinnliche Zeichen für die Ideen dessen sind, der sie braucht, und dass deshalb durchaus nicht gesagt ist, dass der Sprechende und Hörende, wenn sie sich derselben Worte bedienen, auch dasselbe meinen. Vielleicht hatte Kant, als er die obige Rfl. schrieb, auch noch weitere Stellen aus dem III. Buch von Lockes Essay im Auge, speciell die über den Wortstreit, vgl. Ch. 9 §. 15, 16; 30 Ch. 10 §. 6 ff.

<sup>18</sup> Rft. 399 und Rft. 400 beziehen sich nicht auf einzelne Paragraphen in M, auch nicht auf andere Reflexionen von M 228-229, sondern sind l'bergänge,

**400.** φ? ξ?? M 229. E I 27.

Die Untere Erkentniskrafte waren die, wodurch uns Erkentnisse (der Form nach) gegeben wurden; e. g. eine durch die Andre, als durch signum das signatum.

# **401.** ξ-ρ<sup>1</sup>? λ?? μ?? M 228. E II 594.

Einige Handlungen des Verstandes gehen blos darauf, eine obiective Ordnung unter die Begriffe zu bringen.

Andre die Sandlungen, wodurch man durch dieselben Dinge denkt.

402. ξ-φ? λ?? μ?? M 228.

Verstand im Urtheilen oder in Entschließungen.

Anthropologische Vergleichung der drei oberen Erkenntnissvermögen mit einander.

§. 41—43 (VII 197—201). Zusatz zu §. 59 (VII 227—229). M §. 606—609. 624—650.

**403.**  $\alpha^{1?}$   $\beta^{1?}$  ( $\delta$ ?) L Bl. C 9. S. III—IV. R I 157—158.

S. III:

5

10

15

25

Sectio IX. Iudicium. §. 606.

Wenn man nicht allein die verschiedenheit oder übereinstimung der Dinge bemerkt, sondern auch, wie [sie] viele zu einem übereinstimmen und

deren Kant sich im Colleg bei Beginn des Abschnitts über das obere Erkenntnissvermögen bedienen wollte. Ähnliche Übergänge in Pölitz' "Metaphysik" S. 155 und Starkes "Menschenkunde" S. 205, 208.

<sup>2</sup> E: waren || 3 wurden? wurden? werden?! || 4 Am Schluss ein Fortsetzungszeichen, dem auch ein zweites entspricht, aber ohne Fortsetzung.

<sup>8</sup> handlungen? handlung?

<sup>15</sup> Zn Nr. 403 rgl. Nr. 377 mit 15021-31. || 21 [fie]?

davon den Grund enthalten: so erkennet man die Volksommenheit. Dieses heißt beurtheilen. Ein Vogel, der sich eine Stelle zum Nest aussucht, nimmt wohl wahr, ob alles zusammenstimt, ihm seine Wohnung verborgen, trocken und sest zu erhalten. Ein Hund, der einem Wilde nachsetzt, beurstheilt die beste Wege, ihm benzukommen. Diese Beurtheilung ist durch bie untere Erkentnißkraft Ganz wohl möglich. Allein damit man warnehmen könne, was denn den Grund von einem in sich enthalte, so muß neben gewißen Empfindungen schon ofters eine gewiße Empfindung zusgleich wargenommen worden sehn; alsdenn wird man die erstere als den Grund der andern und zu dieser Zusammenstimmend ansehen. Wenn ein Thier ein Beurtheilungsvermögen zeigt, auch wo es keine vorhergegangene Ersahrungen gehabt hat. Als ein junger Vogel in Erbauung eines Nestes: so zeigt dieses eingepflanzte Triebe an.

Wenn jemand abnehmen kan, wie das Gegenwärtige zu dem vers mutheten Künftigen Zusammenstimme, so hat er ein practisches judicium. 15 e. g. Wer den zusammenhang der Handlungen einsieht, die zu Ansehen S. IV: und Slücksgütern führen. Mancher kan die Zusammenschangstimmung der verschiedenen Erkentniße zu den Regeln der logischen Vollkommenheit richtig einsehen, aber dieses hilft seiner Vermuthung des Künftigen nichts. Also hat er alsdenn ein bloß theoretisches judicium. 20 Ein Staatskundiger kan alle regeln der Staatskunst gut inne haben; wenn er aber nicht wohl einsieht, wie es auf künftige Vegebenheiten sühre, so ist er ein blos theoretischer Staatskundiger. Denn weil er alsdenn ganz was anders vermuthen wird, als was sich hernach wirklich zuträgt, so zeigt er in der Ausübung keine pracktische Wißenschaft.

Eine durchdringende Urtheilskraft sieht bald ein, wohin Dinge zusammenstimmen: Was die Maasregeln eines Menschen vor Absichten haben; ob eine Lebens Art werde zu einem Guten oder Bösen Ausgange führen, wenn gleich die Gründe, die diese zusammenstimmung veranlaßen, nicht sehr leicht wargenommen werden.

# §. 607.

30

35

Die Volkommenheit oder Unvolkommenheit eines Dinges warzu= nehmen, muß eines vorgestellt werden als dasjenige, welches aus gewißen

<sup>3</sup> Ursprünglich: war || 4 nachsetz || 5 Diese aus Dieses || 7 enthalten || 17 ben statt die || 26 wohin unterstrichen, wie es scheint, erst nachträglich.

vielen Dingen folgen soll. In so weit dieses mannigfaltige nun den Grund von diesem einen enthält, in so fern bricht ab.

# Nr. 404-425 zu M §. 624-627.

**404.**  $\mu$ — $\xi$ ? ( $\varrho$ ? v?) M 228. E I 219. 220. 213.

Von der großen Meinung, die ein jeder von seinem Verstande hat. Dieser ist das vermögen, alle Kräfte gut anzuwenden nach Belieben. Daher wenig Verstand haben ist: unbrauchbar senn.

Es giebt einen empirischen, einen (8 Nachdenkenden Kopf) speculativen, einen Praktischen Verstand. Verstand, der nicht vor jahren komt 10 (40): in casu zu urtheilen. Man sieht die sachen anders an. (Die Vernunft kan der Erfahrungen, vornemlich im einzelnen Fall, entbehren.)

Es giebt einen Verstand, der über denjenigen ist, welcher die Dinge beurtheilt, der nemlich über sich selbst und über den Gebrauch aller seiner Krafte Urtheilt. Der Regirende Verstand [sich alle]. Also ist der Verstand entweder Talent oder Verdienst. Durch den Letzteren schätzen wir den absoluten oder verhältnismäßigen Wert. Christin: Sved: Den letzeren empfangt wan nicht durch unterweisung.

<sup>1</sup> nun? nur (so R.)?

<sup>4</sup> s-Zusätze: 70 er Jahre. | 6 Diese | 7 unbrauchar | 8 Möglicherweise 20 muss der s-Zusatz zu Rfl. 418 (16911-12) gezogen werden. | 11 E: Erfahrung || E: namentlich statt vornemlich || E. ergänzt nicht vor entbehren. || 12 E: bemjenigen | 16 Sved :? Sued :? Svec :?? Suec :?? Die letzteren beiden Lesarten sind nicht ganz ausgeschlossen, da der Strich, den man zunächst für den oberen Strich des d zu halten geneigt ist, vielleicht zum Schlussschwung des drüber stehenden g (in mäßigen) 25 gehört; ein solcher Schwung ersetzt hier, wie auch sonst bei Kant häufig, die Endsilbe en oder em. E. meint, dass die Worte Christin: Sved: nach Schriftzugen und Stellung möglicherweise nicht in den Zusammenhang der Rfl. hmeingehören. Mir scheinen weder Schriftzüge noch Stellung etwas Derartiges anzudeuten. Auffallend ist höchstens, dass zwischen den Zeilen des §. 625 in gleicher Höhe mit jenen beiden Worten (die am 30 Rand links stehen wie fast die ganze Rfl. 404), jedoch durch einen grösseren leeren Zwischenraum von ihnen getrennt, die Worte Beiblicher Berftand (vgl. Rfl. 417, 1691) zu lesen sind. Es kann aber keinem Zweifel unterliegen, dass Rfl. 417 später als Rfl. 404 geschrieben ist. Das Zusammentreffen ist entweder ein rein zufälliges, oder die Worte zwischen den Zeilen sind eine später. Ergänzung zu Christin: Sved: Erdmann deutet: Chriftine, Swedenborg. Ich vermuthe, dass Kant wie VII 198 (vgl.

Gesunder\*, (\* speculativer,) scharfer, durchdringender, ausgebreiteter, tiefer Berstand.

\* (g gemeines Maas von Verstand.

richtiger Verstand, der auf das wesentliche der Sache gerichtet ist und also abgemessen ist, nicht wißig. Künstler. Kleidung.)

**405.**  $\mu$ ?  $v^2$ ?  $\rho^3$ ? v? M 228. E I 201.

Verstand ift zum verstehen, Vernunft zum voraussehen nöthig: a priori.

**406.** μ? ν? M 228. E I 214.

Der Verstand, der [alles] etwas in einer gewissen summe, d. i. durch das resultat seiner Verbindung betrachtet und also vom Ganzen zum Theil 10 geht, ist der Gesunde. Der aus der besonderen betrachtung der Theile zum Urtheil des Ganzen geht, ist der subtile Verstand.

VII 361) nur an Christina von Schweden gedacht hat und dass die Worte daher Christina Svedica zu lesen sind. Für einen Nicht-Historiker und Nicht-Geographen lag die Form Svedica mindestens ebenso nahe wie die gewöhnlichere Suecica (die 13 Kant im Sinne gehabt haben müsste, wenn Svec: oder Suec: zu lesen wäre). Übrigens führt Joh. Heinr. Zedlers "Grosses vollständiges Universal Lexicon" (Bd. 36. 1743. fol. S. 9) neben "Suecia" auch die Form "Svedia" an. - Zu Christina vgl. das Pohl'sche Anthropologie-Heft S. 92: "Die Urtheilskraft kann weder durch Schulen, noch durch andere Unterweisungen mitgetheilt werden, sondern sie ist schon von der 20 Natur gegeben . . . So redete die Königin Christina klug und handelte thöricht." Vgl. ferner das Parow'sche Heft S. 164 und besonders das Anthropologie-Heft S 123 der Königsberger Stadtbibliothek S. 192-3: "Einige halten die Königin Christina von Schweden für eine kluge andere aber für eine einfältige Dame und beyde haben Recht. Sie hatte grosse Talente und einen gut administrirenden Verstand. Sie besass eine 25 grosse Geschicklichkeit ihre Sachen auszuführen mehr als viele Männer. Auf der andern Seite hingegen war wiederum keine Prinzessin so unklug als sie. Sie war nicht im Stande eine gute Wahl ihrer Zwecke und Projecte zu treffen, und es fehlte ihr also der dirigirende Verstand. Sie hatte alle Ehre die ihr nur möglich war, und doch schienen ihre Unterthanen so ungesittet zu seyn, dass sie ihre Talente nicht 30 gewahr werden konnten. Sie reisste herum changirte die Religion, wurde andern Höfen lästig und bey ihrem Verstande unglücklich. Was sie redete waren alles sehr khuge Sachen, was sie aber that, war alles nicht kluges Zeug."

4 richtiger ist mit dem Verweisungszeichen vor gemeines durch einen Strich rerbunden. | 5 Das Komma könnte statt nach, eventuell auch ror ist stehen.

35

Der gesunde Verstand ist empirisch und practisch, der fubtile speculativ, über erfahrung hinaus.

407. μ? v? M 229.

Der Verstand ist das Vermögen zu urtheilen, welches eben dasselbe ist mit dem Vermögen der Begriffe überhaupt. Aus urtheilen entspringen deutliche Begriffe.

**408.** μ? ν? M 229. Ε II 941.

Die reale functionen des Verstandes; 2, die formale und logische, so wie ben der sinnlichkeit die reale affectionen (Empfindung) und die formale (Anschauung).

Die reale affectionen sind obiectiv nicht etwas reales, d. i. stellen nicht eine sache, sondern den Eindruck vor, der auf etwas anders kan bezogen werden, was darum auch Gegenstand heißt.

# 409. ξ? π? ρ? σ? φ? Μ 230. Ε ΙΙ 471.

Der Verstand ist das Vermögen der Begriffe, der Urtheile, der Regeln (definition vom menschlichen Verstande). Er ist ein oberes Erkentnisvers mögen (spontaneitaet, nicht passibilitaet). Unterschied von Sinnlichkeit. Er ist ein Vermögen, die Dinge zu erkennen, [wie] nicht wie sie erscheinen, sondern wie sie sind (blos negative definition\*). Dieses Vermögen ist entweder in der Anschauung oder durch reslexion. Der erste Begrif ist problematisch, der zwehte bewährt. Die den ersten Begrif, dessen Unsmöglichkeit zwar nicht bewiesen werden kan, vor einen Begrif vom wirklichen Menschlichen Verstande halten, haben eine mystische Vorstellung von ihm (philosophia mystica). Unser Verstand ist das Vermögen zu

<sup>25 2</sup> Am Schluss ein Fortsetzungszeichen, dem ein zweites unten auf M 228' entspricht, aber ohne Fortsetzung.

<sup>12</sup> ben? beren ??

<sup>24</sup> Das II von Unser, wie es scheint, in früheres D hineincorrigirt. E: Diesex.

reflectiren, und reine Verstandesbegriffe (g transscendentale) sind bloße abstracten reflexionsbegriffe. Die menschlichen Anschauungen sind nicht intellectuel. Verstand a priori ist Vernunft (dessen Urtheile nicht unter [dem] einem empirischen erkentnis stehen). Verstand als ein Vermögen der Anwendung a posteriori: Urtheilskraft.

\* (9 aber von einem Verstaude überhaupt, nicht blos dem mensch=

lichen.)

(" Man muß ben Verstand nicht durchs Vermögen deutlicher Besgriffe erklären.)

(g Das Bewustsenn gehört zum Oberen Vermögen, aber nicht als 10 nothwendige Bedingung zum Verstande.)

### **410.** ξ? φ? M 230. E II 475.

Das obere Erkentnisvermögen: 1. als spontaneitaet, alle Vorstellung= vermögen seiner willkühr zu unterwersen; 2. als obiectives Erkentnisver= mögen. a. Vermögen der Regeln, b. der Angemessenheit zu Regeln, c. der 15 Principien.

# **411.** v? ( $\mu$ ?) M 229. E I 207.

Die Thiere haben auch apprehensiones, aber nicht apperceptiones; mithin können sie ihre Vorstellungen nicht allgemein machen.

# **412.** v? ( $\mu$ ?) M 229. E II 552.

Von reinen Verftandesbegriffen: find die reine actus der apprebenfion.

# **413.** v? ( $\mu$ ?) M 229. E II 935.

Der Verstand giebt den Eindrüken das Logische, d. i. das gemein= gültige, d. i. die Function des praedicats zu einem moglichen Urtheile.

<sup>1</sup> transsc: || 6—11 Kfl. 409 steht quergeschrieben auf dem linken und 25 untern Rand der Seite, die drei g-Zusätze, gleichfalls quergeschrieben, durch kleine Zwischenräume getrennt, unter einander zwischen dem lateinischen Text von M §. 628 und §. 629.

Aber dadurch formt er nur Vorstellungen zu Begriffen. Macht er nicht auch welche? Die Eindrüke sind noch nicht vorstellungen, denn diese müssen seine seine sandlung ist. Nun ist die reaction des Gemüths (der Kükschlag) eine Handlung, welche sich auf den Eindruk bezieht und, wenn sie allein genommen wird, nach ihren besonderen Arten categorien heissen. Nun stelle ich mir durch ein e. g. Zusammengesetztes wesen nur die actus der apprehension ben einem Körper und dergleichen vor und sage also die Bedingungen der Vorstellung eines compositi in den actibus der apprehension, die dazu ersodert werden. Wenn alle Eindrüke gar verneinet wären, so hätte die apprehension kein correlatum. Es wäre also auch keine Vorstellung.

#### 414. v. M 228. 228'. E II 1778.

M 228:

Der dirigirende und administrirende Verstand. In Wissenschaften heißt der erste der architectonische. Vom Sanhen zum Theil. Das Grosse und die allgemeinen Verhaltnisse und Bedingungen zuerst. Einige Menschen haben den ersten gar nicht; er kommt auch nicht vor Jahren. Solche sind entweder immer Kinder oder Arbeitsgesellen und machen keinen Vlan.\*

Die Größte Handlung des dirigirenden Verstandes ist die gante

Bestimung unserer theoretischen und practischen Natur.

M 228':

\* (° Thiere: analogon des Verstandes, der Urtheilstraft und der Vernunft. Wiß Unterschied: Vern: Entwurfe.)

<sup>17</sup> E: nicht erfannt, auch nicht von || 19–23 Nach Plan und vor Thiere je ein senkrechter Strich; die Tinte ist allerdings vielleicht nicht dieselbe in beiden Fällen, möglicherweise ist der Strich vor Thiere nur ein Absonderungsstrich gegen eine früher geschriebene Reflexion. || s-Zusatz: υ—ψ¹. || 24 Unterschied: Unterschied: Unterschied: || Bern: (= Bernunst!)! Berm: (= Bermögen)! || Entwurse! Entwurs! || 30 Kant pflegt sonst die Wahrnehmung von Unterschieden auf die Urtheilskraft zurück zuführen, die von Ähnlichkeiten auf den Bit (vgl. VII 201). Soll etwa Bit hier als ein Unterschiedung&-Vermögen zwischen Menschen und Thieren hingestellt werden?

415. v-q. M 228.

Der Verstand gehorcht oft den übrigen Vermögen, Gewonheiten und Neigungen im Urtheil und wird sophistisch, die empsohlene Sätze sich selbst einzubilden. Vorurtheil. Vors Wunderbare. Phrrhus. Ausgebreiteter, tiefer, behender.

416. φ. M 228.

Analytischer, synthetischer Verstand. Man muß zuerst ben Verstand excoliren. Die Gewonheit von bem, mas man nicht versteht, doch zu reden.

417. q. M 228. 228'.

M228:

Unterschied der unwissenheit und Dummheit; Kentnisse, und Verstand sie zu ordnen\*, Urtheilstraft sie anzuwenden.

10

4 Val. II 262, besonders aber das Gotthold'sche Anthropologie-Heft I 310-2: "Dieser praesidirende Verstand ist die oberste Kraft der Seele. Menschen die voll von Leidenschaften sind vergleichen nie das was sie thun mit dem Ganzen ihrer Zwecke, 15 sondern nur mit einer ihrer Neigungen, und vergessen sie mit der Summe aller übrigen zu vergleichen. Daher sie auch Sklaven ihrer Leidenschaften genannt werden. Es ist aber schändlich wenn die grossen Herrn (der Verstand) hinter dem Pöbel der Leidenschaften gehen muss. Pyrrhus König in Macedonien und Nachfolger des grossen Alexanders hatte den Kopf voll von grossen Thaten. Einst sagte er zu 20 seinem Hauptmann Cyrus Nun will ich nach Italien gehen und die Römer überwinden Dieser frug ihn und hernach? Dann will ich nach Klein Asien ziehen um die Völker zu demüthigen und dann nach Syrien. Cyrus frug ihn weiter, und hernach? Dann wollen wir in Ruhe ein Glas Wein trinken. Ey, sagte Cyrus so wollen wir itzt lieber gleich anfangen zu trinken. Denn wer weiss was für Ungemächlichkeiten 25 dort unser warten." Dasselbe Beispiel, zum grossen Theil mit ganz denselben Worten erzählt, in dem Parow'schen Heft S. 166/7. Zwischen Italien und Kleinasien wird noch Sicilien eingeschoben. Die Anekdote geht auf Plutarch (Vita Pyrrhi Cap. XIV) zurück; statt "Cyrus" ist "Cineas" zu lesen; ın dem Anthropologie-Heft S 123 der Königsberger Stadtbibliothek, wo (S. 196-7) die Anekdote fast ganz so wie bei 30 Gotthold erzählt wird, ist "Cyrus" alle drei Male nachträglich mit anderer Tinte in "Cynias" verändert. Auch in L. von Holbergs Vermischten Briefen (1760 V 495) sindet sich die Anekdote, aber gekürzt. | Ausgebreiter

Beiblicher Verstand. Verstand zur intrigue\*\*, sie anzustellen und fich zu verstellen, mithin anderer Butrauen zu brauchen. Bu fprechen. Einen Schein zu fünsteln (g zu burchschauen (g Abgewitt. Ginfalt)). Aber nicht Warheit. Nachzuahmen. Dazu braucht man keinen Begrif, sondern 5 ein Bild: norm.

#### M 228':

10

15

20

\* (9 Von der Reife des Verstandes in der Vereinigung mit Urtheils= fraft. Gin enger Verstand fan auch reif fenn.)

\*\* (9 Ruffen find nicht dumm.)

# 418. φ. M 228. E II 258.

(9 technischer, Architectonischer Berstand.)

(9 Ginfälle. Ginfichten.)

(& Heller Berftand.)

Seichter und Gründlicher Berftand.

Ordentlicher (abgemeßen), tumultuarischer Kopf, verwirrt. Anhaltend und flüchtig.

(9 Etwas a priori erkennen, d. i. schluß.)

anichauen und Begriffe. Formen und Regeln. in abstracto: speculativer, in concreto: gemeiner (gesunder). Witz und Urtheilskraft zusammen machen den Verstand. Überlegung gehört zur Vernunft.

s Dummer oder (g thor) Abgeschmakter Mensch (s Witiger Mann), Verständiger. Alles, was wir lernen, muß auch vor den Verstand seyn. Wie schärft man die Urtheilskraft?

's Vermögen zu denken seichter (g behend) (g flüchtig) oder Gründlicher Begrif.

<sup>1</sup> Zu Beiblicher Verstand vgl. 16322f. | 2 sich fehlt. | 3 Schein? | . . . gew. . .? 10 s-Zusätze:  $\varphi-\chi$ , kaum  $\psi-\omega$ . || 11-12 Hierher gehört vielleicht auch der 30 s-Zusatz in 1638. || 17 schluß? schließ? schließen??? || 18 Auschauen? Unschauung?? || Begriffe? Begriff?? || Formen? Form? || 19 speculat: ||

419.  $\varphi$ . M 228. 228'.

M 228:

Ein Verstand von sehr behendem Begrif ist selten gründlich. Urtheils= traft, Verstand und Vernunft.

M 228':

Regeln in abstracto find darum nicht Regeln a priori.

**420.**  $\varphi - \psi$ . M 228'. E II 476.

Das obere Erkentnis Vermögen ist das Vermögen zu denken.

**421.** φ—ψ. M 228'. E II 510.

Db wir allgemeine Begriffe ohne Vergleichung bekommen können? 10

**422.**  $\varphi$ ?  $\xi$ ?? M 229. E I 228.

Von den subiectiven Gründen des Urtheils. Privatbeschaffenheit und disposition. Vorurtheil. Haß. Neigung. Subtil, groß, obenhin, tief. Zu allen obiectiven Verbindungen gehört willführ.

**423.** φ? ξ?? M 229.

Verstand ist das Vermögen, das Allgemeine zu erkennen. 2. Das Allgemeine im Besonderen: Urtheilskraft. 3. Das Besondere im Allsgemeinen: Vernunft. Bendes sind arten des Gebrauchs des Versstandes. Die Urtheilskraft kan nicht (nach Regeln) instruirt, sondern

gemeiner? gemeines?? || gesunder (sc. Berstand)? gesundes? || 16926-8 Die Worte 20 sind mit derselben Tinte und Schrift zwischen den Zeilen resp. Zusätzen von Rfl. 418 und den Zeilen von Rfl. 404 huzugesetzt: sie gehören wohl zu einander, obwohl sie nicht durch Verweisungszeichen verbunden sind. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Worte Bermögen zu densen mit den wohl sicher früher geschriebenen Worten in abstracto (16919) durch Striche verbunden sind. || Nach oder noch ein nicht durch 25 strichner Schriftzug: unvollendetes g? Adkürzung für in?? oder für ein??

<sup>4</sup> und zweimal | 4, 6 Bernunft und Regeln sind durch Zeichen verbunden.

nur geubt werden. Urtheilskraft ift wichtiger, weil fie praktisch ift. Das Bermögen der Regeln in abstracto ift der speculative, das der Regeln in concreto ber Besunde verstand ober gemeine. Diefer muß also nicht sie in abstracto und allgemein behaupten wollen.

# **424.** φ. M 229. E II 511. In M §. 627:

Berftand ist das Vermögen der Erkentnis des allgemeinen, Urtheils= traft des besonderen unter dem allgemeinen, Bernunft der bestimung bes besonderen durch das allgemeine. 1. Regel. 2. subsumtion. 3. Schluß vom allgemeinen zum besonderen vermittelst einer subsumtion.

Db man auch das allgemeine vor aller vergleichung des besonderen erkennen kan? alfo Begrif haben, ber nicht von vergleichungen abstrahirt ift.

# **425.** φ. M 229. In M §. 626:

5

10

20

Behender oder richtiger Begrif. Aufgewekte und wipige leute konnen zwar Verstand haben, aber ohne Urtheilsfraft.

Berftand ift das Bermögen, (9 das) allgemeine zu erkennen, d. i. das 15 Bermögen der Regeln. Bermögen zu reflectiren.

> Das Bermögen: 1. der Begriffe, 2, a posteriori, 3. apriori; einsehen. verstehen, anmenden.

# **426.** v? ( $\mu$ ?) M 231. E I 198.

Etwas vorstellen (g repraesentatio); etwas warnehmen (g perceptio) (mit Bewustsenn); erkennen (g cognitio) (von anderem unterscheiden); Biffen (9 scientia) (unterschieden von annehmen (9 glauben)); verfteben (9 intellectio) (durch ben Berstand erkennen); perspicientia: Ginsehen (burch Bernunft); comprehensio: Begreifen (ber Große (" bem Grab) 25 Rach hinreichend).

<sup>1</sup> nur! mus??

S E: Regeln

<sup>21</sup> anderem? anderen? anderm? andern?

**427.**  $v-\psi$ . M 231. E I 217.

Wir bedienen uns unseres Verstandes aus Pflicht und des Wițes aus Neigung. Der Verstand ist eine Schildwach, die abgelöset sehn will. Er ist oft uns und anderen beschwerlich. Er ist die Grundlage zum Guten Gebranch aller talente.

**428.**  $v-\psi$ . M 231.

Verstand ist das Vermögen, zum Besonderen das Allgemeine (Regel) zu finden. Vernunft: das Besondere vom Allgemeinen abzuleiten. In ienem geht das Besondere, in diesem das Allgemeine vorher.

10

15

**429.** v—ψ. M 235'. E II 1094.

Der Verstand erkennt die Möglichkeit, Urtheilskraft — Wirklichkeit, Vernunft — Nothwendigkeit nach allgemeinen Regeln.

**430.**  $\psi^{1}$ ?  $(\psi^{2}$ ?) L Bl. D 23. R I 256—9.

S. I:

(" Es ist etwas, in Ansehung dessen sich der ben weitem größte Theil der Menschen auf andere Verlassen muß, nämlich das historische

<sup>12</sup> So auch IV 62.

<sup>14</sup> Dass das ganze Blatt der ersten Hälfte der 80 er Jahre entstammt, ist mir nicht zweifelhaft. Besonders ähnlich in Schrift und Tinte ist es den L Bl. B 2 20 und B 12. Kleine Unterschiede in der Schrift innerhalb des L Bl. D 23 erklären sich zwanglos daraus, dass Kant verschiedene Federn gebrauchte oder die gebrauchte reinigte resp. neu spitzte. Jene Unterschiede sind viel kleiner als die innerhalb eines und desselben Kantischen Briefes uns oft entgegentretenden. Reickes Annahme, das Blatt sei wahrscheinlich in den 80 er Jahren zu verschiedenen Zeiten nieder- 25 geschrieben, ist deshalb unnöthig. — Wie gefährlich es ist, nur auf Grund des Inhalts, ohne Berücksichtigung der Schrift- (und Stellungs-)Indicien, eine Datirung vorzunehmen, zeigt Vaihingers Behauptung, das L Bl. D 23 beziehe sich auf Kants Streit ber Facultäten und biete einen interessanten Entwurf, der von der wirklichen Aus-

der religion. Es ift aber auch etwas, was sie gar nicht anderen überlassen, sondern selbst ausmachen müssen, namlich was ihr Gewissen ihnen erlaubt, hieben anzunehmen. Im ersteren ist es unmöglich, zur volligen Gewisheit zu gelangen, im zwenten ist es schlechthin nothwendig.)

Der Gesunde Menschenverstand wird als Menschenverstand (9 gemeiner Verstand) erstlich vor denienigen genommen, den man ben allen Menschen vermuthen kan, zwehtens als Gesunder Verstand, sosern er nicht verdorben ist. Man unterscheidet ihn von Gelehrsamkeit in Ansehung der Ovellen und vom speculativen Verstande in ansehung des Grades.

Was den letzten Punct betrift, so ist er das Vermögen der Regeln in concreto und unterscheidet sich dadurch von dem speculativen Verstande.

Alle drey obere facultäten laboriren theils an Gelehrsamkeit, theils an speculation, und in ihnen insgesammt ist die Wisseuchaft provisorisch gut, [sie] hat aber doch zum Zweke, endlich vermittelst der Philosophie sie zum Gesunden Meuschenverstande herabzubringen, der in der That hierin auch allein der beste Richter ist und der Probirstein der Richtigkeit der Sate, wie denn alle drey vor alle Menschen sind.

1. Theologie muß endlich Religion bis zur Einsicht und Ueberzeugung des blos gesunden Menschenverstandes bringen. Denn sie ist entweder eine natürliche oder gelehrte Religion in Ansehung ihrer Mittheilung. Als gelehrte Religion kann sie nie vor alle Menschen sehn, also wird sie einmal dahin kommen müssen, daß jedermann nach seinem bloßen Menschenverstande, da sie einmal da ist, wird einsehen, sich davon überzeugen und sie fassen können. Da muß ieder Punct, der vielleicht ans fänglich zur Introduction nothig war, wegsallen, wenn die Ueberzeugung von seiner Richtigkeit Gelehrsaukeit voraußsetz; doch wird immer Gelehrsamkeit nothig sehn, um durch Geschichte den Vorwiß zu süglen, damit er nicht durch Hirngespinste den Menschenverstand verführe.

2. Rechtskunde ist auch vor alle Meuschen; denn iedermann muß doch wissen können, welches Recht iemand aus gewissen Handlungen oder Vorfällen gegen ihn hat, und er stellt sich natürlicher Weise auch ein Recht vor, das er aus eben dergleichen Ursachen erwirdt. Nun kann keine recht=

35

führung nicht unerheblich abweiche ("Neue Mitteilungen aus dem Kantischen Nachlasse", Separat-Abdruck aus der Zeitschrift für Philosophie Band 96. 1889. S. 29).

<sup>1</sup> anderen? andern (so R.)? || 3 ersteren? erstern (so R.)? || 6 vor aus vom || 9 vom speculativen? von speculativem? || 10 letzten? setzteren?? || 12 Alle aus In allen || obere aus oberen

liche speculation [ein] andere Principien des Rechts ersinnen als die des gemeinen Verstandes; denn Gesetze sollen das Recht, was Menschen natürslicher Weise sodern, nur verwalten. Es ist auch merkwürdig, daß keine Wissenschaft, die sich auf Vernunft gründet, so der vielheit der Falle nothig hat, an welchen die Regeln in concreto geprüft werden könten als Rechtszwissenschaft. Man soll keine Rechte erfinden, [abe] sondern nur dasienige, was sich ieder denkt, deutlich und bestimt ausdrücken. Dazu gehort freylich Gelehrsamkeit.

3. Arznenkunde. Die Natur im Ganzen erhalt sich, und die Gattung wachst blühend fort. Also muß doch in dem Menschlichen Korper eine 10 selbsthülfe stecken, zu der Arzney nichts hinzusehen kan, und also ein Be=

tragen, ben dem alle Menschen gesund senn könten.

In allen dreyen Arbeitet die Wissenschaft [unaufhorlich] unabläßig daran, um sich entbehrlich zu machen. Nur die Philosophie muß bleiben und wachen, daß der gemeine Menschenverstand ein Gesunder Verstand 15 bleibe, und sie allein kan niemals entbehrlich werden.

(9 Mathematik, Philosophie und Geschichte mussen immer bleiben.) Die Principien mussen in allen dreyen Wissenschaften nicht dog= matisch, sondern critisch genommen werden, um nur den Gemeinen Berstand zu sichern, nicht um ihm unbekante Regeln zu lehren, Sich nach 20 der Natur zu richten.

#### S. II:

Alle Offenbarung [bes] wird entweder durch Menschen mitgetheilt, und denn beruht sie auf historischem Glauben an Gelehrte, oder sie wird iedem Individuum besonders ertheilt, und denn ist kein gemeinschaftlich 25 Merkmal, sondern ieder ist inspirirt.

Das vornehmste, was wir zu verhüten haben, ist, daß wir unser Gewissen nicht verletzen, welches vornemlich dasienige betrift, was wir in unseren Glauben und Bekenntnis aufnehmen. Das Gewissen kan uns nichts in Ansehung der Erkentnisse lehren, aber doch das unterscheiden, 30 was denselben zuwieder ist. [hie] Man mag die Warheit der Sätze dashin gestellt sehn lassen; wie viel man aber davon auf seine Seele und

35

<sup>1</sup> ein? eine? inn? in? || 20 R. hat das Komma nach lehren fälschlicherweise als abgekürztes und gelesen. || 29 unseren? unsern (so R.)? || 31 denselben? denenselben?

Gewissen bekennen oder [ander] Lehrer anderen zumuthen können [in ihren] zu bekennen, davon kan man ganz gewis werden.

(9 Das Recht ist das einzige Vernunfterkenntnis, wo die Regel in concreto durch gemeinen Verstand sicherer als in abstracto erkannt wird, ja diese so gar jenes Urtheil verdirbt.)

Das Recht ist von so besonderer Natur, daß es leichter ist, in iedem gegebenen Falle, da das factum wohl eruirt ist, [zu e] ohne Gesetsformel zu entscheiden, mas Recht ift, als nach irgend einer Formel. Denn diefe, mag sie noch fo künstlich gegeben fenn, wenn sie der Ratur der Sache 10 gemäs und nicht blos willführlich fenn foll, kan niemals fo genau beftimt werden, daß fich nicht fälle finden folten, die unter die Bedingung des Gefetes gehören, [an] welchen aber [bie Bestimmung bes] der Ausspruch des Gesetzes nicht anpaßt. Daher find auch die Urtheile vieler Rechtsgelehrten immer von wichtigkeit. Um des willen folten die Wirkungen 15 deffelben Gefetes in verschiedenen Fällen als Versuche angesehen werden, barnach es geprüft, verworfen oder bestimt werden muß. Sonft muffen immer Einschränkungen hinzugefügt werden, welche fo viel Ausnahmen ausmachen, daß es aufhört, eine allgemeine Regel zu fenn. Die Urfache dieser Schwierigkeit, das Recht in einer Regel in abstracto zu bestimmen, 20 ift, weil eine Rechtsregel nicht in seinen Begriffen den Grund enthält, fondern in der Zusammenstimung gewisser handlungen in einer all= gemein gultigen Wilführ ohne Unterschied ber Umftande. Nun muß man porher alle Sandlungen in allerlen Umstanden durchgeben, um zu seben, ob sie zusammenstimmen.

# **431.** $\omega^2$ . L Bl. M 16. S. I:

25

1. Busch. Man muß zwen Gute Menschen mit einander nicht vergleichen wollen (" weil man das nicht thun kan, ohne einen zu tadeln),

<sup>1</sup> Lehrer? lehren (so R.)???! || anderen? anbern (so R.)? || fönnen? fönne (so R)? Bei der Lesart fönne ist als oder ein vor Lehrer zu ergänzen. || in? im? || 30 ihren? ihrem? ihnen?? || 2 Im Ms. folgt jetzt zunächst Rfl. 987, darauf, durch einen Strich links am Rande getrennt, der übernächste Absatz, während der gleich folgende g-Zusatz zwischen letzterem und Rfl. 987 nachträglich hinzugefügt ist. || 4 sicherer? sichere? R: schon; unmöglich. || 5 R: Bortheil statt Urtheil || 9 mag noch || 20 seinen sc. des Rechts; klarer wäre, ihren statt seinen zu setzen. || 22 R: Rur

um einen dem anderen Vorzuziehen, weil der eine immer verliert, ohne daß der Andere Gewinnt (der bessere ist der Maasstad, den ich weiter nicht seiner Größe nach schäte; also ist er das Maximum in dieser Vergleichung und gewinnt also nicht). Dagegen darf ich zwey böse Menschen mit einander Vergleichen, [benn] weil ein Bube wenigstens gewinnt, ohne daß der Andere Verliert (denn behde werden verachtet; aber, wenn einer doch nicht so arg ist als der andere, so ist er doch etwas Sut). (5 Im ersten Falle hat keiner von behden Vortheil, im anderen doch einer.)

2. Idom. Wir können nie recht Vertrauen zu jemandem Fassen, der uns einmal sein nachtheiliges Urtheil von uns oder auch das Bewustsenn 10 seiner Überlegenheit über uns hat empfinden lassen.

<sup>10</sup> Statt das Bewuftsenn seiner schrieb Kant zunächst: seine. | 17526-17611 Die obigen von Kant aufgezeichneten Gedanken finden sich im I. Bande der "Erfahrungen" (1790) von Jh. Georg Büsch (Professor in Hamburg), unter "III. Gespräche über den gesunden Menschenverstand und dessen praktischen Gebrauch" 15 (S. 299-375). Da die Art, wie Kant die fremden Gedanken wiedergibt und weiter begründet, für ihn bezeichnend ist und die "Erfahrungen" ein selten vorkommendes Werk sind, lasse ich die betreffenden Textstellen hier folgen. Im 2. Gespräch zwischen Vater und Sohn stellt jener als erste Regel auf: "Nimm alle Menschen, so, wie sie sind" (S. 316). Die zweite Regel wird in folgender Weise abgeleitet. Sohn zum 20 Vater: "Sie haben so viel Verstand und ein so gutes Herz, und haben mir doch schon selbst gesagt, dass es Ihnen mit Ihren guten Absichten nicht habe gelingen wollen. Sie haben also doch auch wol Feinde gehabt. Wie ging denn das zu! V. Blos, weil ich diejenige Klugheit nicht hatte, die ich dir iezt mitzuteilen suche, und weil ich die grosse Regel nicht standhaft befolgte, die Menschen zu nehmen, wie sie sind. Ich hielt mich 25 nur zu solchen Menschen, nur solche suchte ich auf, deren Vorzüge und Talente mir die Augen blendeten, da sie durch den Ruf zu sehr vergrössert sein mogten. So übersah ich manches stille Verdienst und vernachlässigte manchen Mann, der mir nachher sehr wichtig und lieb hätte werden können. In jenen betrog ich mich zum Teil. Diese lernte ich zu spät kennen, oder, wenn ich hinten nach ihnen mehr Gutes zutraute, so 30 zogen sie sich zurück. S. Warum aber das? So mussten diese Leute doch auch kein ganz gutes Herz haben. V. Daran lag es wohl nicht. Urteile selbst, mein Sohn! Wenn du mit einem Manne bekannt geworden bist, wenn du dich bemühet hast, dich ihm von deiner guten Seite zu zeigen, er aber dich übersieht, und dich merken lässt, dass er entweder von deinem Verstande oder von deinem Herzen, oder gar von beiden micht 35 vortheilhaft denke, wird es dir leicht werden, Vertrauen zu dem Manne zu fassen, auch

wenn er hintennach sein Betragen gegen dich ändert? S. Leicht würde es mir freilich nicht werden; wiewohl ich fühle, dass ich es vergessen muss, wenn ich nur überzeugt bin, dass jener selbst ein guter Mann ist. V. Da eben liegt es. Er hat dir diese Überzeugung nicht gegeben, als er dich übersah. Es ist seine Schuld, wenn du ein 5 Vorurteil gegen ihn gefasst hast, und es nicht leicht wieder ablegest, wenn er nachher sich dir wieder nähert. Schreibe dir also dies als eine Regel nieder, die mit jener Hauptregel zusammenhängt. II. Man wird nicht leicht Freund mit einem Menschen, den man Einmal falsch beurteilt oder übersehen hat. - Und nun noch eine zweite sehr wichtige Nebenregel: Gute Menschen muss man nicht mit einander vergleichen".... 10 In "Folge eines praktischen Irrthums, in dem fast alle Menschen stekken", glauben sie, "nicht anders richtig und bestimmt über den Wehrt andrer Menschen urteilen zu können, als wenn sie sich durch eine Vergleichung helfen. Zu dieser Vergleichung muss nun ein jeder herhalten, der irgend etwas an sich hat, was auf eine solche Vergleichung leitet; z. B. er ist ein College, ein Bruder, ein Verwandter des Mannes, den 15 man zu beurteilen vorhat, oder auch nur ein Namensvetter. S. Aber noch sehe ich nicht, das Böse darin. V. Das Böse liegt darin, dass das Gute, was man von dem Einen sagt, nie ohne Tadel und Herabwürdigung des andern gesagt wird. Und dabei verliert der Getadelte immer mehr, als der Gelobte gewinnt" (S. 319-323). Der Vater beweist die Richtigkeit dieser Behauptung an einem Vergleich zwischen seinen 20 beiden Bedienten Johann und Gabriel, in dessen Verlauf bei Johann manche Aber' und Bedenken auftauchen, w. hrend, wenn man nicht rergieicht, sondern den Johann allein und den Gabriel allein nimmt, beide als so gute Bediente erscheinen, "als ein guter Herr sie sich nur wünschen kann. Der Vater fährt dann fort: "Ward denn Gabriel darum im geringsten besser, weil du ihn besser machen wolltest, als den Johann, oder 25 wird er nun wieder schlechter, weil wir ihn nicht mehr mit Johann vergleichen. S. Auf keine Weise. V. Siehst du nun wol, mein Sohn! Johann hatte durch deine Vergleichung viel verloren und Gabriel eigentlich nichts gewonnen. . . . Und nun will ich dir noch eins erlauben. Und dieses ist, alle Menschen, die du für schlecht erkennest. mit einander zu vergleichen. S. Und warum das? Etwan, weil solche Menschen in 30 der Vergleichung nichts zu verlieren haben? V. Nein, nicht deswegen; sondern weil in solcher Vergleichung Ein Bube doch immer mehr gewinnt, als der andere verliert. Wenn man von einem schlechten Menschen zu glauben anfängt, er sei nicht vollends ein so arger Bösewicht, als ein anderer, da wird man ihm schon ein wenig mehr gut, ohne dem andern deswegen mehr böse zu werden". Auch die Richtigkeit dieser Behauptung 35 wird durch ein Beispiel aus dem praktischen Leben illustrirt, durch welches der Sohn "es mit der Taht erfährt, dass ein böser Mensch Vorteil davon habe, wenn er mit einem andern verglichen wird" (S. 326-329). Die beiden Grundsätze (gute Menschen nicht mit einander zu rergleichen, wohl aber böse) spielen auch im IV. Bd. der "Erfahrungen" (1794: "Üher den Gang meines Geistes und meiner Tähtigkeit") 49 auf den Seiten 157-159. 207 eine Rolle, woselbst auf die früheren Ausführungen verwiesen wird.

Im Besondern zu §. 43 (VII 199—201) und zu dem Zusatz zu §. 59 (VII 227—229). Vgl. §. 48 (VII 208—210).

M §. 640-641. 646.

Nr. 432-448 zu M §. 640-641.

432. x? λ? (η?) M 235'. E I 231.

Der Gesunde Verstand ist ein Vermögen, aus viel verglichenen empirischen Erkenntnissen einen sabitum zu allgemeinen habitum ihnen Gemaß und also ein analogon einer allgemeinen Regel [gemäß zu] zu ziehen. Die Gesunde Vernunft ist das Vermögen, durch die Begriffe der Vernunft in concreto ein analogon eines axiomatis, d. i. eine sertigkeit zu ziehen, daraus ein axioma kan abgeleitet werden, deren richtigkeit aber nur aus dem Urtheil in concreto kan bewiesen werden.

**433.** κ? λ? M 235'. 235. E I 233.

 $M\ 235'$ :

Der Gesunde Verstand ist das Vermögen, eine allgemeine Fertigkeit 15 empirisch zu urtheilen in concreto zu beweisen.

Die Regeln [in] der Vernunft in der Beurtheilung werden entweder in abstracto gekannt oder in concreto mit richtigkeit ausgeübt. Mathematik bedark der Grundsäße und allgemeinen Urtheile in abstracto, Moral aber und Geschmak des besonderen Urtheils in concreto, und man ist in der 20 Moral von der Richtigkeit der allgemeinen Regel nur gewiß dadurch, daß man sich bewust ist, daß man sie in concreto immer besolgen muß. Die Regel hat nicht ihre eigenthümliche, sondern von dem Gebrauch veriscierte evideuß. Daß wohlthaten nicht abgezwungen werden müssen, sieht man aus der anwendung in Fällen ein. In allen Fällen, wo der Gebrauch der 25 Vernunft zur Wissenschaft in Zergliederung der schon benwohnenden Erzkentnisse besteht, ist es so. Es ist auch sicherer, sich auf sentiment als allgemeine Gesetz zu verlassen.

<sup>6</sup> viel? vielen?? | 8 In ein ist der letzte, in analogon der vorletzte Buchstabe in frühere, unleserliche Schriftzüge hineincorrigirt; das Schluss-n von analogon ist möglicherweise erst nachträglich hinzugefügt. || 11 beren sc. der axiomata, kaum der fertigseit 20 ist der || 26, 27 Ersentnisse? Ersentnissen? || 28 allgemein? allgemein?

M 235:

10

25

Die Gefunde Bernunft ift also die, welche die allgemeinen Regeln und Unterweisung vorhergeht, ia von der so gar diese Regeln hergenommen werden muffen.

Es ist etwas Besonders, daß man die Urtheile des ideals von dem. was nach der idee richtig ift, gern realisirt. Der Weise thut dieses, der Chrift handelt so, nach einer auten Logic verfährt man fo. Man bemerft nicht, daß dieses mögliche Wesen senn, und man ift ftolh darauf, als wenn man es wirklich wäre.

## **434.** κ? λ? M 237'. Gegenüber von M §. 643:

Folgende ichein [regel] practische Borichriften find zu merken.

- 1. Wenn man dasienige, mas ieder weis, in einer Formel ausdrüft. als wenn man [nach] durch derfelben in den Stand gefett murbe, fo au handeln, da man doch nach der Gemeinen Vernunft nur handeln und da= 15 durch die richtigkeit der Regel verificiren kan.
  - 2. Wenn man nur die quaeftionen in die handlungen zergliedert und dieses vor die Auflösung ausgiebt.
  - 3. Wenn man eine regel der diiudication vor eine der execution ausgiebt, wie die Regeln der moral und logic.
    - (8 4. Wenn man tavtologisch imperirt. Man foll das Gute thun, das Bose lassen. Medium tenuere beati.)

#### **435.** $x^3-v^2$ . M 236'. E I 221.

(8 Db fich etwas thun läßt in gegebenen Umftanben.)

<sup>6</sup> gern? gang (so E.)??

<sup>11</sup> Aus ichein hatte bei der Änderung icheinbar werden mussen. | 13 derfelben? demfelben? denfelben? | 20 s-Zusatz: x3? u? Q2? (v?) || 21 Medium tenuere beati war der Wahlspruch des Humanisten Fr. Taubmann, der 1613 als Frofessor der Poësie und Eloquenz in Wittenberg starb. Vgl. "Taubmanniana Oder Des Sinnreichen Poetens Friederich Taubmanns Nachdenckliches Leben Scharffsinnige Sprüche" etc. 1728 30 S. 157 ff., 218, sowie "Taubmannus redivivus et defensus. Wahrhafftige Beschreibung des Löblich-geführten Lebens Friederici Taubmanni" etc. 1699 (S. 93ff.).

<sup>23</sup> s-Zusatz: ξ? π-σ? φ?

Es ist ein Mangel der gesunden Vernunft, wenn man sich an einige Allgemeinen Grundsähe, die doch von iener entlehnt sind, hält und sie pünstlich befolgt, ohne sich darum zu bekümmern, ob sie nicht durch viele besondere Felle wiederlegt oder eingeschränkt werden. Dieses ist Bestanterie, so im gemeinen Gebrauch, also auch in Wissenschaften. Gleichs wie sonst Bedauterie die [peintiche] observant desienigen, was sonst im allgemeinen nühlich ist, ohne die Fälle der geziemenden Anwendung zu kennen, genannt wird. Dahin gehörig: canones; leere praecepta; Geslehrsamkeit, wo gemeine Erkentnis eben so gut ist; Ordnung nach Regeln, knechtisch besolgt, ohne zu sehen, ob solche Passen.

#### **436.** $x^3-y^2$ ? M 236'. E I 377. 216.

Man muß vor die Empfindung eben so wohl als vor den Geschmak sorgen. Dahin gehöret die Empfindung des eigentlichen Genusses: die Mahlzeit. Es gehört dazu eben so wohl feine Beurtheilung und Erstindungskraft. Es giebt Köche ohne Zunge. Es verlohnt sich wohl, ein 15 Vergnügen zu cultiviren, was täglich genossen werden kan.

Gesunde Vernunft in der Artigkeit, Umgange, Anständigkeit. —er philosophen Geschafte ist nicht, Regeln zu geben, sondern die geheime Urstheile der gemeinen Vernunft zergliedern. Gesetze selbst entspringen aus dem, was die Gesunde Vernunft in besonderen Rechtsfällen urtheilen läßt. 20

Gesunde und unzergliederliche Vernunft wird vor Empfindung gehalten.

# **437.** μ? (v?) M 235. E I 234.

Principia des Einsehens sind von denen des Verstehens unterschieden. Das Vermögen, a priori zu urtheilen (schließen), ist Vernunft. Einsehen.

25

30

(\* Bermögen der Wesete,

<sup>2</sup> iener? reiner?? | 4 Felle? Falle?? || 5 Statt also ist vielleicht als oder wie statt so zu lesen. || 7 E.: möglich ist || 8 gehörigen? gehörige (so E.)??

<sup>18</sup> philosophen? philosophie?? | Gefchafte?? Gefchaften?

<sup>27</sup> s-Zusatz: \( \varphi \). || Vor Bermögen ist zu ergänzen: Bernunft ift das

Befunde Bernunft: ber Erfahrungsgefete.

Bernfinfteln: [a priori] abstract derselben sich bedienen.)

(8 Bernunft: principien a priori zu urtheilen. fiction.)

#### 438. µ? v? M 235. E I 235. 236.

Die Gesunde vernunft ist aus Erfahrungsregeln a priori; die minor propositio geschieht durch Gesunden Verstand. Die gemeine Vernunft nach Sprichwörtern.

Der Gesunden Vernunft ist entgegen, mas die Erfahrungsgesetze aufhebt. Zauberen — Betrug, Sympathie — Einbildung, Schiksal — 10 eigne Schuld. (8 Glück.)

Man gelangt oft nur durch Wissenschaft zur Gesunden Bernunft, Beil vorurtheile eingesehen worden. In moral Gesunde Bernunft.

9 Bilderreiche und Wißelnde Vernunft. Fabel.
Zu frühe cultur der Vernunft.
Lernen ohne Vernunft; über die Gründe, denn diese allein machen, daß die Erkenntnis a priori wird.

# **439.** μ? ν? (ξ?) M 236. E I 241.

20

(8 Unterthan, Soldat: nicht raisonniren. Beiber nicht. Ber-

Einen der Vernunft berauben, um ihn zu regiren. Religionsvorurtheil. Mechanisch. Nachläßigkeit scheint Mangel an Vernunft. (\* Zwang der) Nachahmung: der Tod aller Vernunft. Vernunft ist incommoda. Daher sind Wunderdinge willkommen, denn sie machen alle gleich dum.

<sup>3</sup> Der s-Zusatz (\$\psi\$) gehört vielleicht als g-Zusatz zu Rfl. 447.

<sup>5-6</sup> E: die einer propositio || 10 s-Zusatz: ν¹-φ¹. || 12 E: werden || 13 Der g-Zusatz zeigt etwas andere (kleinere, zierlichere) Schrift, die vielleicht Folge eines Federwechsels ist. Es ist aber nicht ganz unmöglich, dass der g-Zusatz älter ist als die Rfl. und eventuell sogar schon aus ε² oder ι² stammt. || 15 über? aber?? Unsprünglich scheinen statt dieses Wortes 2-3 wagerechte Striche gestanden zu haben, die wohl anzeigen sollten, dass das darüber stehende Wort Lernen zu wiederholen sec.

17 Die s-Zusätze der Rfl. 439 stammen aus den 70er Jahren.

Träume. Einbildung schwangrer Weiber. Bunschelruthe. Mondseinflusse. Geister. Sympathie. Man sieht an weibern gern etwas Aberglauben. (\* Mumbo Jumbo. Die Vernunft geht vor sich selbst. Weiber sollen aber nicht allein gehen, sondern sich führen lassen.)

Neben und zu M §. 640 "analogon rationis": Rach der Ühulichkeit der Fälle urtheilen.

#### 440. µ? v? (ξ?) M 236.

Der Verstand prüft in concreto, was die Vernunft in abstrakto geurtheilt hat. Einige können proiecte Machen, andere Ausführen. Ohne solchen Verstand verfällt man leicht in idealische und unmögliche Dinge. 10 Rechnen und Mathematic machen die Vernunft sehr reel.

(9 Bernunft in Idee. Berftand in Ausführung.)

# **441.** v? ( $\mu$ ?) M 236.

Zur Erfahrung gehöret nur Verstand. Die Moglichkeit dessen, was ich nicht durch Erfahrung weiß, folglich a priori zu erkenen, brauche ich 15 Vernunst.

442. v? (µ?) M 236. 236'.

M 236:

Die Vernunft bestimmt den Theil aus dem Ganten (\* das Besondere aus dem Allgemeinen). Daher ist der Affect oder Leidenschaft wieder 20

30

<sup>3</sup> Zu Mumbo Jumbo vgl. IX 414, sowie meine "Untersuchungen zu Kants physischer Geographie" 1911 S. 248. || 6 Diese sechs Worte stehn am Rand links in zwei Zeilen, über ihnen: Die Bernunft geht vor, darüber: Aberglauben. Mumbo. Es ist möglich, dass Z. 6 mit Rfl. 439 in keinem Zusammenhang steht. Doch scheint sie derselben Zeit wie Rfl. 439 zu entstammen.

<sup>7</sup> Die ganze Rfl., welche am linken Rande steht, ist (abgesehen vom g-Zusatz) nachträglich einmal der Länge nach durchstrichen. || 12 Der g-Zusatz steht zwischen M §. 640 und 641; er ist mit der Rfl. durch kein Zeichen verbunden und vielleicht als selbständige Reflexion aufzufassen.

<sup>15</sup> Nach erfennen ein Punkt.

<sup>19</sup> s-Zusatz: φ.

die Vernunft; denn diese bestimmen das ganze durch den Theil. Ein Vernünstiger Man erwegt ben einem Verlust, wie viel es der Glükseligseit im ganzen Schade. Oder ben einem Gewinn, wie viel es die Glükseeligkeit im Ganzen erhöhe (die Kürze des Lebens mit in Rechnung gebracht). Die Vernunft bestimmt unsere Handlungen auch in der Idee des Weltganzen und verfährt nach diesem Begrif. Die Urtheilende Vernunft ist von der regirenden\* unterschieden. Jene kan ohne diese sehn. Das Regiment der Vernunft, nemlich mehr aus der Idee als dem Eindruk zu handeln, ist bricht ab.

M 236': \*(9 potestas iudicatoria, rectoria)

10

# **443.** $v^{?}(\mu^{?})(\chi-\psi^{?})$ M 236'. E II 265.

Allgemeine Sate können nur durch Vernunft erkannt werden, imgleichen die Nothwendigkeit der Säte. A priori heißt nicht aus den Gründen, und a posteriori aus den Folgen; sondern jenes heißt urtheilen, ohne daß der Gegenstand gegeben sehn darf (g an sich selbst oder in seinen Folgen), zum voraus, so wie ben den Warsagungen.

# **444.** φ? ξ?? M 236. E I 237.

In vielen Fällen hilft die speculative Vernunft nichts, wir brauchen nur die Gesunde. e. g. Glaubwirdigkeit der Zeugen. Aber Warscheinlichkeit der Lotterie ist speculative Vernunft. Die gesunde Vernunft kan nicht, wenn sie mangelt, durch speculative ersett werden; denn sie beruht auf dem Vermögen, viele Umstände, die unmöglich unter so viel regeln gebracht werden können, zu übersehen. Gesunde Vernunft eines Richters. Gesunde Vernunft lehrt die maximen zu urtheilen, obgleich nicht die Einssichten. Etwas ist der Gesunden Vernunft zuwieder, was uns in Ansehung unserer Maximen irre macht.

<sup>15—16</sup> seinen Folgen nicht ganz sicher; Fallen? seinem Handlen??? || 16 E: im poraus

<sup>19</sup> E: Alle statt Aber

#### **445.** φ. M 236. E II 1731.

(Gesunde Vernunft.) Allgemeine Maxime sihrer der Vernunft ist, nur solche praemissen gelten zu lassen, welche den größten Gebrauch der Vernunft möglich machen (natura sui conservatrix). Einige Dinge lassen sich nur aus der Vernunft surth erkennen, nicht aus der Ersahrung, nemlich wenn man nicht wissen will, wie etwas ist, sondern sehn muß oder soll. Daher ideen des plato. Tugend. Regirung. Erziehung.

#### 446. q. M 236.

Der Verstand zeigt, daß etwas sen; Vernunft, daß es nothwendig sen. Es giebt Erklärungen durch Vernunft, da man erkennt, daß etwas so senn musse, nach dem man weiß, wie es ist, oder bricht ab? Begreifen [vollig] a priori nicht verstehen, sondern bestimmen.

# 447. q. M 235. E I 230.

Bur Erfahrung wird Berftand erfobert.

Zum Urtheil vor der Erfahrung und über die Grenze der wirklichen 15 ober auch moglichen Erfahrung: Bernunft.

Bernünfteln ist ein Klügeln über die Grenze des praktischen Gebrauchs der Bernunft.

Etwas zu fassen und zu lernen braucht man verstand. Das allgemeine anzuwenden: Urtheilstraft. Bor sich etwas zu erdenken: vernunft.

20

#### 4 E: sui constructrix

<sup>11—12</sup> Nach oder ein senkrechter Strich, wohl ein Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht; vielleicht wollte Kant hinzufügen: wird resp. geworden ist. Auf den senkrechten Strich folgt Begreisen (? begreisen?); möglich, jedoch nicht wahrscheinlich ist, dass hinter dem Wort ein Punkt steht. Die Worte verstehen sondern 25 bestimmen bilden eine besondere Zeile; links in ihr, von verstehen durch einen leeren Raum von 1/2 cm getrennt, steht unter Begreisen beziehungslos das Wort einsehen.

<sup>13</sup> Vgl. 1813, 24. || 17 E: Grenzen; sehr unwahrscheinlich. || 20 E: anzuordnen

#### **448.** v—ψ. M 237. E I 239.

Einige Geschafte und Amter cultiviren die Vernunft, andere untersjochen sie, z. E. Juristeren. Da wird aus der Vernunft [nichts als], die Gesetzehnd sehn solte, eine dieustbare so gar in Ansehung der principien und der Rechtsgründe. verliert endlich alles eigene Urtheil. Theologie, wenn nur Religionsfrenheit ist, cultivirt die Vernunst.

# Nr. 449-453 zu M §. 646.

# **449.** $\varepsilon^2$ ? $\iota^2$ ? $\mu$ ? M 238.

10

(\* Sclaven (9 subordinirte) brauchen (9 nicht zu vernünfteln (im Allgemeinen zu brechnen)) nur Verstand, ihr Herr Vernunft. (8 genie freyer Leute.)

Der Verstand bringt alles in Urtheile und schafft die data der Vernunft.

Verstand gehöret zur subsumtion eines besonderen Falles unter alls gemeine Regeln. Je abstrakter die Vernunft ist, desto schweerer Vor den Verstand in der Anwendung. Doch je allgemeiner, desto vollkommener. Die Augenscheinlichkeit. Die Erkentnis des Allgemeinen in concreto.

# **450.** μ? ν? M 238. E I 238.

Richtig schliessen ist das Vornehmste, wenn es auch aus falschen Grundsagen ware.

# 451. ξ? (φ?) M 238. Am Rand links neben M §. 646. 647:

Das Vermögen zu vernünfteln. Vernunftfünstler. (\* Das Ver= mögen der Gesetze des Gebrauchs der Vernunft; ist der Gesetzundige.)

<sup>5</sup> Der Punkt nach Rechtsgründe nicht ganz sicher; fehlt er, so kann man nach bienstbare ein Semikolon setzen und man (? sich? sie?) nach verliert einschiehen.

<sup>9</sup> s-Zusatz: x-\psi. || 10 brechnen? brechen? brauchen?? || 11 x-\psi. || 14-17 Diese Worte (im Ms. 13 Zeilen) sind einmal von oben nach unten durchstrichen.

<sup>18522—1863</sup> Die drei s-Zusätze (§? q1? q1?) stehn, rechts von den Worten, nach welchen sie eingeschoben sind, zwischen den Zeilen der letzten beiden Sätze von

Maximen der Vernunft (\* oder angenommene oder gewohnte praemissen). Philosophie. (\* Vermögen sich seine eigne Sphäre zu beschreiben. Architectonische Vernunft.) Leguleius. Einheit der Vernunft und Ersahrung. Vermögen auß Begriffen zu urtheilen (\* Unsähigkeit orientalischer Völker; begeisterter oder bilderreicher Stil) oder auß empirischen oder so gar mystischen Anschauungen oder sauß vermittelst der analogien. Vernunst, die alle Erkentnisse critisirt und einen Canon entwirft. Architectonische Vernunft.

**452.** φ. M 238. E I 39.

Das Allgemeine der Vernunft ist nur in der Anschauung vers 10 ständlich, daher Vernunft und finnlichkeit zusammen.

**453.** φ. M 238. E I 222.

Vernunftgrunde, die man sich nicht mittheilen kan; in Warscheinlichkeiten ist Gesunde Vernunft. Ben Erzählungen bleibt ein Theil nach allen Beweisen doch unüberzeugt.

15

20

hang der Denkungsart zu gewissen praemissen

**454.**  $\psi^3$ . L Bl. B 5. R I 96/7.

S. I:

(9 Die Leichtigkeit der Aufklärung.)
[Bon den Mitteln der Aufklarung.]

Es sind Maximen der Vernunft, wenn gleich obiective Einsichten uns noch oder auch auf immer fehlen sollten. Die allgemeine Maxime ist:

M  $\S$ . 646; es ist nicht ausgeschlossen, dass sie (in der Reihenfolge, wie sie abgedruckt sind) eine selbständige Rfl. bilden sollen.

**<sup>4</sup>** s-Zusatz:  $\xi$ ?  $\varrho$ <sup>1</sup>? || 8 Am Schluss der Rfl. steht: Siehe unten p: 239. 25 M 239 und 240 fehlen.

<sup>17</sup> Man könnte versucht sein, Nr. 454 als Vorarbeit mit Kants Aufsatz über die Frage Bas ist Aufstärung? vom Jahre 1784 in Verbindung zu bringen. Doch fehlen entscheidende Parallelen, und die Schriftindicien weisen durchaus in die spätere

dasjenige Princip zu denken, nach welchem [ich] meine Bernunft um ihren Gebrauch gebracht werden würde, ist verwerstich, die Obiective Beweißegründe mögen seyn, welche sie wollen. (Um ihren theoretischen oder practischen Gebrauch.) Geistererscheinungen, geheime (nicht offentlich mitteilbare) Ersahrungen verwerse ich, ohne die Unmoglichkeit solcher Ersscheinungen noch die Falschheit der Zeugnisse Darthun zu können. Wunder dieser und künstiger Zeiten verwerse ich, ohne ihre Unmoglichkeit darthun zu können. Aber Wunder der Bergangenen Zeit kann ich gelten lassen, nur mit der Bedingung, daß sie nicht mehr vorkommen und daß keine Folgerungen daraus gezogen werden, die entweder den Grundsähen des Natürlichen Gebrauchs der Bernunft zuwieder sind oder mich auch nur desselben (im Practischen) überheben.

Also beruht alle Austlarung 1. auf Selbstwahl der Grundsätze, 2. auf außere allgemeingültigkeit derselben, 3. auf ihre Beharrlichkeit. Im ersten Valle heißt man blos aufgeklart, im zweiten von erweiterten Begriffen, im dritten von bestimter Denkungsart oder Character. Aufgeklart, von erweiterter, von geläuterter Denkungsart.

Bunder thun nichts zur Sache; sie dienen nur, Lehren zu introduciren, die sonst sich auch auf Bernunft gründen und, wenn sie einmal dasenn, sich auch wie ein Gebäude ben Begräumung des Gerüstes von selbst erhalten. Es sind nicht Facta, sondern übernatürliche Deutungen von Factis; denn die Bestimmung der Ursachen beruht immer auf Bernunft.

#### S. 11:

Es geht hier so wie mit einer [Rechts] Sache vor Gericht. Die erste Frage ist: ob es überhaupt eine Rechtssache sen, d. i. unter Gesehen stehe und wie sern. 2. Das Factum durch einstimung der Zengen. 3. Die Zussammenstimung des Richters mit sich selbst in Ansehung der praesudicata und postiudicanda. Wo ein Wunder vorkommt [da kann] und aus

Zeit der Phase ψ³; besonders gross ist die Ähnlichkeit zwischen den L Bl. B 5 und D 22 (nach dem 15. 3. 1788, vgl. XIV 484—489). Nr. 454 erinnert inhaltlich sehr an die Gedankengänge über Unmündigkeit, Aufklärung und die "Maxime der gesunden Vernunft", die Kant in seinen Vorlesungen über Anthropologie vorzutragen pflegte. Vgl. z. B. Starkes "Menschenkunde" S. 222—227, bes. 226/7.

<sup>35 2</sup> Dbiective? Dbiecten? Über den letzten Buchstaben scheint ein i-Punkt zu stehn, doch scheint das i sellst ausgefallen zu sein. Das D scheint in B hineincorrigirt zu sein. || 10 werden? werde? || 27 3, wie es scheint, aus D. || 28 praediudi

genommen werden muß, da gehört die Sache gar nicht vor die Vernunft. Wenn die Lehre auf Gründen beruht, die für andere nicht gelten, so gehört sie nur für die privatvernunft. If sie mit sich selbst nicht einstimig, so gilt sie nur auf gewisse Zeit für dieselbe Privatvernunft.

#### **455.** ω. M 203. E I 315.

Die obere Erkentniskrafte. 1.) Er [versteht] weiß, was er will; 2) weiß, worauf es ankommt; 3. er sieht ein, worauf es hinausläuft. 1.) richtiger Verstand. 2) reife Urtheilskraft. 3. geläuterte Vernunft. (vom [Einfus] Einflus fremder Einflüsse, um consequent zu seyn.) 5

10

15

20

25

#### **456.** w. M 233. Neben und unter M §. 637:

- 1. richtiger Verstand; 2. genbte, reife Urtheilskraft; 3. Folgerechte Vernunft. a) Selbstdenken. b) In der Stelle jedes anderen. c) Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken.
  - 1. Bu miffen, mas man mill.
  - 2. Worauf es ankommt.
- 3. Worauf alles dieses hinaus läuft. Nämlich den Werth der Dinge ju beurtheilen.
  - 1. Vermögen der Begriffe, Urtheile, Schlusse und Principien.

4 Unter den Schlussworten steht noch folgende Berechnung:

211,113 25 1 055 565 4 222 26 105 551 5,383 376

Die letzte 1 der Zahlen 105 551 und 105,551 ist jedesmal in eine unleserliche Ziffer hineincorrigirt; rechts von 105,551 steht noch eine 7. durchstrichne, unleserliche Ziffer.

9 In Einstüffe die letzten beiden Silben nicht ganz sieher. E: Einsicht: 30 unmöglich. | um?! un? | consequent? consequent?! | Die Schlussklammer fehlt.

#### **457.** ω (1798). L Bl. Berliner Kgl. Bibliothek Nr. 14. S. I:

Wenn von einem Buch (nicht einer Farrago, welche noch Redaction erfordert) als einem opus die Rede ist, so kann es in drensacher Hinsicht einen Zwek haben: 1. wodurch der Mensch gescheuter, 2. klüger (g geschikter) und 3. weiser wird, d. i. in pragmatischer, technisch=practischer und moralischer Hinsicht. — Die pragmatische Hinsicht ist die, [worauf] welche die Basis der übrigen ausmacht.

§. 44 (VII 201). §. 55 (VII 221—223): Von dem productiven Witze.

M §. 572—577.

Nr. 458-462 zu M §. 572 Satz 1 und 2.

#### 458. ζ? x<sup>1</sup>? λ? M 203'. E I 206.

10

25

Die [Einer] Verschiedenheit ist noch nicht entgegensetzung, außer in einem subiect. Zwen verschiedene Dinge sind einander darum nicht entsgegengesetzt; aber sind machen sie in dem, was sie verschiedenes haben, eine Einheit auß, so sind sie entgegengesetzt; z. E. zwen gegen einander bewegte Körper.

# **459.** $\eta^{1?} \times^{1?} \lambda^{?} M 203'$ . E I 202.

Alle identitaet und diversitaet wird durch successives [vorstellungen] zusammenhalten des obiects mit der (\* inneren) Empfindung des subiects 20 [von], da von dem einen Eindrucke noch etwas übrig bleibt oder nicht, was mit dem anderen congruirt, wargenommen.

Das nicht senn von der nota eines Dinges wird schweerer warsgenommen als das Daseyn. Also ist die Unterscheidungskraft nicht so leicht zu gebrauchen als das Vergleichungsvermögen.

<sup>2-7</sup> Kant denkt hier offenbar an seine Unthropologie. || 4-5 2 und 3 fehlt.

18 Das Schluss-& in successive, wie es scheint, erst nachträglich hinzugesetzt.

#### **460.** $x^3$ ? $\mu$ ? $(\iota^2$ ?) M 203'. E I 203.

Wir vergleichen lieber, als daß wir Gegenstande innerlich erkennen (9 3. E. uns selbst). Es ist auch leichter. In der Vergleichung gehen wir erst auf die Einerlenheit, denn die Unterschiede. Je mehr wir Dinge, die wir vor einerlen hielten, kennen lernen, desto mehr verschiedenheiten werden wir gewahr. Daher distinction. Es ist auch schweer, unter sehr verschiedenen Dingen eine gewisse Einstimmung gewahr zu werden.

Aber die Verknüpfung unsrer Erkenntnis ist das schweereste, vornemlich um ein gant gebäude daraus zu machen: architectonic.

# **461.** $\pi - \sigma^{?} \varphi^{1} - \chi^{1}$ ? M 203'. E I 205.

Die Einerlenheit und Verschiedenheit nehmen wir eigentlich nicht wahr, sondern bemerken sie ben der Vergleichung.

10

20

25

#### 462. v. M 203.

Mannigfaltigkeit und Einheit sind die zwey vollkommenheiten unserer Erkentnis. Die Einheit, in so fern sie entweder der Grund der Mannig= 15 faltigkeit ist, ist die Einheit des Grundes; oder sie ist die Form des Mannigfaltigen: Einheit des Ganzen. Einheit der logischen Ein= theilungen. Systema naturae. Das Gemüth sucht alles in ein System zu bringen.

#### Nr. 463-469 zu M §§. 572. 573.

# **463.** $\lambda$ ? $\mu$ ? ( $\eta$ ? $\iota$ ? x?) M 204. E I 291.

Wit und Urtheilskraft, wenn sie subtil sind, heissen Scharfsinigkeit. Wenn ihre Handlungen viel in sich enthalten, sind sie finnreich.

# **464.** μ? ξ? ν? Μ 204. Ε Ι 290. 289.

Unter ingenium wird auch der Kopf überhaupt bricht ab.

Der Witz verschafft den Stoff zum Denken und breitet ihn aus durch Ahnlichkeit und association. Die Urtheilskraft braucht ihn und giebt ihm Einheit. Lettere ist mehr negativ. Bende beziehen sich auf Einheit; iene: die Mannigfaltigkeit in Ansehung derselben zu vergrößern; diese: um solche in Absicht auf diese einzuschränken. Der Geist geht auf Witz (mit Empfindung). Der Geschmak ist Urtheilskraft (Anschauungen) (Sinnspruch).

Witz: Einfälle; Urtheilskraft: Einsichten. Witz ist lebhaft oder sein, Urtheilskraft gründlich oder scharssinich. Neuigkeit des Witzes, das alte oder gesetzmäßige der Urtheilskraft. Witz belustigt, Urtheilskraft befriedigt. Franzosen und Deutsche. Witz ist frey und dreust — hardi; Urtheilskraft beschränkt und bescheiden. Leichtsinn und Tiefsinn.

(g Elle a d'Esprit, sans avoir de bon sens.)
(g Elle a d'Esprit, sans avoir de bon sens.)
(g Elle a d'Esprit, sans avoir de bon sens.)
(g Elle a d'Esprit, sans avoir de bon sens.)
(g Elle a d'Esprit, sans avoir de bon sens.)
(g Elle a d'Esprit, sans avoir de bon sens.)

lebhaft—Einbildungsfraft statt Verstand
Verfindung. Fruchtbar od: lebhaft—Einbildungsfraft statt Verstand
Verfindung. Fruchtbar od: lebhaft—Einbildungsfraft statt Vernunft
Spitzsindigkeit statt Vernunft

(\* Verfindung)

affociation statt Verknüpfung)

(\* Seneca, Sceptici. rabulistisch, sophistisch. In Erfindung der analogien statt principien. distinction.)

465. μ? ξ? φ? M 204. E I 306. Zu M §. 573, "perspicacia" (23.): Durchdringende Einsicht ist Scharfsinnigkeit. Behender Begrif.

**466.** μ? ν²? ρ³? ν? Μ 252α.

Scharfsinnigkeit With und Urtheilskraft With gehört zur Erfindung.

20

25

Urtheilskraft zur Behandlung.

<sup>1</sup> breiten || 13-21 s-Zusätze: q1? w?? || 21 biftinction? biftinctionen??

Vergleichender Wit.

Spielender, (9 Alberner,) Bauflender. sot.

Schaler. fat.

Wit macht luftig,

wird erfodert Leichtigkeit. Das Gesuchte - Naivetè

gefunder Feinheit Einfälle (8 Frangosen)

Der Wit ist veranderlich, der Reuigkeit begierig, ungeduldig.

(9 Boher die Aufforderung zum Big ihn niederschlägt. Caprice des genies.)

(8 Scherz: ein Neden zum Lachen, entweder das man ihm mas weis macht, oder sonft irre führt. Aprilichert.

Spaß: wenn ein Schert erftlich durch den Ernft geführt wird; einem einen Spaß machen muß unerwartet fenn. Man erinnert sich lange bran.)

**467.**  $\pi$ ?  $\rho$ <sup>1</sup>?  $\sigma$ ?  $\chi$ ?  $(\lambda$ ?)  $(\eta$ ?) M 252  $\alpha$ . E I 295. 294. 292.

Der sinnreiche Kopf ist -

Bigig durch die [Groß] Behendigkeit und Manigfaltigkeit der Bergleichung;

Scharffinnig durch diefes Bermogen, fo fern es bis auf die kleinen Beftimungen ber Dinge geht ober auf das, mas leicht übersehen wird.

Der Wit macht das Erkentnis ausgebreitet und verknüpft.

Scharffinnigfeit macht bas Erfentnis gründlich.

7 wird kann kaum anders gelesen werden; vielleicht wollte Kant ursprünglich anders fortfahren und vergass dann, als er seine Absicht anderte, wird zu durchstreichen. | 11 s-Zusätze (mit sehr spitzer Feder geschrieben): 02? v? | 19 s-Zusatz: \( \xi - \sigma \).

Berknüpfender Dit.

Schopferischer.

grüblerischer, grillenhafter.

Urtheilsfraft befriedigt, aber ist 5 mühsam.

Übermundene schwierigfeit.

Scharffinnigkeit geht mehr auf Urtheilsfraft.

Einleuchtend.

Ginsichten (8 Englander, Deutsche. In der mathematik sind nur Einsichten moglich, in der physic Ginfälle.)

15

25

Urtheilskraft

Bende können tief oder seicht senn. Von benden ist [ber Berstand] die Fähigkeit unterschieden, [bie Dinge] den Entwurf im großen zu machen und Dinge in ihrem allgemeinen Zusammenhange und den Folgen zu betrachten. Diese ist die Gesetzebende oder dirigirende Fähigkeit, wosgegen die 2 erste nur als werkzeuge angesehen werden müssen.

('s Der Sinnreiche zeigt entweder Big oder Urtheilsfraft.)

#### **468.** π-σ? χ? M 252a. E I 403. 366.

Einige Lebensgeister setzen sich gegen die Materie in Bewegung, diese sind nur animalisch; andere setzen sich nur gegen Menschen in Bewegung, es seh im Streit oder in Neigung und Ehre oder im Schertze, und diese sind geistig. Die letzteren enthalten die Ovelle des Lebens.

Man hat den Menschen betrachtet in verschiedenen Lebensaltern; man fan ihn auch in verschiedenen tageszeiten betrachten: des Morgens 2c 2c.

Wovon Menschen nicht einzeln überzeugt werden können, davon tönnen sie in Gesellschaft überzeugt werden, obzwar ein jeder vor sich überredet ist [ist].

Wir haben mehr Vergnügen ben Einerlenheit als Verschiedenheit, weil iene Einheit und also compendium in unseren Erkenntnissen giebt, diese aber Vervielfaltigung der Gemüthshandlungen.

Die genera breiten unsere Erkentnis über viel aus; die Unterschiede aber restringiren diese Gemachlichkeit, und ihr Rute ist mehr negativ.

<sup>1</sup> Die Worte Bon benden bis zum Schluss sind jedenfalls später geschrieben als Nr. 466 (Stellungsindicien!); sie sind möglicherweise aber auch später geschrieben als die vorhergehenden Zeilen von Nr. 467, die dann schon aus λ oder gar η stammen könnten. || 6 s-Zusatz: der Schrift und Tinte nach aus derselben Zeit wie die s-Zusätze in 19211—14. || Ε: Sinnige

<sup>7</sup> Da die einzelnen Absätze dieser Rfl. ohne den bei Kant sonst üblichen Trennungsstrich direct unter einander stehn, trenne ich sie auch nicht, sondern drucke sie in der ursprünglichen Reihenfolge ab. || 18 compendium? compendien?

**469.** v—ψ. M 204. Zu M §. 573 Schluss:

genera und species (specifische Unterschiede). Urtheilskraft schränkt den Wit ein. Scharfsinnigkeit ist die Feinheit bender. Sinnreich. Vorzüglich im ersten ist concentrirter Witz.

Nr. 470-479 zu M §. 576.

**470.** χ—μ? ξ? η?? M 205. E I 298.

Das Geschäfte des Wipes im Erfinden.

Das Spiel des Wițes im [Beluftigen] Unterhalten.

**471. ×**-μ? ξ? η?? M 205. E I 293.

Der Big spielt, ber Scharffinn grubelt.

Der erfte hat Einfälle, der amente Ginfichten.

Jener muß behende, diefer langsam fenn.

Ben dem Wigspiel komt es auf das impromptu an.

Schöpferischer oder Spielender Wit. (\* Faselnder.) Wit ohne Ur= theilskraft.

10

15

25

**472. x**-μ? ξ? η?? M 252b. 205. E I 288.

M 252b:

(8 Lannigt.)

Der Big muß dem Verstande dienen, entweder zur Erfindung (analogien) oder zur Erläuterung: Benspiele, Ahnlichkeiten.

Aber muß nicht dem Berstande substituirt werden. Bilderreicher Big, leerer Wit.

<sup>3</sup> Feinheit? Eeinheit? Einheit?! || 4 Die Endung von ersten nicht ganz sieher. Zu denken ist dabei wohl an Scharssinn. || In concentrirter die beiden letzten Silben unsieher.

<sup>8</sup> Links unter der Rfl. steht noch halbverlöscht: 11nter.

<sup>14 8-</sup>Zusatz: 70 er Jahre

<sup>18</sup> Der s-Zusatz ( $x^3$ ?  $\mu$ ?  $\rho^2$ ?) ist nachträglich eingeklammert, wahrscheinlich, als Kant Rfl. 473 schrieb.

(9 Aussichten - zu Regeln)

Wit: zu vorläufigen, Urtheilsfraft: zu bestimmenden Urtheilen. Der Wit belustigt, die Urtheilsfraft befriedigt. Jener hat Einfälle, diese Macht daraus Einsichten. Witzige Sprüche, bonmots.

M 205:

10

15

20

Handlungen des Wißes sind leichter als der Urtheilskraft. Weil zu einem Gegebenen unendlich viel Aehnliches Gesunden werden kan, aber die verschiedenheit in den Grenken zwischen zwen eingeschlossen ist. Daher der Wiß freyer, die Urtheilskraft gebundener ist.

473.  $\mu$ ?  $\gamma$ <sup>2</sup>?  $\varrho$ <sup>3</sup>? v? M 252b.

(" Spiel der Einbildung vergnügt an fich felbft.)

Wit und Urtheilskraft ( dienen dem Verstande, die materialien der ersten vor denselben anzuwenden) (iudicium discretivum, non comparativum).

Beyde, so fern sie fein sind, Scharssinn.

Daher Sinnreich, wenn Witz und Urtheilskraft bensammen ist.

Launigter oder seiner (\* spielender) und schimmernder Witz.

Witzig. Hudibras. Gewissen hat serien. Lockenraub.

Witz in Meinungen der Ausleger ist oft ohne Urtheilskraft.

Seht immer auß Neue und ist Beränderlich. Veralteter Witz.

Bons mots. Schaal und seichter Witz.

<sup>4</sup> Mit bonmots endet M 252b, dahinter ein Zeichen, dem ein zweites auf M 205 vor Handlungen am untern Rand entspricht. Ohne Zweifel ist auf M 205 unten die sonst fehlende Fortsetzung der Rfl. 472 zu suchen und das Blatt M 252a/b demgemäss zwischen M 204 und 205 einzuschieben. Damit stimmt überein, dass die Reflexionen des Blattes sich auf M §§. 572ff. beziehen. | 8 zwen? zwenen??

<sup>11—13</sup> ber ersten sc. ber Einbildung; die s-Zusätze stammen aus ein und derselben Zeit (v-\phi). || 13 ben? bem? || 15—16 Über Scharfsinn ist nachträglich eine 2 hinzugesetzt, über Sinnreich eine 1. Die Worte wenn . . . ist scheinen (der Tinte nach) ein späterer Zusatz (v-\phi) zu sein. || 18 Zu Hubibras . . . serien vgl. 2006 mit Anmerkung, sowie 14910. || Alex. Popes "Rape of the Lock" erschien 1712, in deutscher Übersetzung öfter, z. B. 1744 (von der Gottschedin).

#### 474. v1? ξ? ρ1? σ1? M 252b. E I 296.

Im sinnreichen ist der Wit, im scharssinnigen die Urtheilskraft vorzüglich; doch sind letztere in benden vereinigt. Sinnreicher Einfall (Denksspruch) ist vom witigen (bon mots), imgleichen Scharssinniger Gedanke ist vom Gründlichen, d. i. wahren Vernunftgedanken unterschieden. e. g. 5 Man empfängt den Gast nach seinem Kleide 2c 2c.

#### 475. E. M 205. E I 287.

Bit giebt aussichten zu Regeln. Urtheilskraft (\* Gründlichkeit) unters sucht die Zulanglichkeit dieser Anlaße zu einer Regel. Letztere ist eine disciplin der ersteren und ist troken. Jene ein Spiel und angenehm. 10 Micrologischer Scharssinn (\* grüblerisch) ist Spitssindigkeit. [Schaler] Witspiel in dem, was Geschaft ist, ist schaal. Gek ist ein alt Kind.

#### **476.** v—χ. M 205. E I 242. 286.

Wir werden oft in einer Comoedie vor Verstand und Sinne wohl unterhalten, aber nicht befriedigt. Jenes geschieht während dem stüt, 15

<sup>3</sup> lettere sc. Wit und Urtheilskraft; in benden sc. im sinnreichen und im scharssinnigen. || 5 vom? von?? || 6 Vgl. VII 1377-8.

<sup>8</sup> s-Zusatz: v-\p.

Zu Nr. 476 vgl. das Anthropologie-Heft S 123 der Königsberger Stadtbibliothek S. 121—2: "Es giebt viel solcher witziger Schriften zE. Goldonis oder Lessings 20 theatralische Stücke, wo man während der Vorstellung zwar sehr unterhalten wird aber zuletzt misvergnügt werden muss, wenn man sieht, dass man in der Erwartung das Stück müste beym Schlusse einen Zwek haben betrogen wird. Denn unser Verstand ist sehr eigennutzig." Ebenda S. 193: "Der dirigirende Verstand muss alles zusammennehmen, und fragen wozu soll das dienen? und was wird nun mein Zwek seyn? Viele 25 arbeiten Sachen andere führen sie aus. So ist es beim Bau einer Stadt, eines Hauses etc einer macht den Ris davon, der andere baut es. So geht es auch den Comödienschreibern; sie wissen, wenn sie einer Person eine Rolle geben, ihr diese vortrefflich spielen [zu] lassen, sich gut auszudrüken. Liesst man aber die Comoedie zu Ende, so lauft der Leser das ganze Stück durch, und sieht auf die Verbindung und kann als- 30 denn oft nicht einsehen warum der Dichter diese oder jene Person hineingebracht hat.

bieses am Ende, wenn die Summe (s Der Überschlag) gezogen wird, und ist die Beziehung des Manigfaltigen auf eine Sdee. Wie heißt dieses Bermogen?

Wit ist leichtsinig, Urtheilskraft bedenklich.

#### 477. v—x. M 252b. E I 284.

Bit und Urtheilsfraft find Bermögen, die Ginbildungsfraft dem Berftande zu Diensten anzuwenden. Jener: um alles darauf einschlagende herben zu schaffen; diese: um unter dem Mannigfaltigen eine Auswahl zu treffen besienigen, mas dem Begriffe bes Berftandes angemeffen ift. 10 Was sich schickt.

[Falf Schal] Gefuchter Wit misfallt, weil er nicht spielt, sondern ernsthaft beschaftigt ist und uns doch um die Erwartung betriegt (Spiel vergnügt durch die Beschaftigung, Arbeit nur durch das Product und den 3met).

Es fan iemand viel Verstand haben in allgemeinen Urtheilen und Einsichten, aber wenig urtheilskraft. [Die] Urtheilskraft im Gemeinen praktischen Besit heißt gescheut; man muß oft anlaufen; gewitt wird man durch viel Betrug. Dum ift nicht blos ein Mangel und Gebrechlich= feit, sondern auch ein Vorwurf. Der Dumme ist ein Bloder, welcher 20 hartnäckig oder stolt ift, folglich gar nicht gelehrig ift. Die Dumheit ift dreuft, und der Dumme fo wohl als alberne (9 faselei) (nicht blode und ftumpfe) find dem Verstande zuwieder und unterstützen ihn nicht bloß nicht.

15

30

Goldoni ist im komischen vortrefflich zE. der Diener zweyer Herrn, wenn ich aber ans Ende komme, so laufe ich das Stück durch frage nach dem rechten Zweck und 25 finde ihn nicht. So weiss man beym Lessing, so viel Witz er auch immer zeigt, wie zE. im Freygeist, wo Theophan viel gutes sagt, doch nicht warum er ihm diese Rolle gegeben. Solche Comoedienschreiber haben einen administrirenden aber keinen dirigirenden Verstand. Wenn man also den einen, verständig vreisen, den andern, tadeln hört, so darf man nur auf den doppelten Verstand recumiren [!]."

<sup>1</sup> s-Zusatz:  $\varphi - \chi$ .

<sup>21</sup> faselei? faseln?? faseler (so E.)?? | 22 ihn vielleicht durchstrichen

478. v-x. M 252b. E I 258.

Durchtrieben (abgewißt) heißt der, welcher List und Schalkheit unter der Mine der unschuldigen Einfalt verbirgt oder auch Anderer Listen und Spott, die es ihm nicht zutrauen, zu begegnen weiß. Ab= gefeimt.

**479.** η—ω. M 206. 206'. E I 285. 342.

M 206 Rand oben:

Wortwit und Sachwit.

Witsipruch (bon mot), Sinnspruch — Denkspruch, Sprichwort.

10

M 206':

Fruchtbarer Big im Erfinden und erdichten (Lügen).

Falscher Wiß. (\* in Auslegung der autoren.) Gesuchter Wiß. Schaler — summum Jus —

<sup>2</sup> Zu abgewitzt vgl. das Anthropologie-Heft S 123 der Königsberger Stadtbibliothek S. 130: "Jemand der unter dem Schein der Einfalt viel Witz verbirgt ist abgewitzt; einen abgewitzten nennt man einen solchen der auf alle Fälle genugsam gewitzt ist". || 3 E: unter dem Namen der || Einfalt? Einfalte (so E.)?? || Anderer?? Underen?

Zu Nr. 479: In dieser Rfl. habe ich alle Bemerkungen zusammengestellt, die Kant auf M 206, 206' zu verschiedenen Zeiten (vornehmlich in den 70er und 80er Jahren) zu M §. 576 gemacht hat. Einiges stammt vielleicht schon aus den 60 er Jahren (so 20 die Zeilen 19811-1993), wenige Worte aus den 90 er. Die letzteren sowie die Bemerkungen der 80 er Jahre habe ich in den Anmerkungen kenntlich gemacht. | 13 Vgl. Pohl 68: "Der faselnde Wiz ist leer, und solcher Wiz wird auch ein falscher Wiz genannt. So sagte Jemand als er am fremden Tisch mit Suppe begossen wurde: Summum jus, summa injuria." Ähnlich im Parow'schen Heft 150. Etwas anders im 25 Danziger Anthropologie-Heft Blatt 38°: "Man nent alle Handlungen des Witzes Spiel und das Spiel und der Witz sind fade wenn er falsche Ähnlichkeiten hervorbringt und den ist er sehr ekelhaft. Dieser fade Witz besteht in Wortspielen Zu einer Zeit war es in Frankreich sehr Mode. So sagte ein Bedienter beim Kanzler von Frankreich als er auf ihn eine Suppe goss: Summum jus, summa injuria. Beim Kanzler war das 30 witzig." Wieder etwas anders in dem Anthropologie-Heft S 123 der Königsberger Stadtbibliothek S. 135: "Schaler Witz ist auch ein Wortspiel (9 und vergeht gleich). Ein HE. war (9 bey) einem Präsidenten zu Gaste, der Bediente reichte ihm den Suppenteller und begoss damit seinen Rock und sagte dabey hier heisst wohl recht Summum jus, summa injuria. Das lächerlichste dabey war dass er dies Brocardicon 35 der Juristen auf eine Suppe applicirte. Anfänglich gefällt es wegen der Überraschung hernach aber lacht man nicht darüber."

Wihling und Klügling. (8 Einfälle haschen und jagen.)
Spielender, scherhhafter, spashafter Wit; aufziehen, parodiren. Bullen. Schweerer Witz.

('s schrauben. Neden. Sathre. talent.)

Wit in Auslegungen, (\* Antilongin.) (\* Persifflage.)

Ben wichtigen Absichten (o. g. Predigt. Rede vor seinem Richter) ist es nicht gut, wenn der Wit hervorsticht.

Blühender Wit und reife Urtheilsfraft

10

mehr Reit mehr Achtung; Bluthe fällt ab.

<sup>3</sup> Zu Bullen vgl. 11625-35. || 4 s-Zusatz: υ-ψ. | 5-6 Antilongin? Antilongie ?? Vgl. im Danziger Anthropologie-Heft Bl. 39: "Die Franz. sind voll Witz aber originale Witzlinge sind unter den Engländern besonders z E Swift besonders das Mährchen von der Tonne und Antilongin [? Antilongie??] auch Buttler in s. Hudibras." 15 Gemeint ist mit dem aus Phase υ-ψ stammenden Stichwort ohne Zweifel folgendes Werk: ,Anti-Longin, Oder die Kunst in der Poesie zu kriechen, anfänglich von dem Herrn D. Swift den Engelländern zum besten geschrieben, itzo zur Verbesserung des Geschmacks bey uns Deutschen übersetzt, und mit Exempeln aus Englischen, vornemlich aber aus unsern Deutschen Dichtern durchgehends erläutert. Diesem ist beygefuget eben 20 desselben Staatslügenkunst, nebst einer Abhandlung Hn. J. Ch. Gottscheds von dem Bathos in den Opern" 1734. LXIV, 208 S. Die Schrift wurde zuerst 1727 im III. Bd. der "Miscellanies" [von Pope, Swift etc.] veröffentlicht, unter dem Titel: "Martinus Scriblerus, περί βάθους: or, of the art of sinking in poetry". Sie findet sich in Swift's Works (z. B. 1754 IV 125-216; 1880 I 797-812), ebenso aber auch 25 in Pope's Works (z. B. in Nicolais Ausgabe Berlin 1763 VI 167-230; in der Mannheimer Übersetzung von Popes sämmtlichen Werken mit W. Warburtons Commentar und Anmerkungen 1779 VIII 45-159; in den Oeuvres diverses de Pope, nouvelle édition 1761 IV 113-206). Schon 1733 war eine deutsche Übersetzung erschienen: "Hepi Bagovs: s. Anti-Sublime. Das ist: D. Swifts Neueste Dicht-Kunst, Oder Kunst in 30 der Poesie zu kriechen, mit Exempeln aus den Englischen Poeten erleutert, Nebst einem Vorschlage, wie das Aufnehmen dieser Poesie zu befördern sey"; sie wurde 1737 unverändert aufgenommen in den "Versuch einer Critick über die Deutschen Dichter, welchem beygefügt D. Swifts Kunst in der Poesie zu kriechen, ingleichen Das Lob der Licht-Putze". - Der Grundgedanke und vielleicht auch manche Einzelheiten des Plans 35 der Scriblerus-Schriften stammten von Swift, Pope, Arbuthnot gemeinsam her, aber die Ausführung der Schrift nsol ságovs ist auf Pope allein zurückzuführen, wie der Brief Popes an Swift vom 23. März 1727/8 beweist (Satyrische und ernsthafte Schriften von Dr. Jon. Swift 1763 VII 102; Pope's Works Berlin Nicolai 1762-4 IX 87; Popes sämmtliche Werke Mannheim 1780 XI 339). - Vgl. auch II 271, 490, VII 222. || 40 Persifflage: ω. || 7 Die Klammern Zusatz des Hg. || 1994-2007: υ-ψ.

Wit im Spaßen, im Neden und in repliquen. Wit in Briefen.

Geschrobener (g Aufsoderung, witzig zu senn, schlägt nieder.)
(s Durchtriebner) hat Launen.

Sterne — macht unglüklich.

hudibras: ähnlichkeiten. Gewiffen und Ferien. Burgerkrone. Swifft: Marchen von der tonne.

1 in repliquen? im repliquiren?? | 3-4 Der g-Zusatz steht rechts von Beichrobener, aber etwas höher; ein Strich verbindet Gefchrobener mit Auffoberung. Die Worte hat Launen stehn unter Auffoderung, etwas tiefer als Geschrobener, 10 etwas höher als der aus w stammende s-Zusatz Durchtriebner (? Durchtriebener?), über Sterne - macht. | 5-7 Vgl. das Danziger Anthropologie-Heft Bl. 39, 39": "Witz ist das wesentlichste der Satyre. Sie ist schalkhaft und durchtrieben, wenn man die Sache zu loben scheint und ganz ernsthaft redt und so einfaltig dabei aussieht, dass man nicht glaubt, er denke darauf. Solche Satyre hat besonders 15 Schwift. Die Franz.... Antilongin [vgl. oben 19912-14] auch Buttler in s.[einem] Hudibras, von welchem Hume sagt, dass in k.[einem] Buche was ie geschrieben worden so viel Gelehrs.[amkeit] steke als in diesem und das ist auch wahr. Es ist e.[ine] Satyre auf die damalige Religions Schwermerei. Es ist e.[in] Pendant v.[on] Don Quixotte. Einige Exempel v[on] Butlers Witz sind z E Sein irrender Ritter sagt 20 einmal zu einem: er wolle ihn zu e. [inem] Perpendicel machen nachdem alle Schneider Ellen in England rectificirt werden sollen Das erste hiess er wolle ihn aufhängen Das andre bezieht sich darauf dass man zu der Zeit in Engl.[and] die Länge der Schwingung eines Perpendikels bei ieder Sekunde zu einem allg. [emeinen] Maass machen wollte, weil das doch beständig einerlei bleiben möchte - So sagt Ralph der Stall 25 Meister dieses Ritters: Die Gemüths Krankheiten der Menschen sind so wie die Gerichts Höfe, die bisweilen Gericht halten zuweilen Feriren. Mein Gewissen hält itzt Vacanz und lässt k.[einen] vor sich kommen - Als einst der Ritter in Gefahr war so rieth ihm Ralph zur Flucht und bewies ihm aus Gründen dass die Flucht was rühmliches, nahmlich: Da die Römer dem, der einen Bürger rettete, eine Krone ver- 30 sprochen hatten; so verdiente er wenn er flöhe e.f. ine ] Krone, indem er e.f. inem ] Bürger nehmlich sich das Leben rettete. Ferner wenn er flöhe; so würden die andern ihm nachlaufen und er würde überall eher sein etc. - Was überzeugt einen von der Wahrheit und Güte einer Sache? 200 & St. Und was überzeugt einen wieder v [om ] Gegentheil. 200 & St. mehr. Die Stärke des Witzes besteht darin, dass man ganz unerwartete 35 Sachen vorbringt. Es ist zu einem Magazin v[on] Sentenzen dienlich Ein 3ter Engl.[ander] heisst Sterne den viele nachgeahmt und nachgeäfft haben. Macht Witz glüklich oder nicht? Unglüklich. Butler starb v[on] Hungers Noth obgleich Carl II. s.feine] Schriften sehr gefielen der ihn aber zu unterstützen vergass. Sterne verkürzte s.[ein] Leben durch die öftern Gesellschaften, wo er hingerissen wurde. Swift wurde zuletzt 40 närrisch vermuthlich weil er sich zu sehr angestrengt hatte - das kömmt daher weil

sie da die Urth.[eils]Kr.[aft] vernachlässigten." - Zu Sterne vgl. 1493-5 mit Anmerkung. — Kant hat die Witze aus dem Hudibras offenbar aus dem Gedächtniss mitgetheilt, daher sind die Citate theilweise nicht ganz genau. Zu Perpendikel-Schneiderellen vgl. man Hudibras Part II Canto 3 Vers 1012-1028 (auch III 1 449-452), zu 5 "Gewissen und Ferien" II 2 317 ff. (dasselbe Witzwort in dem Parow'schen Anthropologie-Heft S. 152), zu "Bürgerkrone" und den Entschuldigungsgründen für etwaige Flucht I 3 607-610, 757-760, III 3 243-274, 289-294, zu der Stelle mit den 200 & St. III 1 1277-1280. Humes Urteil findet sich im letzten Absatz seines grossen Geschichtswerkes: "History of Great Britain" 1757 4° II 454 (deutsch: 10 "Geschichte von Grossbritannien" 1763 4° II 438). - Es fragt sich, woher Kant seine Kenntniss des Hudibras hatte. Schon im Jahre 1757 war in London (in Wirklichkeit: Paris) anonym eine dreibändige Octavausgabe des Gedichts erschienen (von Joannes Towneley, vgl. J. Eiseleins Hudibrasübersetzung 1845 S. XXXI), die auf der linken Seite den englischen Text, auf der rechten eine gereimte französische Übersetzung 15 brachte. 1765 veröffentlichte der Schweizer Joh. Hnr. Waser (nicht, wie einige Angaben lauten: Bodmer) eine einbändige prosaische Übersetzung. Die Übersetzung von Dietr. Wilh. Soltau in Knittelversen erschien in zwei Theilen zuerst in Riga bei Hartknoch 1787, dann in neuer Bearbeitung 1797 in Königsberg bei Nicolovius (Nachdruck: Reutlingen 1800). Es ist aber durchaus nicht ausgeschlossen, dass Kant den 20 Hudibras englisch gelesen hat. Im Teutschen Merkur 1778 (Juni S. 227-248: December S. 201-222) veröffentlichte der Professor der Dichtkunst in Königsberg. Jh. Gli. Kreutzfeldt, eine "Probe einer neuen Verteutschung des Hudibras" (in Knittelversen), die sich auf den ersten Gesang erstreckt. (Dass Kreutzfeldt der Verf. ist. geht hervor aus J. F. Goldbecks Litterarischen Nachrichten von Preussen Theil I 1781 25 S. 67/8. Vgl. auch Gildemeisters Hamann Bd. II 2. Ausg. 1875 S. 238, 283/4.) In der Vorrede (T. Merk. Juni S. 236) sagt Kreutzfeldt: Ich "will eben nicht um die Vollendung des teutschen Hudibras gebeten sein. Indessen werd' ich allgemach, auch in der Stille, denjenigen Ruf, welchen mir einer meiner würdigsten Amtsgenossen, kein gemeiner Beobachter des Erhabnen und Schönen, und mein und meines Hudibras vor-30 züglichster Gönner, zuerst gegeben hat, noch förder befolgen". Ob Kant - denn um ihn handelt es sich hier ohne Zweifel -, wenn er nur die französische oder die deutsche Übersetzung von 1765 kannte, von Kreutzfeldt als seines "Hudibras vorzüglichster Gönner" bezeichnet wäre? Auf jeden Fall: hatte er das Gedicht nicht englisch gelesen, und kannte er die Anekdoten nicht nur von Hörensagen, so muss er die 35 Waser'sche Übersetzung benutzt haben. Denn dort ist allein in III 1 1278-1280 (S. 361) von 200 Pfund die Rede (ebenso wie im Original); in der französischen Übersetzung dagegen heisst es: "Deux ou trois mille ecus", bei Soltau: "Ein Tausend Thaler" (1787), resp. "Ein Tausend Tälerchen" (Nachdruck 1800). Wie R. Reicke mir seiner Zeit freundlichst mittheilte, besitzt die Königsb. Univers.-Bibliothek die Waser'sche 40 Übersetzung. - Vgl. auch noch das Gotthold'sche Anthropologie-Heft I 221: "Hudibras zeigt einen großen scharfsinnigen Witz an, wie wohl er ihn nur auf pöbelhafte Dinge angewandt hat. er paart die sonst unähnlichen Sachen leicht zusammen". - Swifts M 206. Zu M §. 576 "illusiones":

Der Wit ist leichtgläubig, die Urtheilskraft ist mistrauisch. Jener erfinderisch, diese critisch.

M 206, Rand links, von oben nach unten:

Es ist nichts beständig als die unbeständigkeit. Pointe.

Man fieht nicht, ob er den Krang auffest oder Begnimmt.

Db ein Rleid vor den Mann zu klein, oder der Mann zu groß ift.

10

Du bift zu früh alt geworden.

Spitfindigkeit fängt oder hascht grillen.

Man fan auch Ginfalle haschen.

Zwischen der letzten Zeile von M §. 576 und der ersten Zeile der Anmerkungen:

Einfalt für Wit gehalten. Ich habs gesehen, aber glaubs nicht.

<sup>&</sup>quot;Tale of a tub" erschien zuerst 1704; deutsch 1748 unter dem Titel: "Des berühmten 15 Herrn D. Schwifts Mährgen von der Tonne, Zum allgemeinen Nutzen des menschlichen Geschlechts abgefasset, Nebst einem Vollständigen Begriffe einer allgemeinen Gelehrsamkeit, Aus dem Englischen ins Teutsche übersetzet" Theil I (Altona 1748. 244 S. Auf Kosten guter Freunde). Der II. Theil (ebendort. 1748. 240 S.) enthält die "vollständige und wahrhafte Erzehlung von dem Unter den Büchern gehaltenen Treffen" 20 und mehrere kleinere Aufsätze Swifts. Die "Satyrischen und ernsthaften Schriften von Dr. Jon. Swift" enthalten das Märchen von der Tonne im III. Band (1758).

<sup>5:</sup> v-ψ. Vgl. VII 8317-19, 345. || 7 Vgl. das Danziger Anthropologie-Heft Bl. 38°: "Man findet öfters was witziges an einem andern, wenn der andere gar nicht daran denkt, was witziges hervorzubringen ZE Als Ludwich der[!] XIV zu Ehren 25 an einer Brücke über die er musste eine Ehrenpforte war errichtet worden, an der ein Engel eine Krone in der Hand haltend war; so sagte ein Gasconier. Man weiss nicht ob er ihm die Krone giebt oder abnimmt das klingt witzig und ieder Mann lobte das sehr." Etwas anders in dem Parow'schen Anthropologie-Heft S. 157: ,, Als ein Gasconier ein Bild sahe, worauf der König gemahlt war, dem der Genius einen Lorbeer- 30 Kranz aufsezte, so sagte er: es ist ja nicht zu sehen, ob der Genius dem Könige den Lorbeerkranz aufsezt oder abnimmt." Ähnlich in dem Anthropologie-Heft S 123 der Königsberger Stadtbibliothek S. 179. | 14 Vgl. Starkes "Menschenkunde" S. 26: "Ein Präsident der Academie zu Paris war sehr geitzig; als eine Allmosen-Collecte gehalten worden war, fragte einer: gab der Präsident euch das? Er sagte, ich habe es nicht 35 gesehen, aber ich glaube es. Fontenelle, der dabei war, sagte, ich habe es gesehen, aber ich glaube es nicht." Die Anekdote findet sich, unter Angabe der "Nouvelles hitteraires par M. Clément" als Fundort, in dem "Dictionnaire des portraits historiques, anecdotes et traits remarquables des hommes illustres" 1769 II 37: "L'abbé Regnier,

Zwischen den Zeilen der Anmerkungen von M §. 576: Wir poeten sind glücklicher in der Fabel. railleur. Zu "Spitzsindigkeiten, leere Grübeleien": Scholastisch. Rabbinisch. Zwischen M §. 576 und 577: Summum ius summa iniuria. Grüblerische

480. φ—ψ? (ω?) ξ?? M 206'. Zu M Ş. 577:

Seschift und fertig durch Naturel oder Übung.

Natūrlich Geschift. Naturgabe.

Mutterwiß und Schulwiß. ienes Naiv. Wiß verdirbt in Schulen.

#### **481.** π. M322'. E I 301.

5

10

30

Ein großer Beweis des Zwanges der Anstandigkeit unter Menschen ist, daß es dreyerlen Urtheilen giebt, dem sich ieder unterwersen muß, der (\* sich) in Gesellschaft, im Publikum und in der Welt zeigt. In der ersteren erwartet man, daß er seiner Gemächlichkeit und Freyheit der Prüfung der Gedanken zum Theil entsage und eine Rolle spiele, die sich gut sehen läßt, vornemlich in der vom Frauenzimmer; im Zweyten: wer da Predigt, bringt alle Zuhörer in einige, bisweilen besorgliche Erwartung, und, was man ihm, wenn er in Gesellschaft spräche, wohl erlauben würde, kan man ihm da nicht erlauben (solenn). Im Buche tritt er vor der Welt auf, und

secretaire de l'académie, faisoit un jour aans son chapeau la cueillette d'une pistole que chaque membre devoit fournir: ne s'étant point apperçu qu'un des quarante, qui étoit fort avare (le président Roze) eût mis dans le chapeau, il le lui présenta une seconde fois; celui-ci assura qu'il avoit donné, comme on le pense bien. Je le crois bien, dit l'abbé Regnier; mais je ne l'ai pas vu; et moi, ajouta M. de Fontenelle, qui étoit à côté, je l'ai vu, mais je ne le crois pas." — Sth... nicht stammt vielleicht erst aus w.

<sup>2</sup> Vgl. 12710f. || 6-8: υ-ψ. || Grüblerifche? Grüblerifcher??

<sup>15</sup> Urtheilen? Urtheile (so E.)??? || bem? benen (so E.)? || 16 ersteren sc. in Gesellschaft; E: ersten. || 19 E: von Frauenzimmern, || Zweyten sc. Publikum

man ift scharf im Urtheil, nicht in seinem eignen Nahmen, sondern durch das Gemeinschaftliche Urtheil. Da muß Achtung und nicht allein diese, sondern überlegte gewisheit von dem werthe deffen, mas man fagt, anzutreffen fenn. Der autor muß bescheiden seinen Nahmen verschweigen, wenn er, was die Belt hochhalt, tadeln will. Er muß nicht Einfalle, sondern Einfichten barbieten. Sonst find Ginfalle nühlich: Newtons quaeftionen ber optic, Keplers Anziehung. Arzte curiren uns nach Einfällen. Die Welt erlaubt sie kaum, dadurch gehen viele verlohren, auffer wenn sie anonymisch senn. Wer murkliche Einsichten liefert, hat die Frenheit einiger Einfälle. Der Einfall ift vom Zufall wenig unterschieden. Es giebt Einfälle 10 ber Entwürfe und Ginfalle ber Erinnerung im ergahlen. Auch lettere find nicht sonderlich erlaubt.

**482.** π. M 322'. E I 304.

Des Columbus erfte Reise war die Wirfung eines Einfalls.

**483.**  $\pi$ — $\sigma$ ? ( $\varphi$ ?) M323'. EI305.303.

Man ift oft ein Klügling, um ia nicht ein schaaler Witling zu icheinen, und ftellt fich lieber auf die Seite berer, welche aus Beobachtungen genommene Regeln anfechten, weil sie alsdenn die Spotteren in ihrer Bewalt haben, als auf die Seite beffen, der Regeln kunftelt, obzwar jeder Mensch zu diesen einen natürlichen Hang hat und, wenn er nur nicht den 20 censor fürchtet, sie auch wirklich behauptet.

15

30

<sup>6</sup> Newton schloss seine Optik (zuerst 1704) mit einer Anzahl von Fragen, die er theils nur aufstellte, theils auch in kürzeren oder längeren Erörterungen zu beantworten suchte. Er behandelt in ihnen in hypothetischer Weise naturwissenschaftliche Themata, mit denen er sich eingehend beschäftigt hatte, ohne jedoch auf experimentellem 25 oder mathematischem Wege zu sichern Resultaten gelangen zu können. In den ersten Neuauflagen wurden diese quaestionen ständig vermehrt; in der lateinischen Quartausgabe von 1740 nehmen sie die S. 270-330 ein. Vgl. des Weiteren F. Rosenberger: J. Newton und seine physikalischen Principien 1895 S. 301 ff. | 8 Nach persohren vielleicht ein Punkt. | 11 der (vor Erinnerung), wie es scheint, aus des.

<sup>20</sup> biefen? biefem?

Wenn man eine Zeitlang Gedacht hat, so kan man auch wohl träumen. Newtons Einfälle in den quaestionen wurden [Warh] Einsichten.

#### **484.** v? ( $\mu$ ? o? $\varrho$ ^2?) M 218. E I 300. 299.

Was der glükszufall unter den Begebenheiten der Welt ist, das ist der Einfall unter den Gedanken. Lediglich den Einfällen alles (9 zu) vers danken haben heißt: dem bloßen Glük das schiksal seines Ledens anverstrauen. Einsichten sind bloß die Wirkung der Anhaltenden Arbeit und Gedult. Aber von Einfällen abhängen ohne Charakter und Maximen, so daß weder der Mensch selber noch andere ihn nach einer Regel urtheilen können, seiner Einfälle gar nicht Meister sehn, d. i. einer Grille nachshängen: kommt einer Albernheit sehr nahe. Der Einfall ist der Ansang des Nachdenkens, Allein der Einfall gehet vor; die phantasie rührt zwar als Einfall am meisten, aber muß gleichwohl die Probe des Nachsinnens und der Überlegung aushalten.

(\* Der Zufall ist ein außeres, der Einfall ein inneres Ungefehr oder Ereignis. Einfälle, Einsichten. Jene dependiren von der bloßen gelegenheit und erlauben keine regel, diese vom Fleis —)

#### 485. v. M 218.

Der Geistleere Wit heißt schaal, wie Wein. Geistleerer Scherz. Man verlangt nicht Geist, wo nur der Unterhalt und nicht die Ausweckung gesucht werden soll. Nicht in alltagsgesellschaften, sondern in festlichen Mahlen. Nicht in einer wirthschaftsabhandlung, sondern im Gedicht. Der schone Kunst auskramt, muß Geist zeigen.

<sup>2</sup> Vor Warh noch einige durchstrichene, unleserliche Buchstaben.

<sup>6</sup> bem aus δαθ, kaum aus δεθ. || 15 Wie es scheint, hat Kant den s-Zusatz (φ1? ξ?? ρ1??) noch fortsetzen wollen. Er bezieht sich auf den Anfang von Nr. 484, kann aber auch als selbständige Rfl. betrachtet werden.

<sup>22</sup> ichone!

**486.** ω<sup>5</sup> (1800). L Bl. L 53.

(9 So ähnlich als im Spiegel ist nicht ähnlich. Der eine ist das Gegenstück (pendant) des anderen.)

Impertinent heißt eine nicht zur Sache Gehörige Erzählung. Aber

ein impertinenter Mensch ift ein Wort ohne Sinn.

(Gin Beneidenswerthes Glück. (Bull.) (Gin der Reihe der sinnlichen Begierden) ein Glück, was verdient, von andern doch gehaßt zu seyn.) In der Beweissührung kann jemand inconsequent im Schließen seyn.

10

15

25

(9 Insel Staffa. Fingalshöle.)

Die Ungeheuere (vortrefliche) Sammlung von Hans Sloane im Brittisschen Museum.

So auch der Ausdruf: das ungeheure Ruffische Reich.

Von den Schwächen und Krankheiten der Seele in Ansehung ihres Erkenntnissvermögens.

> §. 45—53 (VII 202—220). M §. 578. 594. 638. 639. 646.

**487.**  $\sigma^{2?}$  ( $\varrho^{3?}$ )  $\mu^{??}$  L Bl. K 10.

S. *I*:

Der Korper schiebt den Sinnen erscheinungen und dem Verstande 20 Gedanken unter.

Das Frrereden ('Faseln) der Kranken, phantasiren der Schlafetrunkenen.

Gestöhrt ist, der aus dem Zusammenhange seiner Gedanken gestommen ist, ob er gleich sonst klug spricht. Traum im Wachen.

<sup>6</sup> Zu Bull vgl. 11625-35: inhaltlich vgl. VI 459. || 11 Sans Sloane (1660—1753) war vor allem durch seine grossen Sammlungen berühmt, die nach seinem Tod den Grundstock des Brittischen Museums bilden halfen. Näheres in dem Werk: "Brittisches Museum, nebst der Beschreibung des berühmten Naturalien u. Antiquitaeten-Cabinets des Hrn. Ritters Hans Sloane, zum Unterricht derer welche solches mit Nutzen besehen 30 wollen. Aus dem Englischen nach der neuesten Ausgabe". 1764. || 13 Vgl. VII 24321f.

<sup>18</sup> s-Zusätze:  $v-\psi$ , einige möglicher Weise schon  $\sigma$ .

Verrükt: Der [nicht] sich von seiner Persohn und Zustande verlohren hat und gleichsam in eine andre Welt gerükt ist. (\* kann nicht aus dem gemeinschaftlichen Gesichtspunkt Urtheilen. Erfahrung ist gemeinsschaft.)

Sinnlos, unbesonnen. Sinnleer: wovon kein Gegenstand auch nur der Analogie nach gegeben werden kan.

(8 Blödfinnig. Stumm. Cretins.)

Unsinnig aus affect.

Wahnsinnig: der etwas vor seinen Sinnen zu haben glaubt, was 10 ein Hirngespinst ist.

Trübsinnig, blodsinnig, tiefsinnig.

('s Selbstmord aus einer Grille.)

Wahnwitig. Fehler im Verstande.

(8 Aberwißig in Grundsäten a priori.)

(8 Raptus: wenn man hinter her einsieht, daß sein Zustand eine Grille war.)

Toll: ein unzähmbarer Wahnsinige.

(8 Born. tobend.)

15

25

Ein Gek (9 läppisch): der ben eingebildeter Klugheit leicht betrogen 20 wird. dupe.

Ein Laffe (9 Albern): ein iunger Mensch von dieser Art.

(\* Der Laffe bewundert alles (\* will alles nachahmen); der Gek (\* spielt) befreut sich mit allem (\* tändelt oder Gaukelt mit allem). Jener ist blöd, dieser albern.)

(g Der Laffe hat noch nicht gnug abgesehen und [abgelernet] nach= geahmt; der Gek hat alles ohne überlegung nachgeahmt.)

(s Gek wird geschroben, Laffe betrogen.)

(8 ftumpf, einfaltig, dumm. nicht gescheut, nicht klug. Narr.)

(\* Dummer Narr und alberner Narr.)

Narr (s der der Vernunft trott; ist nicht klug\*): ein Gegenstand des beissenden Spotts. (s Auslachenswert) (s mit Haß)

<sup>14</sup> Grunds,, wie es scheint, in Grunden oder Gründen hineincorrigirt. || 17 Mahnsinge? Mahnsinig? Mahnsiniger?? || 23 Auch in dem Anthropologie-Heft der Bibliothek der Ostpreussischen Regierung heisst es: "Der Geck befreut sich mit allem".

35 Grimms Lexicon giebt ein Beispiel für den Sprachgebrauch aus Hippels "Lebensläufen". ||

28 Diese Z. steht zwischen Z. 19/20 und 21/22. Vor Narr noch durchstrichne Buchstaben: blob?

Thor\*\* (\* dem sie beschwerlich ist. nicht gescheut): ein Gegenstand des mitleidigen Spotts. In ansehung seines eignen Nupens. (\* Beslachenswerth)

(8 Narr sett größeren Werth in sich,

Thor in den Dingen, als ihnen zukommt.)

(8 Alter verändert die Thorheit.)

(8 Narr von der allgemeinen Classe.)

\*('s Dieses ist ein wesentlicher Fehler des Verstandes in der verfehrten methode seines Gebrauchs der Mittel zu seinen Zweken. Da-

1 sie sc. die Bernunft; die s-Zusätze in 20730 und 2081 stammen aus derselben 10 Zeit. | 2 Die Worte In - Rugens sind vielleicht erst nachträglich zugesetzt, doch sicher vor den Zeilen 20727 und 2084-5, zwischen denen sie stehn. | 7 Vgl. das Busolt'sche Anthropologie-Heft 78: "Fontenelle sagt: Der ist klug, der ein Thor von der allgemeinen Classe ist. Wenn er aber ein Thor von einer besondern sein will, so wird er ein Narr genannt." Kant hat hier vermuthlich Fontenelles Dialogues des morts 15 und zwar das Gespräch zwischen Guillaume de Cabestan und Albert-Frideric de Brandebourg im Sinn. Die Hauptstelle lautet (Oeuvres de M. de Fontenelle. Nouv. ed. 1752 I 88-9): ,,G. de Ca. Quand on est fou, il faut l'être entierement, et ne cesser jamais de l'être. Ces alternatives de raison et de folie n'appartiennent qu'à ces petits fous qui ne le sont que par accident, et dont le nombre n'est nullement 20 considérable. Mais voyés ceux que la Nature produit tous les jours dans son cours ordinaire, et dont le monde est peuplé; ils sont toujours également fous, et ils ne se quérissent jamais. A. F. De Bran. Pour moi je me serois figuré que le moins qu'on pouvoit être fou, c'étoit toujours le mieux. G. De Ca. Ah! vous ne savés donc pas à quoi sert la folie? Elle sert à empêcher que l'on ne se connoisse; car la vûe de 25 soi-même est bien triste; et comme il n'est jamais temps de se connoître, il ne faut pas que la folie abandonne les hommes un seul moment. A. F. De Bran. Vous avés beau dire, vous ne me persuaderés point qu'il y ait d'autres fous, que ceux qui le sont comme nous l'avons été tous deux. Tout le reste des hommes a de la raison; autrement ce ne seroit rien perdre que de perdre l'esprit, et on ne distingueroit point 30 les frénétiques d'avec les gens de bon sens. G. De Ca. Les frénétiques sont seulement des fous d'un autre genre. Les folies de tous les hommes étant de même nature, elles se sont si aisément ajustées ensemble, qu'elles ont servi à faire les plus forts liens de la societé humaine; témoin oe désir d'immortalité, cette fausse gloire, et beaucoup d'autres principes, sur quoi roule tout ce qui se fait dans le monde; et l'on n'appelle 35 plus fous, que de certains fous qui sont pour ainsi dire hors d'oeuvre, et dont la folie n'a pû s'accorder avec celles de tous les autres, ni entrer dans le commerce ordinaire de la vie." Bei Helvétius (De l'esprit Disc. IV Chap. 8) kommt der Ausdruck "fous de la folie commune", sowie "bêtes de la bêtise commune" vor (Oeuvres complettes, nouvelle édition 1781 II 337).

gegen die thorheit in der wahl der Zweke, die sich ein ieder nach Belieben setzen kan, bloß aufferwesentlich ist. Worüber freut man sich mehr und wen laßt man sein Gespotte lieber empfinden als den aufgeblasenen? weil er dadurch allein bewogen werden kan, seine Ansprüche aufzugeben.)

\*\* (8 Der Werth im nichtswürdigen sett.)

Großer Eigendunkel grentt an Verrükung, imgleichen phantaftische Liebe;

Hypochondrische Grillen an Wahnsinn;

Klugthun an Wahnwit; albern, faseln;

Grosthun an Narrheit;

10

15

20

25

Auffahrender Born an Tollheit.

(s Körperliche Hypochondrie ist, die man in ein Gliedmaaß referirt; Grillenkrankheit: die sich nur in Gedanken zeigt.)

( Gestohrt ist das genus. Verrückt in Vorstellungen, und toll im Toben und affect sind species. Verrükt ist Wahnsinnig (\* oder unsinnig. Dieser ist) Wahnwitzig (\* einen Wahn zu bestätigen), Aberwitzig (\* einen Wahn auszudenken).)

('Dhne Wit ift toll. im Born Rasend.)

(s Sich überstudiren, überhandeln. Schrifttoll.)

Ob die Grengen des Gestöhrten vom ungereimten deutlich zu bemerken?

Db die Krankheiten des Gemuths erblich find?

Verrüft Rind.

Weiber im Narrenhospital. (\* eine Carricatur Vorstellung der wirk- lichen Welt.)

6 nichts?? nichs? niths? || 9 Grillen an Bahnsinn klammerte Kant (sicher nachträglich) ein und setzte hinter Bahnsinn zu: hat Grillen, der Phantast fängt grillen. ||
13 ein? einem?? || 19 Diese Zeile ist möglicherweise die unmittelbare Fortsetzung von
2. 15—17. || 20 Diese Zeile steht unter Z. 21—22, rechts von Z. 23—26. || 24 Vgl.
das Anthropologie-Heft der Königsberger Stadtbibliothek (S 123) S. 233: "Es ist merkwürdig dass man kein gestörtes Kind antrifft. Dies kömt daher Der Mensch wird gestört nur alsdenn, wenn die Vernunft sich entwikelt, und mit der die Anlagen die er dazu hat sich entwikeln. Mit der Männlichkeit entwikelt sich so zu sagen der Wurm." ||
35 Nöglicherweise ist das, was ich als Abkürzung für im betrachte, ein Komma oder Punkt. In hospital ist die Silbe hos nicht ganz sicher. — Inhaltlich vgl. VII 214—5. ||
Borstellung? Berstellung? || 26 Belt?

Zwischen  $207_{5-6}$  und  $207_{9-10}$ , rechts von  $207_8$ :

(\* Holberg. Der König der Narren würde der großte Monarch auf der Welt sehn. Mancher ist zu dumm dazu, um ein rechter Narr zu sehn; denn es wird Talent dazu ersodert, um worin zu excelliren.)

Zu oberst auf der Seite, rechts von  $206_{20}$ — $207_3$ , zwischen  $207_9$  5 und  $207_{11}$ :

(\* Krankheit des Kopis. Freyer Lauf der phantasie. Gemüths=
trankheit (\* oder Gebrechlichkeit): entweder Grillen Krankheit oder Gestohrt Gemüth; im ersten Falle weiß er, daß er sich nicht selbst besitzt;
im zweyten weiß er es nicht. Im ersten Falle ist die Ursache im Gehirn, 10
im zweyten in den Eingeweiden. Im ersten Fall kan er sich (\* oder versucht es) seine phantasien nicht aus dem (\* Sinn) Gemüth schlagen.)

Zwischen 206<sub>20</sub>—207<sub>1</sub> stehen noch folgende s-Zusätze:

- (8 Amentia: gestöhrt.)
- (\* delirium generale oder circa obiectum.)
- (8 Masser im Ropf rousseaus und Swift.)
- (s laesio sensorii communis. Dieses fließt auf die Nerven der Empfindung falsch ein.)

15

20

25

- A. Allgemeine Eintheilung. §. 45 (VII 202-204).
- C. Von den Gemüthskrankheiten. §. 50-52 (VII 212-217).

Nr. 488-501 zu dem Schlussatz von M.S. 594.

488. ζ-η? x<sup>1</sup>? M 214'. E I 249. 246. Zu M 8. 594 ,phantastae":

(s enthusiasticus: aut fanaticus aut visionarius.)

(s Das Stedenpferd ist ein Spiel, welchem man ein interesse ans dichtet und aus ihm ein Geschafte macht.)

Es giebt phantasten der Empfindung: Berliebte, melancolisch, devote, oder der Bernunft als St. Pierre. Plato, Rousseau.

<sup>2</sup> Zu holberg rgl. II 263<sub>15-19</sub>. | 7 Nach phantasie ein senkrechter Strich (Trenningszeichen? Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht?) | 10-11 Hier muss wohl im Gehirn und in den Eingeweiden rertauscht werden. Vgl. VII 212-213 30 und Starkes "Menschenkunde" S. 179, 181. | 16 Vgl. Starkes "Menschenkunde" S. 180/1.

<sup>22</sup> s-Zusätze:  $x^3$  ( $t^8$ ) -q. || 23 enthus: || fanat: In visionarius die Endung nicht ganz sicher. || 26 Vgl. zu diesem Absatz II 265 ff., sowie Starkes "Menschenkunde" S. 175 ff. || E: Melandyolijche

(8 Unklug, thörigt, nicht gescheut sind gemilderte Ausdrücke vor die tollheit.)

phantast. fanat: (Gestöhrt.) wahnsinnig. blodsinnig wahnwipig, dumm. Einbildungen Grillen

> sot\* und fat verrückt, albern. | Marr, Thor. [Steckenpferd] Ungereimt, Abgeschmaft

\*(9 Ungereimtheit, Verkehrtheit, die weder dem Glut noch den Sitten wiederstreitet.)

Man hat niemals ein wahnsinig Rind gesehen. Der Unsinn findet fich nur zu der Zeit ein, wenn der Verstand zur Reife kommt. (8 Tollhaus. Narrenspital. Rlöfter.) (8 Bedlam. Db man den Verrüften Vollwort geben foll.)

(8 Mensch und groß: Wiederspruch.)

5

10

15

Db nicht alle Menschen in gewisser Beise gestohrt find (Narrenspital des Universi). Wiederspruch ihrer Vernunft und Neigung. (zu schlecht vor einen Gott, zu gut vors ungesehr. Zwendeutig Mittelding von Engeln und von Vieh.)
Stefenpferde. Ungereimtheit des Geitzes. Bösewichter sind toll. (Mitleiden und Abscheu.) Die Moral: Narren sind albern.

Bon der launigten Beurtheilung der Menschen und der Sitten. Sochmuth. Gitelfeit. Beig. Beiffel der Narren. (9 Sofnarren.) Geremonien. Wer nicht mit besoffen ist, tan die tollheit sehen.

<sup>4. 7</sup> Die Worte Gestöhrt - Stedenpferd bilden im Ms. eine Zeile. Aus der 25 ursprünglichen Phase stammen in Z. 3-8 nur die Worte Geftohrt. mahnfinnig., die sich auf "deliri" in M §. 594 heziehn. Alles andere ist später hinzugesetzt. | 11 Vql 20924, 30-34. || Über dem Schluss von wahnsinnig ein Verweisungszeichen, das über dem Anfang des letzten Wortes ("habentis") in M §. 594, hinter Albinos in Rft. 498 (2172). 30 wiederkehrt. | 13 Nuch Campes Wörterbuch der deutschen Sprache (Bd. V 1811) ist Bollwort gleich Vollmacht oder Einwilligung, "vollworten" gleich "sein Vollwort geben, vollmächtigen, einwilligen, billigen, bestätigen". | 15 Vgl. das Parow'sche Anthropologie-Heft S. 135: "Weil ein jeder Mensch seine Dose Thorheit besizt: so ist es nöthig, dass er mit den Thorheiten anderer Gedult habe. Es ist zu weit getrieben, wenn man 35 jemanden als einen grossen Mann vorstellt, jeder Mensch ist in seinen Verdiensten ein Zwerg, daher wollen wir den Menschen niemals gross, wohl aber gut nennen. Of scheinen Talente eine Grösse zu haben, allein dies macht nicht die Schäzung des

(\* Narrheit des Spiels — Einbildung vor Warheiten. Dupe.) Nicht Geusen. schmeichler. Zum Narren gehört Verstand.

489. x3? (t2?) M 214'. E I 272.

Wie das alter nur die Thorheit verändere. Possirliche oder grobe 5 Narrheit. Possen und Grillen. Sind im Kopfe.

Blodfinnig find alle und ftumpf von Begriffen.

Einige faseln nur, andre sind albern, noch andre bricht ab.

[Korperliche] Hypochondrische Gewissensserupel. Gestöhrt. Das Frresenn.

10

30

Wenn der Körper dem Geiste nur die Bewegungs-Gründe zur Wahl sup- (9 negativ:) peditirt, so kann der Mensch thorigt seyn. [kann auch] blodsinnig seyn.

Der, ben welchem die Verstandeshandlungen wieder ihre Natürlichen Gesetze gerichtet werden, ist gestöhrt. Der, ben welchem der Korper die 15 Ursache desjenigen ist, was blos nach Gesetzen des Verstandes geschehen solte, ist verrükt. Ben dem der affect Verstandeswidrig ist, ist toll. Wenn

Menschen aus. Die Moralität giebt uns keine Idee von der Grösse des Menschen." ||

21116-17 Zu Narrenspital des Universi vgl. VIII 33124f. || 21118-19 Die Worte

3u . . . ungesehr stammen, wie mir von der Centralsammelstelle des Deutschen Wörterbuchs (Göttingen) gütigst mitgetheilt wurde, aus G. E. Lessings Fragment "Die Religion"
(zuerst in dem Neuesten aus dem Reiche des Witzes November 1751 S. 57 ff. Lessings
sämtliche Schriften hrsgg. von Lachmann-Muncker (3. Aufl.) 1886 I 256). Nachträglich fand ich sie auch in J. G. Lindners Lehrbuch der schönen Wissenschaften
1768 II 190. || Die Worte Zwendeutig . . Dieh stammen aus Hallers Gedicht "Über 25
den Ursprung des Übels" (vgl. VI 461, 526). Ähnlich heisst es im Anfang von Hallers
"Gedanken über Vernunft, Aberglauben und Unglauben": "Unselig Mittel-Ding von
Engeln und von Vieh". || 21121 Moral: wohl Abkürzung für Moralischen.

1—3 Vor Narrheit und Zum gleiche Verweisungszeichen. || Warheiten? Warheit!! || Gensen? schmeichler? Letzteres Wort steht über Dupe, Nicht Geusen unter Dupe.

5—13 Diese Zeilen scheinen erst nachträglich hinzugesetzt zu sein, vielleicht erst in Phase  $\mu$ . || negativ steht im Ms. über kann auch, unter Fresenn (Z. 10), jenen Worten näher als diesem. Zu negativ vgl. VII 211—2. — Die Worte kann auch blobsinnig sehn stehen über Natūrī: Gesehe gerichtet (Z. 14—15) und sollten wohl nach ist gestöhrt in Z. 15 eingeschoben werden. Der Schrift und Tinte nach scheinen 35 sie (ebenso wie negativ) zugleich mit Z. 14 ff., also vor Z. 5 ff., geschrieben zu sein.

der Körper dem Verstande das Denken unterschiebt oder nachpfuschert.\* Dieses geschieht so, daß wir glauben zu denken durch den Verstand, aber die Grundsaße [und Meth] oder Methode desselben sind durch ein Gaukelswerk des Korpers unterschoben. Laßt uns also unser Leben wie ein Kindersspiel ansehen, in welchem nichts ernsthaft ist als redlichkeit, ein Gut herh und Wohlanständigkeit (psiicht gegen sich selbst). Der, so (phantastisch) seine karge Neigung, die summen zu zählen und nach singirten Absichten zu schaßen, befriedigt: ist der nicht toll. Die Jugend. Die Bemühung ein Ander in der parade den Vorzug abzugewinnen.

\*(\* Daher hebt man die geiftlichen Anfechtungen dadurch, daß man einen purgirt, und löscht das innere Licht durch fleißigen Gebrauch des nitri depurandi aus.)

490. μ? v? M 214. E I 273.

Die Narrheit ist mit sich selbst im wiederspruch.

### 491. µ? v? M 214. E I 426.

Die Menschen zeigen in den Bewegungsgründen ihrer Handlungen mehr Reigung zum Spiel als zum Geschaft, mehr Leichtsinn als Absicht. Darin sind sie oft mit sich selbst im Wiederspruch und werden obiecten des Geselligen Lachens, welches das Harte mildert, welches man an der zo steisen Achtung findet, und wodurch man andere nicht minder liebt. Die Schwachheiten werden belacht, das Laster verspottet. Dieses ist der Haß

10

15

<sup>6</sup> phantastisch vielleicht (oder wahrscheinlich?) schon früher geschrieben und auf M §. 594 (,,Noctambuli — vigilantes") bezüglich. || 7 seiner fargen || 9 Under aus Underm oder Undern || 10 s-Zusatz: μ? ρ²-ν? || 12 depurandi (vielleicht verschrieben für depurgandi?)? depurati?? deparandi? deparati?? deponendi? depravandi?? depravati?? Zur Sache vgl. II 270—271, 490.

<sup>14</sup> im? in?

<sup>18</sup> im? in? || 20 andere? andern?? || minder? mindert? mindern? andert? andern? anderd?? nieder (so E.)?? wieder?? erniedert??? erniedern??? Ein i-Punkt 30 fehlt, doch kann er unter den Buchstaben der drüberstehenden, später geschriedenen Rfl. 500 verborgen sein, wie es auch bei dem i-Punkt des vorhergehenden nicht fast ganz der Fall ist. Statt de kann in der Mitte des Wortes auch le, kaum fe gelesen

in Guter Laune, welcher mit Verachtung verbunden ist, sich in Gesprächen besser schikt, den Lasterhaften mehr frankt und keine finstere und mürrische Gemüthsart übrig läßt.

Das Laster kan nicht beweint werden, sondern das Unglük. Wenn wir das Laster aber vor Unglük halten, so entschuldigen wir es.

492. µ? v? M 214.

Verkehrtheit des practischen Verstandes: nicht Mangel, sondern wiederspruch.

Die Ungereimtheit in der Beziehung der Absichten und Mittel.

10

15

Die Thorheit macht lachen, die Narrheit auslachen.

**493.**  $\mu$ ?  $\varrho$ <sup>2</sup>—v? M 214'. E I 271.

Der Thor ist verkehrt in Ansehung der Absichten auf sich selbst, das Gegentheil der Klugheit.

Der Narr ist verkehrt in Ansehung der Absichten auf andere, das Gegentheil der Bescheidenheit.

(9 Hofnarr)

werden. An dem oder den auf be resp. Ie folgenden Buchstaben ist nachträglich geändert, so dass die ursprüngliche Lesart kaum mehr festzustellen sein wird. || Iiebt? E: tritt. Der Anfangsbuchstabe kann auf keinen Fall t sein (oder Kant müsste seine sonstigen Schreibgewohnheiten hier völlig verleugnet haben), sondern nur I, b, ©; 20 b ist auch sehr unwahrscheinlich; möglich wäre noch eventuell, dass in nicht ausgestrichne Anfänge eines I, b oder © ein w hineincorrigirt und will zu lesen wäre. Am Schluss des Wortes wahrscheinlich bt oder It, vielleicht II oder (noch unwahrscheinlicher) tt; nicht ganz ausgeschlossen ist ft (in welchem Fall die oberen Theile des f durch ein darüber stehendes f der Rfl. 500 verdeckt sein würden). Links vom b 25 resp. I ein i-Punkt. Neben liebt dürfte der Form der Buchstaben nach am meisten das sinnlose Wort beeilt in Betracht kommen.

2 ben? die! | 4 Der Schluss von Das Laster an steht wegen Platzmangels über dem Anfang der Rfl. Nach läßt, vor Das das gleiche Verweisungszeichen.

14-15 Die Worte ist — auf und das Gegentheil sind nur durch Striche an- 30 gedeutet (Z. 12/3 und Z. 14/5 machen im Ms. nur je eine Zeile aus). In diese Striche ist nachträglich Hosnar hineingeschrieben (unter hung der Ab).

Der eine in Ansehung des Werths der Dinge, der andere in Ansehung dessen seiner Persohn.

(\* Leidenschaft — ist beliebt — Thorheit durch Weiber. ) Einbildung verhaßt. Gelehrte Narrheit.

**494.**  $\mu^2$ ?  $\varrho$ —v? M214'. EI245.

Ein Narr von der allgemeinen Classe ist flug. Nur der Beise ist thorigt. Daher: Berbirg den Berstand.

**495.**  $\mu$ ?  $\varrho^2$ —v? M214'.

Weiber machen toll. Franzosen: Affen. Engländer: Bären. Ein Mensch und Groß, selbst nach seinem eignen Maasstabe. Vortreslich Democritus

Gut

5

10

15

**<sup>3</sup>** Die Worte stehn zwischen  $213_{10-12}$  und  $214_{12}$ .  $\parallel$  **4** Die Worte stehn zwischen  $214_{12}$  und  $214_{14}$ .

<sup>6</sup> Vgl. 2087.12ff.

<sup>9</sup> Vgl. Philippis Anthropologie-Heft Bl. 26°: "Die Engländer nennen die Franzosen wegen ihrer Lustigkeit Affen, und die Franzosen die Engländern wegen ihrer Ernsthaftigkeit Bären." | 11 Zu Democritus vgl. das Parow'sche Heft S. 25 f.: "Es wäre sehr qut, dass diejenigen Schriftsteller, welche von der rührenden Schreibart zur launigten 20 übergegangen, die Laster der Menschen mehr lächerlich zu machen suchten, als dass sie sie gleichsam mit Furien verfolgten. Letzteres macht den Schriftsteller leicht zum Menschenhasser. Es ist besser und nützlicher, den Menschen in eine NarrenKappe zu hüllen, als seine Fehler zu detestiren, denn nichts fürchtet ein Mensch mehr, als ausgelacht zu werden, ehe will er lieber alle zu Feinden haben. Daher ist es besser, 25 Heraclit [lies: Democrit | als Democrit [lies: Heraclit] zu seyn; man betrachtet die Welt als ein Narrenhauss, und belacht die Thorheiten der Menschen, man muss sich selbst aber nicht ausschliessen, alsdenn wird man ein Freund von allen Menschen bleiben, man wird über alle ihre Thorheiten lachen, und sie doch denohngeachtet noch lieben." (Vgl. daselbst S. 133/4.) Fast wörtlich ebenso bei Brauer 11. Starke wört-30 liche Anklänge auch in Philippis Anthropologie-Heft Bl. 14, 14°. Vgl. ferner Philippi Bl. 43: "Man könte mit Recht die Frage aufwerfen; ob nicht alle Laster der Menschen Narrheiten seyn mögen? Democritus scheinet dem Menschen aus diesem Gesichtspuncte angesehen zu haben, da er die glänzensten Personen uur für verdeckte Thoren hielt. Seine Methode zu philosophiren bringt eine gute Laune des Gewäths zuwege." Ähnlich

(8 Narren, die Verstand haben. Kluge Narren. superklug. Nase-

**496.** ξ? ρ¹? φ?. M 214. Zu M §. 594 ,,Phantastae":

Die Aufspäher innerer Anschauungen.

Ein Enthusiast\*. Traumer, Phantast. Schwärmer. Wahnsinniger. Berrüfter.

(8 Der planmacher, wo sich nichts ausführen läßt.)

\*(\* Enthusiast der Freundschaft, des allgemeinen Wohlwollens. (\* Misanthrop der Tugend überhaupt.) Des patriotisms. (\* Traumer.) Der sich mit Chimaeren befriedigt. Adepten. Mystici. Phantast: der 10 sich Übel selbst schafft; der Verliebte, der der Ersahrung entgegen sich ein Glück mitten in der Armuth und Verachtung vorstellt. Schwärmer: das innere Licht. Der seinen Korper gant verläßt und sich geistigen Anschauungen ergiebt. Wahnsinnig: der als durch korperliche Sinne warzunehmen Glaubt, was blos in seinen Vedanken ist. Hartnäkigkeit. 15 Sprechen mit sich selbst. Entweder aus einer zusalligen Ursache. Heils bar. oder aus der angebohrnen Anlage (\* irre im Kopf): unheilbar Gestöhrt. Verrütt.)

497.  $g? \omega? M214$ . Zu M §. 594 "Phantastae": Überredung, Ideen anschaulich zu machen.

**498.** ξ? ρ<sup>1</sup>? φ? M 214. 214'. Zu M §. 594 "Deliri": M 214.

Gestöhrt. Wahnsinnig oder Verrückt: entweder an die Stelle der Erinnerungen Chimaeren oder an die Stelle der Empfindungen. Faseln

20

auch Gotthold II 27/8, Anthropologie-Heft der Königsberger Universitäts-Bibliothek 25 aus dem Winter 1792 Bl. 48, Reickes Anthropologie-Heft 1789—90 S. 76.

<sup>1</sup> s-Zusatz: v?  $(\varrho^2$ ?) ||  $\Re \log e$ ? fluge?

<sup>7</sup> s-Zusatz:  $v-\psi$ . || 8 s-Zusatz:  $v-\chi$ .

<sup>23—24</sup> Über Bahnsinnig und Erinnerungen ist eine 1, über Berrückt und Empfindungen eine 2 hinzugesetzt. || Am Rand steht links von Faseln, durch einen 30

und irre Reden\*. Das Lettere, wenn es durch Krankheit kommt, ist zu heben. Blödsinnig. Cretins. Albinos.

M 214':

\*(8 Lon der tollheit der Genies, d. i. derer, die nicht dumm sind.)

**499.** φ. M 214. E I 250.

Phantast der empfindung oder der Begriffe.

Phantast ist der, so das, was blos in seinen fictionen ist, vor wirklich annimmt. Der, so ses zu sehen glaubt ist ein traum traumer der so es einen Gegenstand der Sinne als swirklich sichtbar annimmt, ein Traumer. Der eine Idee des Guten realisirt, ein Enthusiast. Der Traumer der Geistigen Empfindung ist ein Schwärmer, der sinnlichen ein Wahnsinniger.

(8 In allem diesen wird das, was in der Einbildung liegt, für Sache an sich gehalten.)

**500.** φ. M 214. E I 227.

15

Aberglauben geht auf Chimaeren, womit wir Erfahrung erweitern; wir machen uns felbst eine Welt nach neuen Gesetzen und verbinden sie mit unsrer.

Bogen abgetrennt, das Wort Democrit. Vielleicht ist es nach Reden einzuschieben. Vor Democrit scheint (hart am Rande) ein Verweisungszeichen zu stehn; vielleicht correspondirt es dem nach Reden stehenden. Die Beziehung des s-Zusatzes ist nicht sicher. Der ihm vorhergehende senkrechte Strich dient möglicherweise nur zur Abtrennung gegen die früher geschriebene Rfl. 378 und hängt dann mit dem senkrechten Strich nach Reden gar nicht zusammen.

<sup>2</sup> Hinter Albinos ein Verweisungszeichen, dass in Rfl. 488 hinter wahnfinig 25 (21111) wiederkehrt.  $\parallel$  4 s-Zusatz:  $\varphi$ ? ( $\omega$ ?)

<sup>7</sup> feinen? seiner (so E.)?? || fictionen? siction (so E.)? || 9 Vor Gegenstand ist zu ergänzen: objectiv nicht vorhandenen oder bloß eingebildeten. || 12 s-Zusatz:  $\psi^2$ . || allem? allen? E: allen diesem

<sup>17</sup> E: mit diefer

**501.** φ? ω? M 214. Zu M §. 594 "verrückte Leute": delirium, ohne Gestöhrt zu fenn.

### **502.** μ? ξ? τ? ν? M 247. Neben und in M §. 660:

Ein iedes Laster kan, wenn man feine Misbilligung sinnlich macht, entweder in einem halb melancolischen Lichte der [Sträflichkeit] Unglutfeeligkeit oder in einem zornigen (\* der Entruftung) der Strafmurdigkeit oder in einem haglichen des Efels\* oder in einem [ungereimten] lacher= lichen der Ungereimtheit geftellt merden. democritus. Menschenhaß aus haß gegen das Lafter.

\*(8 Der Efel ist an fich selbst und ohne Ersatz unangenehm. Daher 10 [kan] durch Vorstellung des Ekelhaften das Gemuth nicht unterhalten wird, so wie durch die des traurigen. Gunden wieder die Natur. Man spricht nicht gern davon, weil selbst die Vorstellung Efel macht. Da= gegen alles ichrekliche, obzwar mit Schaubern, doch gerne angeschauet mird.)

15

#### 503. v—x. M 238. E I 275. Zu M §. 646:

Zwischen bem Wahnstun und Gesunden [Verftande] Sinnen ift fein deutlicher Abschnitt, denn die Hypochondrie füllet das Mittel aus. Aber zwischen Tollheit, welche Gegenstande, die gar nicht existiren, warzunehmen glanbt, und dem Verstande ist ein specifischer unterschied. Zwischen Wig 20 und Wahnwit (Hochmuth und philavtie) ist kein bestimmter unterschied; Narrheit und Albernheit liegen dazwischen. Daher die lette Art Narren ofters so an die verruften grenzt, daß sie scheinen nur aus ihrem Hospitale auf einige Zeit beurlaubt zu fenn.

<sup>6, 10</sup> s-Zusätze: q. | 8 Zu democrituß vgl. 21511, 18ff. | 12 wie statt wieder 25 17 dem fehlt bei E. | Gefunden aus Gefundem | 18 das aus die

### **504.** ψ? (φ?) M 252c. E I 276. Zu M §. 646?

Blodsinnig ist, der von allem Denken abstrahirt. Tiefsinnig: der auf einen Gegenstand unwilkührlich attendirt. Unsinnig: dessenken eine unvorsatliche Veranderlichkeit und Wechsel haben. Wahnsinnig: der Sinn und Phantasie nicht mehr im Wachen unterscheidet. Wahnwitzig: der aus wahren Voraussehungen falsch vernünftelt. (Nachstellen.) Aberwitzig: der auch ohne alle Grundsatze vernünftelt. Verrükt: von inneren Eingebungen oder opinion — Hochmuth.

Schwarmer und Mucker sind bende schrifttoll. Herrenhuter und pietist Bohm. Gunon.

#### **505.** ω<sup>2</sup>. L Bl. F 18. S. IV. R 1I 354.

Dren Merkmale der Verrückung:

- 1. daß der Mensch sich nicht bewust ist, seinen Gedankengang in seiner Gewalt zu haben (wie im Traum);
- 2. Daß er nicht nothig findet, seine Erfahrung durch anderer ihre zu bestätigen oder zu berichtigen.

#### B. Von den Gemüthsschwächen im Erkenntnissvermögen.

§. 46. 49 (VII 204—205. 210—211). Nr. 506—512 zu M §. 578.

**506.**  $x^3$ ?  $(\iota^2$ ?  $\varrho^3$ ?  $\sigma^2$ ? v?)  $\mu$ ?? M 207'. 207. E I 256.

M 207':

20

Merkmale der Dummheit. Nicht ignorang. Oft scheint Zerstreuung, Taubheit, Uebereilung, bisweilen gar eine Foderung deutlicher Begriffe

<sup>1</sup> Das Blatt 252 c/d muss, wie mir scheint, zwischen M 238 und der verloren gegangenen Seite M 239 eingeschoben werden. Dann steht der Anfang von Rfl. 504 ungefähr gerade gegenüber von den Worten "corrupta ratio" in M § 646. Ganz genau auf gleicher Höhe mit diesen Worten konnte Kant nicht beginnen, da der betreffende Platz (wie überhaupt der grösste Theil von M 252 c) schon besetzt war, als er Rfl. 504 schrieb. Vgl. 232<sub>18-21</sub>. || 8 opinion? opium (vgl. VII 2:6-7)??

30 E: Dpinionen || 9 Das zweite und fehlt bei E. || 10 Böhm? Böhme? Böhme?? || Guyon sc. Jeanne Marie Bouvier de la Motte-Guyon (1648-1717).

<sup>14</sup> R: Traume | Die Schlussklammer fehlt im Ms.

Dummheit. Der einen behenden Begrif hat, ist darum nicht vernünftig. Die Dummdreistigkeit im Entscheiden, pedantische Gravitaet im Vortrage gemeiner Dinge. Gringschähung des genies anderer durch dumme Vorzurtheile, dawieder ienes streitet. Daß die Dummheit durch die Welt\* bringt, ist nicht blos spöttisch scheindar, sondern liegt in der Natur der Sache. Denn die Zusammenstimmungen mit der Gemeinen Denkungszurt, vornemlich der herrschenden, das Zuversichtliche in seinen Bezhauptungen, die Leichtigkeit, sich selbst gnug zu thun, und die Zuversicht, alles zu unternehmen, machen eine Gute Meinung. Mittelmäßige Köpse, die thätig und dreist sehn, kommen am besten fort, selbst in der Gelehrsamz 10 keit. Die Wissenschaften werden so gar ben unwissenden Maecenaten am besten befördert.

Reiner kann sich selbst vor Dumm halten. Die wahre Ehrlichkeit ist niemals dumm. Ein Betrüger scheint immer klüger zu seyn als der bestrogen wird. (8 Abaelard. Dho. Da fliegt ein Ochs.) intriguante Leute 15 sind schwache Köpfe; ofters haben sie Einfälle, aber im großen kann ein böser Mensch nichts einsehen.

M 207:

\*(g macht niemand eifersüchtig und läßt mit sich machen, kann einen nicht einsehen. sich dumm stellen.)

20

<sup>11—12</sup> Vgl. Nr. 200 mit Anmerkung (XV 76—77). || 15 Zu dem s-Zusatz (\$\psi\$? w?) vgl. das Anthropologie-Heft der Königsberger Königlichen und Universitäts-Bibliothek vom Winter 1792 Bl. 21°: "Einer vom klärsten Verstande, aber ohne Misstrauen, kann vom schwächsten Kopfe betrogen werden. Abaelard sagte ich glaubte, es wäre eher möglich, dass ein Ochs fliege als dass ein Geistlicher löge, als der Abbé ihn 25 betrog." Ferner das Reichel'sche Anthropologie-Heft S. 96/7: "Es ist guth wenn ein Ralleur rallirt wird d. h. wenn ein Spötter wieder gespottet wird. Z. E. Abelat ein grosser, Philosoph fuhr mit einem Abbé in einem Wagen. Der Abbé schrie: Sehn Sie dort fliegt ein Ochs! Abelat. Wo? wo? — Abbé: Ich glaubte doch nicht dass Philosophen glaubten dass die Ochsen fliegen könnten. (denn der Abbé war auf den 30 Ruf des Abelats neidisch und wollte ihn hiemit spotten). Ablat: Ich hätte eher geglaubt dass die Ochsen fliegen, als dass ein Geistlicher lügen solte." Dieselbe Anekdote auch in dem Danziger Anthropologie-Heft Bl. 40°. || 20 einen? einem? || E: einem breinsehen und sich

**507.** μ? ξ? τ? ν? Μ 207.

Witzige Leute sind lustige. Jugend. Gründliche ernsthaft. Jene beliebter als diese, aber weniger geschatt.

(' Gin Ropf und ein Binfel.)

**508.** μ? ξ? τ? ν? Μ 207.

Der Wit übt sich im Umgange mit Frauenzimmer, aber wird schaal; gescheut und gewitt.

Dumm und albern.

sot und fat.

Laffe Ged.

10

15

25

**509.** μ? ξ? τ? ν? Μ 207. Ε Ι 253.

Der Mangel der Urtheilstraft mit Wit ist Albernheit.

Der Mangel derselben ohne Wit ist Dummheit.

Der Urtheilskraft hat, ist gescheut; hat er zugleich Wit, so ist er klug. (\* Ob der Betrüger klüger ist als der Betrogene?)

**510.** v— $\chi$ . M 207. E I 251. 252.

Ein Wigling (9 feicht) schaal (9 abgeschmakt). Der Einfälle iagt oder

[mit] eigenliebig zur Schau trägt.

Ein trokener Kopf (9 wird kein Dichter), wenn er den Wit unter dem Scheine der Trockenheit verbirgt. Durchtrieben (8 der unter dem Schein der Einfalt viel wißigen und bitteren Spott oder leichtfertigen Muthwillen äussert. Abgewißt).

Ein Klügling: falsche Spitfindigkeit. Ein Grübler fängt Grillen.

Tadler oder raisonneur. (9 Stumpf.)

<sup>3</sup> geschatt? geschett? | 4 s-Zusatz: 1.

<sup>15</sup> s-Zusatz: ψ? (υ-χ?).

<sup>20</sup> E: Schein ber | s-Zusatz: v-x.

Die Dumheit betrift die Urtheilsfraft: judicium discretivum.

Man kan mit sehr vieler Wissenschaft (g die erlernt ist) sehr dumm senn und mit vielem Wiße. Die erste Dumheit ist stoltz und hassens= würdig. Die zweyte einschmeichelnd und gringschätig.

Der stumpfe Kopf ist nicht fein, so wohl in kleinen Uhnlichkeiten als 5

verschiedenheiten.

Ein langsamer oder behender Kopf. Ein seichter, flüchtiger oder gründlicher.

**511.**  $\psi$ ?  $(v-\chi$ ?) M 207.

Mangel an Verstande (9 etwas zu faßen, verstehn) ist einfältig. 10 Völker, die nicht Zählen können. Wer ein Ammt übernimmt, muß sich aus den Umftanden Regeln machen.

**512.**  $\psi$ ?  $(v-\chi$ ?) M 207'. 207. E I 255. M 207':

Dumm ist der, der, wenn man ihm auch die Regel giebt, dennoch sie 15 nicht zu brauchen weiß. Ich sage dem Bedienten: er soll keinen in meine Stube lassen; und es entsteht ein Feuer drinn, er verhindert aber das Löschen. M 207: Russen. [über] Die Schildwach soll keinen über die Newa gehen lassen.

<sup>4-5</sup> Zwischen te einschmeichelnd und dem Textwort "Sectio" (247), rechts 20 von Der stumpse Kopf stehn die durchstrichnen Worte: Langsamer Kopf.

<sup>10</sup> fagen? faffen ?? | 12 Unstanden

<sup>18</sup> Zu Ruffen vgl. Starkes "Menschenkunde" S. 137, sowie besonders das Gotthold'sche Anthropologie-Heft I 209: "Die Russen sind dumm. Z. E. In Petersburg ist es verbothen, nicht eher über die Newa zu gehen, als bis ein Signal dazu mit einer 25 Kanone geschieht; wenn es sich nun zuträgt, dass ein Russ einige Augenblicke vorher herübergegangen ist, und er hört den Schuss so kehrt er zurük und geht noch einmahl herüber." Nach dem Danziger Anthropologie-Heft Bl. 39° wird der Passant gezwungen (natürlich von der Schildwache), wieder an das jenseitige Ufer zurückzugehn.

Wer Practische Urtheilskraft besitht, ist gescheut. Wer durch Schaden geschult worden ist, gewißigt.

Nr. 513-516 zu M §. 639.

**513.** ζ. M 235'.

10

15

25

Gestöhrt Blödsinnig Verrütt Wahnsinig Verrütt Wahnwißig

**514.**  $\mu$ ?  $\varrho$ <sup>3</sup>— $\sigma$ <sup>2</sup>? M 235. E I 254.

(s theoretischen)

Der Mangel ber Urtheilstraft ist [Ungereimtheit] (\* Eingeschränkt).

practischen — — ist [Thorheit] (\* Dummheit).

Die Ungereimtheit [mit] aus Bermeintem Bipe ist das Abgeschmakte. Der Mangel des Berstandes: Dumheit.

(' bornirt. oder Erweitert. Aufgeklärt.)

**515.** ξ—ρ. M 235. E I 268.

Der Mangel des natürlichen (g gemeinen.) Verstandes ist Dummheit, des genbten Verstandes: Einfalt,

die Unzulanglichkeit der Vernunft zu den gemeinen Angelegenheiten des Lebens: Unmündigkeit (in religionsdingen sind die meisten unmündig und sind immer unter der Leitung von fremder Vernunft).

<sup>2</sup> geschult (vg/. VII 201423)? geschent (vg/. VII 21132-34)? geschift??

<sup>6</sup> Berrnft? Berndt?

<sup>8</sup> s-Zusätze: ψ? (v-χ?). || 10-11 Erst als Kant Gingeschränkt und Dummheit hinzusetzte, durchstrich er das jedesmal vorhergehende Wort.

<sup>16</sup> des natürlichen Berstandes aus der Gemeinen Bermuft || 17 des gesibten Berstandes aus der Gesinnden Bermuft || E: Berstandes ist Einfalt.

**516.** φ. M 235.

Einfälle und Einsichten. Frenheit der Einfälle ist im Staate der Gelehrsamkeit durch strenge policen eingeschränkt. Muß nicht ganz unters drüft werden (\* Urtheilskraft). Einfälle müssen sich nur unter den Einssichten blicken lassen. Einfall des philolaus. Schüchternheit der Einfalle. 5 Sind vogelfren. Ob man sie verbergen müsse? Viele sind aus schüchterns heit verlohren. Dummheit ist nicht Unwissenheit, nicht Langsamkeit in Begriffen. Nicht treuherziges Zutrauen. Der Betrüger ist nicht gescheuter. Verschlagenheit (versutia, astutia) ist\* nicht Verstand. (\* Ehrlich, aber dum (nicht rechtschaffen).) Dumheit Macht dreust. Mangel der Urtheils= 10 fraft im praktischen ist Ungereimtheit. Weibliche Thorheit ist nicht Dum= heit. Albernheit. Unüberlegt.

(g Mangel: Blödsinnige, dumm. Berkehrt: albern, Wahnwitig.) (g Vorläufige Urtheile. Grundsäte und Regeln derselben.)

\*(9 Abgewitt. Schlau. Berschlagen. Gescheut. Urtheilskraft.) 15

## **517.** π. M 308'. E I 257.

Es giebt anstatt des Verstandes, der etwas einsehen kan, eine gewisse Verschlagenheit (\*Schlauigkeit), die Unbehutsamkeit, die Leichtgläubigkeit und die Neigungen (\*Schwächen) anderer bemerken und zu seinem Nußen anwenden zu können, zusamt einer Kunst, den Schein von allem, was sich 20 zu den Umstanden schift, machen zu können. (\* italiener hassen franzosen als Broddieb.) Dazu gehört ein eingeschränkter Kopf, der nichts weiter sassen, als was gewohnlich geschieht. Einsehende Leute, weil die Warheit ihr eigentlich obiect ist und sie nur an dem, was bestandig ist,

<sup>4</sup> Urtheilstr steht im Text von M §.639, links von den Einsichten (Z.4/5), welche 25 Worte (wie die ganze Rfl. dis vogelfren) am rechten Rand von M 235 stehn. Vom h in Urtheilstr geht ein Strich nach rechts oben, der zwischen den unter einander stehenden Worten drüft und müssen endet. || 5 Zu philolauß vgl. das Logik-Heft von Hoffmann Bl.41: "Das WeltSystem des Copernicus sollte schon Philolaus gehabt haben." || 13 Mangel vielleicht auf M §.639 "mente capti" bezüglich. || dumm! dum! || 14 Dieser g-Zusatz 30 steht links von Zeile 4—5. Inhaltlich vgl. Rfl. 535, sowie IX 74—5.

<sup>21</sup> E. dem Umstande || 22 E. Broddiebe

vergnügen finden, sind iederzeit Ehrlich. Es giebt Leute, die Verstand haben, ohne [sich] aus Begriffen urtheilen zu können. Als in Welthändeln.

### **518.** v? ( $\mu$ ?) M 213. E I 259.

Durchtrieben ist der, so nicht aus seiner Laune kann gebracht werden und spielt damit, ohne sich von Anderen irre machen zu lassen oder sich selbst [zu ver] in Bewegung zu bringen; er ist abgehärtet durch Gewonheit und fühlt nicht mehr die Anfälle.

### **519.** $v-\chi$ ? ( $\sigma$ ?) M 313'. E I 260.

Ein Schalk ist durchtrieben. Er verbirgt unter der Mine eines von Tropfes die Laune eines Spötters.

## **520.** $v-\chi? (\sigma?) M 313'$ .

Ein Spötter ist der, so sich ein Vergnügen macht, iemanden dem [Lachen] Gelächter, und ein [Verläumder] tadler: dem Abscheu (g der Versurtheilung) andrer Auszusehen. Jener sucht seinem Grotesquen Wiße Nahrung zu geben, dieser bricht ab.

# **521.** $v-\chi$ ? ( $\sigma$ ?) M 313'. 313. E I 446. 515. 274.

M 313':

Die Kargheit ist eine Art von Dummheit (\* sie hängt auch dem Alter an, da der Verstand stumps wird), die den Gebrauch von seinem eignen Vermogen nicht sieht. (\* Das [temperament] Herz zeigt sich an dem ersten Gedan= M313: ken und Vorsat, den iemand woben saßt. Eines grosmüthigen erste Gemüthsbewegung ben einer Bitte ist zu helsen. Hintennach kommen oft maximen, die es verhindern. Ben einem unwill=

<sup>20</sup> s-Zusatz:  $v-\chi$ ? ( $\psi$ ?) || 21 woben = irgendwobey. Das w ist in den 25 Anfang eines andern Buchstabens hineingeschrieben. E: babei

fährigen ist der erste Gedanke abzuschlagen. Unwillsährigkeit ist eben nicht Kargheit oder Hartherzigkeit oder Mangel an Grosmuth. Die Willssährigkeit bezieht sich auf andrer Wilkühr. (\*Der Mann nach principien ist unwillsährig. Er hat einen Abschen vor sremde Lenkung.)) M 313': Die [Spottsucht] Tadelsucht ist eine Narrheit, weil [sich auß er] sein Urstheil dem Urtheile andrer mit Vorsatz wiederstreitet, also sich selbst unsgereimt macht. Der Hochmuth (\*Herrschlucht) ist eine Tollheit, weil er sich selbst alles ohne Noth schweer macht und seine Absicht sich selbst raubt.

Ungestüme, Auffahrende Site ist Unsinn. Bezauberte Liebe

10

15

30

Wahnsinn.

Überklugheit ist Aberwiß. Der Geist des Wiederspruchs mahnwiß. Misanthropie, die alle vor seine Feinde halt: Menschenschen. oder iedermanns seind ist: Menschenhaß. Der ist nicht gescheut, der nicht weiß, was sich schiedt. Unklug: der nicht weiß, was da nutt.

**522.**  $v-\chi^{?}(\sigma^{?})$  M 313.

Im Gesicht das storrische (\* das tropige ) — niksche der türken ) — tückische

— glupische

Es ist ein Unterschied zwischen der frohlichen und muthwilligen Laune, 20 dem Kütel, nicht dem scherzhaften, sondern spottischen. diaphragma.

**523.**  $\varphi - \chi$ ?  $(\sigma$ ?) M 313.

Die Sprüchwörter: daß iemand das Schiespulver nicht erfunden habe, daß er kein Herenmeister sen und daß er das Land nicht verrathen werde \*(o wollen mir nicht gefallen.) scheinen anzuzeigen, daß man nur 25

<sup>3—4</sup> Der g-Zusatz steht über den Worten fen — erste ( $225_{21f}$ ), ebenso wie diese zwischen den Zeilen von M §. 775. || E: von statt nach || Nach ist schiebt E. ost ein. || E: vor fremden Maximen || 5 E: ihr statt sein || 7 E. schiebt vor Herschlicht ( $v-\chi$ ?  $\omega$ ??) die ein. || Das T in Tollheit aus D, kaum umgekehrt. || 12 Misantropie

<sup>22</sup> Zu Rft. 523 vgl. VII 2053-10.

denn am sichersten vor iemandes Bosheit sen, wenn er dumm ist. aber zur Bosheit, selbst nicht zur Arglist, gehört nicht verstand, sondern gemeine Fähigkeit und Richtung derselben auf einen Zwek, nemlich sich anderer [Bu] Sicherheit zu misbrauchen.

\* (s find alle vom Bosen, dagegen man gesichert ist, hergenommen. Zwar vertraut der sultan seine Weiber dem Unvermögen.)

# §. 47 (VII 206—208). Nr. 524—526 zu M §. 638.

**524.** ζ. M 234'

10

15

absence: durch innere Ursache

distraction: durch auffere Empfindungen. Arbeit zerstreut. Beitfurzungen Zerstreuen, Geniessen.

Damit man nicht ausschweise: Hauptaufmerksamkeit. Wovon wolte ich reden. protensio.

### **525.** $\xi$ ? $(\pi - \sigma$ ?) $\lambda$ ?? M 234. E I 267. 263.

Man dissipirt sich willführlich, man wird distrahirt unwillführlich (\* Verliedt. Besorgt. Jutriguen im Kopf. Ben sich selbst senn.) durch viels heit verschiedener in kurzer Zeit auf einander folgenden Beschäftigungen. Alles, was das Gemüth unwillführlich beschaftigt, wenn es auch blos der Hang zu Einbildungen wäre, zerstreut. Durch Krankheit zerstreut, hypochondrisch. Habituel zerstreute (\* scheinen Narren) Leute sind in Geschaften nicht brauchbar. Newton, der glaubte, gespeiset zu haben.

<sup>2</sup> gehört verstand | 5 vom? von? | Bosen? Bosem?

<sup>12</sup> Geniessen? Gemissen? Genüsse?! | 14 protensio? protensiv?

<sup>25 15</sup> s-Zusätze: v—y. || 17 E: Derliebte || 22 Vgl. das Danziger Anthropologie-Heft Bl. 23: "Gelehrte die sich sehr beschäftigen sind oft unwillkührlich zerstreut Z E. Newton wurde von seinem Freund besucht Dieser kam in sein Speise Zimmer und wie er da zugedekte Schüsseln mit Essen fand ass er das darin Befindliche auf um den Newton zu probiren — Newton kam herunter Dieser bat ihn, mit 30 ihm spaziren zu gehen Er bewilligte es wollte aber vorhero essen Als er aber in den Schüsseln nichts fand; so dachte er, er hätte schon gegessen schämte sich seiner Ver-

Das nichts Deuken (9 Gedankenlosigkeit) ben der Zerstreuung bedeutet den unwillführlichen Lauf der Gedanken. (g ist eine Art von Traum. Solche Leute, vornemlich Frauen, taugen nicht viel.)

(s absentia animi, dagegen praesence d'esprit.)

Seine Gedanken sammlen 1. Nach einer (g lebhaften.) Willführlichen 5 Berftreuung der Luftbarkeit oder Gesellschaft giebt neues Leben. (8 boudoir.) 2. nach der todten Zerstreuung der Gedankenlosigkeit ist schweer und giebt einen Matten gebrauch. Abstrakte Ropfe sind zerstreut, empirische gut ben sich selbst. Berftreut senn benm Rechnen. Geldzählen. Reisen. In Gesell= schaft. Ben einer Rede. Benm Lefen. Schwächt bas Gebachtnis.

**526.**  $v-\chi^2$  ( $\psi^2$ ) M 234.

Buftand ber abstraction, distraction, [contemplation] diffipation, contemplation — Berftreut senn — sich zerstreuen attention.

Der Verstand ift das Vermögen der Ordnung in den Vorstellungen. 13 Die untere Rrafte verwirren.

**527.**  $\rho^2 - \tau^2$  ( $v^2$ )  $\pi^2$  M 290'. E I 264.

Gemeine Leute, wenn fie [gemwohnlicher Maagen] zerftreut find und die gewohnlichste Dinge vergessen, find die mehreste Zeit spinbubisch.

25

gessenheit und sagte zu seinem Freunde: Wir Gelehrte sind doch sehr vergeßsam". 20 Auch in dem Anthropologie-Heft der Königsberger Königlichen und Universitäts-Bibliothek vom Winter 1792 Bl. 28, in dem Gotthold'schen Anthropologie-Heft I 351-352, in dem Pohl'schen S. 93 ist die Anekdote verwerthet. - Mit Rfl. 525 ist die entsprechende Erörterung bei Pohl S. 92- 93 (= Ms. germ. Qu. 400) der Berliner Königlichen Bibliothek S. 222-225) dem Inhalt nach verwandt.

<sup>5</sup> Vor Seine ein Zeichen, dem kein zweites entspricht.

# §. 48 (VII 208—210). Nr. 528—532 zu M §.639.

**528.**  $\xi$ ?  $(\pi - \sigma$ ?)  $\lambda$ ?? M 234. 234'. E I 208. 640. M 234:

10

Der Gebrauch des Verstandes unter Anleitung oder Führung ist der Unmündige. e.g. Chineser in Ansehung der Wissenschaften. (\* Die Russen sind iederzeit nur entlassene Schüler, aber nicht Meister.)

Gelehrte sind in Ansehung der Angelegenheiten des bürgerlichen Lebens ofters unmündige. Der Gelehrte benm Brennen seines Hauses.

Das gemeine Wesen als unmündig in Ansehung der Religion tractiren\*. (s despoten tractiren das Volk als unmündig.) Lapen. Philosophen sollen Vormünder der thätigen Menschen sepn in Ansehung der wahren Glükseeligkeit.

Weiber sind nicht mündig. Der Mann der natürliche Curator.

<sup>3</sup> Rft. 528 hat eine gewisse Ähnlichkeit mit S. 94-6 des Pohl'schen Anthro-15 pologie-Heftes (= S. 225-32 des Ms. yerm. Qu. 400 der Berliner Königlichen Bibliothek). | s-Zusätze: v-x. | 5-6 Die Worte Der - Unmundige (5 Zeilen am Rand links) sind einmal von oben nach unten durchstrichen. | 6 Zu Ruffen etc. vgl. Rfl. 512, sowie Ms. germ. Qu. 400 der Berliner Königlichen Bibliothek S. 226-7: 20 "Es giebt gewisse Jahre, wo die Unmündigkeit des Verstandes aufhört, allein es giebt auch Zeitlebens unmündige Menschen. So sagte iemand von den Russen, dass sie niemals Meister und Lehrer der Wissenschaften seyn werden, sondern nur gute Lehrlinge sind. Die Lehrer aber müsten sie stets aus fremden Lendern haben. Zwar konnten sie in der Mathematic Meister werden, weil es da nach Vorschriften geht, aber 25 nicht in andern Wissenschaften." | 9 Vgl. VII 2105-9. | 14 niht oder nicht (verschrieben für nicht)? iust? mst (= meist)?? Das Wort ist in ein anderes, fast ganz unleserliches (iederzeit?) hinein corrigirt. Lässt man den nicht durchstrichnen Anfang des ursprünglichen Wortes mitzählen, so kann eventuell auch nicht gelesen werden. -Es folgt dann im Ms. das Wort unmündig; die Buchstaben nmun sind nicht aus-30 geschrieben, sondern vom zweiten Grundstrich des ersten n ab nur durch eine fast gerade Linie angedeutet, so dass nur einerseits der Zusammenhang, anderseits der u-Haken und die ü-Tüttel ergeben, und zwar mit völliger Sicherheit, dass Kant unmündig gemeint hat. Nun hat er aber nachträglich mit anderer Tinte viele Worte resp. Worttheile in Rfl. 528 unterstrichen, darunter auch das über unmundig stehende Wort 35 Bormunder (Z. 12), und dieser Strich geht durch den u-Haken von unmundig. Sieht man aber vom u-Haken ab, so können die ersten Schriftzüge (vor Beginn des fast geraden Striches) ebensogut als m wie als u und halbes n gelesen werden; die Lesung mündig liegt sogar sehr nahe, da der die Buchstaben nmun andeutende Strich

Doch können die Beiber gemeiniglich besser mit dem Munde zu recht kommen.

Frühkluge Kinder. Männlicher Verstand ist nicht lebhaft, sondern geübt und richtig.

Berstand bricht ab? ( Rindischer, weiblicher.)

\*(\* Vater des Volks. M 234': Man muß die Frenheit haben, nach seinem Belieben thorigt zu senn. (\* Verbote wieder Verschwendung, pro prodigo erklären.) (\* Auswandsgesetze — Vormundschaft.)

Bürgerliche maiorennitaet solte in Ansehung des Bermögens später

10

15

tommen, in Ansehung der Regirung noch später. Erbkonig.

Es kann gut senn, daß Menschen eine Zeit lang als Sclaven oder unmündige durch Zwang, Ansehen und Vorurtheile geleitet werden; aber alle diese Übel müssen doch einmal ein Ende haben, und die philosophie, wenn sie wozu nut senn soll, muß die principien geben.)

### **529.** φ. M 234. E I 209.

Das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen, ist Unmündigkeit. Kinder haben Vormünder. Frauen curatores

nur etwa 3 mm. lang ist. Ich vermuthe daher, dass Kant bei späterer Lectüre das Wort versehentlich als mündig las und infolge dessen (in der Meinung, sich verschrieben zu haben) das vorhergehende Wort in sein Gegentheil umwandelte. E. hielt das 20 unzweifelhafte t am Ende von niht oder nicht für ein Verweisungszeichen und brachte damit die Worte in . . . denten in Rfl. 529 (2311) in Verbindung; die vorhergehenden Buchstaben liest er als auch, es wäre aber höchstens möglich, auh (resp. mit dem Endbuchstaben: auht) zu lesen.

<sup>4</sup> E: geübter — richtiger; die beiden Endungen stehn nicht im Ms., lagen 25
Kant aber vielleicht im Sinn. Dann wäre das Wort Berstand, welches eine neue
Zeile beginnt, mit richtig (= richtiger), welches die vorhergehende Zeile schliesst, zu
verbinden, wie bei E. geschehen ist. Zwischen Berstand und Kindischer ist eine Lücke
con fast 2 cm.; Kindischer steht auch im Ms. unter...nnlicher V... || 6 E: Volses ||
7-8 E: Bormundschaftsverbote; die beiden Worte stehen zwar neben einander, sind 30
aber zu verschiedenen Zeiten mit verschiedener Tinte geschrieben, und zwar der erste
s-Zusatz aller Wahrscheinlichkeit nach früher als der zweite.

<sup>17</sup> Nach curatores, vor in rechtlichen und vor in Geschaften ein und dasselbe Zeichen, das letztere mit anderer Tinte. curatores steht am Ende, in rechtlichen am Anfang einer Zeile, zwischen beiden der s-Zusatz in 2296-7. Links von in 35

(s in Geschaften oder gar im benken) in rechtlichen Dingen. Hauslicher Gebrauch oder bürgerlicher Gebrauch. Unbefugnis.

### **530.** $\psi$ ? $(v-\chi$ ?) M 234. E I 210.

Man nimmt an, daß gewisse Menschen sich ihres Verstandes (\* begeben) nicht allein, sondern entweder unter Assistenz oder auch so gar substitution anderer Verstandes brauchen sollen.

### **531.** $\psi$ ? $(v-\chi$ ?) M 234. E I 211.

[KI] Menschen dumm und hernach unmündig machen. Nicht raison= niren sollen.

#### **532.** ψ. M 234. E I 212.

10

Könige als Bäter tractiren ihre Unterthanen wie Kinder, vor deren Unterhalt und Glük sie allein sorgen wollen. Priester als Hirten wie Schaase und also gar als das liebe Bieh, das niemals mündig werden kan. Man macht die Leute erst unfahig, sich selbst zu regiren, und alse denn entschuldigt man dadurch seinen despotism, daß sie sich nicht regiren können.

rechtlichen steht der s-Zusatz in Geschaften... bensen, alles zwischen den Zeilen von M §. 639. Die Worte gar (übergeschrieben!) im bensen sind vielleicht noch späteren Ursprungs als die drei vorhergehenden. Die letzteren scheinen aus derselben Zeit zu stammen wie der s-Zusatz in 2296-7, dürfen aber wohl nicht als seine Fortsetzung aufgefasst werden.

<sup>1</sup> s-Zusatz:  $\varphi$ . || im denken? erdenken?? || 2 bürgerlicher?? bürgerlichen?

<sup>5</sup> Der s-Zusatz (Phase ψ? ω? φ—χ??) giebt nur Sinn, wenn Kant die Rfl.
25 mit ihm enden lassen wollte. || 6 anderer? andereß?? || E: bedienen statt brauchen

Von den Talenten im Erkentnissvermögen.

§. 54 (VII 220).

M §. 648. 649.

533.  $\varphi-\chi^2$  ( $\varrho-\sigma^2$ ) M 252d. Zu M §. 648? Das Urbilbende Talent ist genie, das Nachbilbende nicht

#### **534.** ψ. M 252d. E I 451. 279. Zu M §. 648?

Im Bau des Korpers ift. 1. Wuchs, 2. Bildung, 3. Ausdruk (Leben); eben so: 1. Größe des talents, 2. proportion, 3. Geist.

Wo nichts wie die regelmaßige proportion [herv] anzutreffen, ist ein mittelmaßiger Kopf, wo ein talent hervorsticht: eine ausserordentliche.

10

**534α.** ψ. M 288. E I 280. **Talent ift 1.** Naturel, 2. Geift.

Von dem specifischen Unterschiede des vergleichenden und des vernünftelnden Witzes.

A. Von dem productiven Witze. §. 55. Vgl. oben Rfl. 458—486.

B. Von der Sagacität oder der Nachforschungsgabe. §. 56 (VII 223/4).

M §. 645.

<sup>4</sup> Wie mir scheint, muss das Blatt M 252 c/d zwischen M 238 und der verloren gegangenen Seite M 239 eingeschoben werden (vgl. Rfl. 504, oben 21924—29); dann stehen Nr. 533 und 534 auf der Gegenseite von M 239, auf welch letzterer sich §. 648 20 befindet.

<sup>9</sup> proportion? proportionen (so E.)?? || 10 eine aufferordentliche (sc. proportion)? ein aufferordentlicher (sc. Ropf; so E.)??

#### **535.** ω<sup>2</sup>. L Bl. Reicke X b 5. S. II:

Von der Methode Vorläufig zu urtheilen.

Wenn in der Art, ein (o noch) problematisches Urtheil zu beweisen. 5 Methode senn muß, so wird man auch methodisch (9 d. i. nach Principien) verfahren muffen, nur allererft [was mahr f] die Barheit zu fuchen. Gin solches Urtheil wird ein vorläufiges Urtheil (iudicium praevium) heissen können. Ein Bergman wird, da er weiß, das Metalle vornehmlich in Gebirgen anzutreffen find, nicht [blind ben] blindlings auf gerathe mohl 10 koftspielige Bergarbeit anfangen, ber Botaniker, um neue Pflanzen, oder Aftronom, um am himmel neue Geftirne aufzufinden, nicht auf Gut Glud Feld und Wald durchstöbern [weil es sich getroffen hat daß man], ein Chemist nicht [Feu] Rohlen und Tiegel [auf8] zu neuen Mischungen oder Auflösungen Berichwenden [und], um etwas auszufinden, ohne [vor] Borkentniffe zu 15 haben, wie er suchen soll. — Einem Arzt ift diese Methode vorläufig zu urtheilen noch nothwendiger (eingedenk des hippocrates Warnung: iudicium anceps, experimentum periculosum), und der Jurist bereitet sich burchs Formale des Processes [zu durch] von einem vorläufigen Urtheile (iudicium praevium) zum entscheidenden (iudicium determinans) vor.

## C. Von der Originalität des Erkenntnissvermögens oder dem Genie. §. 57—59 (VII 224—227).

20

Die zu diesen Paragraphen gehörigen Reflexionen sind, um den Zusammenhang von Kants aesthetischen Bemerkungen nicht zu zerstören, sämmtlich bei §. 67—71 abgedruckt.

<sup>1</sup> Zu dieser Rfl. vgl. VI 478, VII 223—4, VII 403, IX 74—5. || 6 nur! um! ||
25 9 blindlings! blindliges! || 11 un an Hinnel || neue Gestirne! nein (verschrieben für ein) Gestirn! || nicht fehlt. || 15 Ginem! Ginen! || ist fehlt. || 16 des! der! ||
Der 1. Aphorismus des Hippocrates beginnt: Ο βίος βραχύς, ή δὲ τέχνη μαχρή, ὁ δὲ χαιρὸς ὀξύς, ή δὲ πείρα σγαλερή, ή δὲ χρίσις χαλεπή. Vgl. VIII 3064. ||
18 Fornale || von fehlt || In einem ist em erst nachträglich hinzugesetzt. || vorläusig

#### Zweites Buch.

# Das Gefühl der Lust und Unlust.

§. 60-72 (VII 230-250). M §. 651-662.

5

20

**536.** ψ. L Bl. Ha 6.

S. I:

Ru dem Capitel vom Bergnügen.

Der Besitz des Geliebten Gegenstandes ift das Ende von den Schmerzen der Verliebten, aber auch das Ende der Liebe. Bum Beweise, daß ihre lebhafteste Freuden nicht länger als die Schmerzen dauren 10 fönnen.

Eben so verfürst Arbeit am grundlichsten die Zeit, weil fie unauf= horlich Verschwindende Beschwerden enthalt.

Von einer gemissen Bosheit in der Menschlichen Natur, in den Übeln anderer Menschen einen gewissen Troft zu finden. Darum, weil man 15 felbst mit übeln gedruft ift und weil eine andere Bosheit ift, fich über den Unglüklichen zu erheben\*, und wir daher die Gleichheit wünschen. Ift das demuthigende Unglut da, so werden wir auch wieder grosmuthig und wollen, daß andere uns mas zu verdanken haben, mithin unter uns senn.

\*(9 Der Reiche verachtet den Armen, der [herr] Vornehme den Gemeinen, der Gesunde den Rranken.)

<sup>5</sup> Ich schicke diese Nr. als Ganzes voraus, weil ihre einzelnen Theile, wenn sie auch verschiedene Themata behandeln und zu verschiedenen Paragraphen der Unthropologie (besonders §. 60-66) in Beziehung stehn, doch zu eng zusammen- 25 gehören, als dass sie getrennt werden dürften. || 14 Zum Folgenden vgl. VII 238-239. || 17 ben? bem? || 20 fenn? fenen?

Die Bestimmung des Menschen ist nicht, hier iemals Glüklich zu senn, sondern unaushorlich durch Schmerz getrieben zu werden, seine Talente zu entwikeln.

Daß der Mensch eine Uneigenützigkeit in der Idee habe, wodurch er feine eigennützige Reigungen mäßigt, daß er in der ersten Gesinnung sich selbst gefalle, aber damit doch nicht befriedigt wird, und der Umgang die Menschen verbindet, weil sie einander bedürfen.

S. II:

Die Menschen sind so eingerichtet, daß sie sich an einander cultiviren sollen. Daher die Gesellschaftliche Plagen, die Nebenbuhleren und die Nachrede. Hiezu konte nichts beytragen als der Schmerz, der uns immer nothigt, aus unserem Zustande herauszugehen. Daher der Mensch das Geplagteste unter allen Geschopfen. Kein ruhiges Vergnügen, immer aussichten. Die Bösartigkeit ist ein Bewustsenn seiner Überlegenheit. Wer seine Gutartigkeit aus sich selbst hervorbringen soll, muß nur die Anlage dazu haben und nur aus Noth gut senn, aus Neigung aber böse. Das Spiel ist eine von den Plagen unserer Unruhe, welche durch den continuirlichen Wechsel uns immer nothigt, dem Gemüth andere Eindrüst zu geben. Alles lauft auf Gesundheit hinaus, aber sofern sie durch Gemüthsbewegungen bewirft wird.

( Gin Tempel der Feigheit, der Untreue und dem Neide.)

Eine Bösartigkeit der Menschlichen Natur ist diese: daß Menschen einander nicht getreu sind, daß sie einander nicht trauen können, selbst in Ansehung des gemeinschaftlichen interesse, daß eigenut sie gegen einander verstellt und heimlich macht. Daß der Verdacht veranlaßt, einander zuvor zu kommen. Daher kann keine Armee revoltiren. Daher bleibt immer die Hofnung ben seindlichen allierten, daß sie sich trennen werden. Trennung in den Theilen ist Ursache neuer Verbindungen, und verhütet daß allgemeine Ganze, bis die Menschheit einmal gutartig wird. Neigung,

<sup>12</sup> herauszuhen? herausziehen? herauszugen?! || 21 Der g-Zusatz steht zwischen dem vorhergehenden und dem folgenden Absatz, auf einem frei gebliebenen Raum rechts von bewirft wird. Inhaltlich vgl. VII 27612—27. || Ein? Einen? || 26 Zu Daher — revoltiren vgl. VII 27624—27. || 28 verhüten

sich in Corps zu vereinigen, weil man badurch stark wird, esprit de corps, disciplin. Viel Corps. Spaltung.

#### Eintheilung (VII 230).

537.  $\iota^{2}$ ?  $(\varkappa^{3}$ ?) M 242b. Wahrscheinlich zu der Überschrift von Sectio XV "Voluptas et taedium" (41<sub>25</sub>):

Befühl ift unterschieden vom Erkentniffe.

Lust und Unlust find nicht contradictorisch entgegengesett.

But und bose find relativische Pradifate in Ansehung des Gefühls.

Ein jedes Gefühl ift entweder primitiv: Hunger, Geschlechter Neigung, oder derivativ: Ordnung, Ehre.

Wahres Gute, Scheingute.

**538.**  $\iota^{2}$ ?  $(\mathbf{x}^{3}$ ?) M 178'. E I 392. Zu M §. 656 "rationalia (intellectualia)":

Das Vergnügen des Verstandes ist entweder unmittelbar, &. E. in Wissenschaften, oder mittelbar, da vermittelst des Verstandes sinnliche 15 Vergnügen ausgebreiteter oder dauerhafter werden.

**539.**  $\kappa^{3}$ ?  $\mu$ ?  $\nu^{2}$ ? M 242b.

Die Vernunft ist an sich selbst gut; aber der Mensch von vorzüglicher Vernunft ist nur gut, in so sern er sich ihrer Wohlgebraucht, d. i. Zu guten Zweken. Der blosse vollständige Gebrauch der Vernunft ist das einzige, 20 was auch ohne andere Zweke Gut ist, weil die cultur des intellectualen die Ovelle des moralischen ist.

<sup>1</sup> be? du?? bes?? ber??

<sup>7</sup> contrad: || 9 Geschlechter N. || 10 Orbn.

<sup>12</sup> Vgl. 24126f. | 15 Biffensch: E: eine Biffenschaft | 16 E: Bergnügungen 25

Weil Zweke nicht in die Sinne fallen, [sondern] so ist das intellectuale des Wohlgefallens [eben] der Zwek, d. i. es gefällt als ein Grund.

### **540.** μ? (ν?) M 245. E I 393.

Db es Vernünftige Vergnügen gebe ober Vergnügen der Vernunft? Von der gleichartigkeit des Vergnügens ben der Ungleichartigkeit des Wohlgefallens. Sleichgewicht zwischen sinnlichen und intellectualen Vergnügen.

#### **541.** $\mu$ ? (v?) M 247.

Durch die Vernunft urtheilen wir über das Gute und Böse, d. i. über das, was allgemein und nothwendiger weise (entweder absolut oder relativ) wohlgesellt. Daher Geschieht das Urtheil über das Gute und Böse nicht durchs Gefühl, weil dessen Urtheile nur privatgültigkeit haben; aber sie setzen doch Gesühl vorraus, und die Vernünftige Urtheilskraft gehet auf die Bedingungen der allgemeingültigkeit dessenigen, was dem Gesühle gemäß begehrt werden mag.

#### **542.** $v = \xi? (\varrho - v?) (\mu?) M 247.$

Etwas ist ein Gegenstand der Lust, oder: es existirt ein Gefühl der Lust, welches sich auf einen Gegenstand bezieht, kann eben so wenig aus bloßen Begriffen wie das Daseyn der Dinge ausgemacht werden. Aber wohl bedingter Weise. Wenn eine (sallgemeine) Lust wozu vorausgesett wird: was gefällt alsdenn allgemein?

<sup>11</sup> fellt? fallt? | 14 besjenige? basjenige??

<sup>21</sup> Man könnte auch nach allgemein einen Punkt setzen und dann entweder was im Sinne von etwas interpretiren oder nach gefällt ein zweites gefällt einschieben und beide durch ein Komma trennen.

#### **543.** $\xi$ ? $(\varrho - v?)$ $(\mu$ ?) M 245. E I 397.

Das Vernünftige Vergnügen ist an demjenigen, was ein allgemein gültiger Grund des Vergnügens ist, [vor] als wirkender Ursache oder als würdige bricht ab?

#### **544.** $\xi$ —o? $\varrho$ <sup>1</sup>— $\sigma$ <sup>1</sup>? $(\varphi$ <sup>1</sup>?) M 248. E I 394.

Vernünftiges (8 Wohlgefallen) Vergnügen. z. E. botanisiren. Reisen um die Welt zu kennen. Gesellschaft um sich in Erkentnissen zu üben. Diese Vergnügen sind weder vor die Sinne [allein noch] unmittelbar, noch eigennüßig, [son] noch vor die Vernunft allein, sondern gehen auf den Unterhalt der Sinne, so fern er unsre Vollkommenheit befördert.

5

(" Eine Lust, die selbst gefällt, weil sie zur Bollfommenheit abzwekt.)

#### **545.** $\xi$ —o? $\varrho$ <sup>1</sup>— $\sigma$ <sup>1</sup>? $(\varphi$ <sup>1</sup>?) M 248. E I 332.

Flüchtige Vergnügen wegen Vergänglichkeit des Gegenstandes oder der Kürze des Genusses (Geitziger hat ihn in der Idee länger) oder der 16 Veränderung unserer Selbst aus dem Vergnügen der Einbildung in die Warheit. Jussion der Natur in Ansehung des Geschlechts im Gesitteten Zustande.

#### **546.** v. M 245.

Das (9 sinnliche) Vergnügen ist real finlich oder ideal. Jenes kan 20 ein Vergnügen des Wahnes von einem wirklichen Genuß senn. Das

<sup>3—4</sup> E: wirkende; unwahrscheinlich. || würdige nicht ganz sicher; sollte die Rfl. mit dem Wort schliessen, so müsste es in würdiger verwandelt werden, was möglicher (aber nicht wahrscheinlicher) Weise auch im Ms. steht.

<sup>6</sup> Zu Rfl. 544 vgl. VII 236—7. Die Rfl. selbst steht am linken und untern 25 Rand von M 248, der s-Zusatz ( $\varrho^3$ — $\varphi$ ) in M §. 662, mit Vernünstiges durch einen Strich verbunden. || 7 E: Kenntnissen || 11 Der g-Zusatz steht, ohne Verweisungszeichen, in M §. 662, rechts von botanisiren . . . fennen (Z. 6—7).

<sup>21</sup> Ben (in Benuß) ist durch einen Tintenklex bedeckt und errathen.

ideale ift ein analogon des intellectuellen, weil es auch in unserer Gewalt ist, wir uns es selbst machen können.

Das Schone gefällt auch, und zwar bricht ab.

#### **547.** v. M 245. E I 398.

Ein vernünftig Vergnügen ist eine contradictio in adiecto; denn es sett ein Vernunftgefühl voraus. Es kann aber den Mitteln nach Versnünftig, den Zweken nach sinulich seyn. Durch das intellectuelle Wolzgefallen kann doch ein wirklich vergnügen entspringen; aber alsdenn gefällt es nicht durchs Gefühl, sondern das Gefühl wird blos durchs wohlgefallen, je reiner es ist, desto mehr gerührt. Wie das Zugeht, weiß ich nicht. Wenn man durch die Vergnügen der Sinne einen zur Tugend führen will, so geschiehts, weil er nicht moralisch Gefühl hat.

#### **548.** φ. M 247. E I 330.

Korperliche Vergnügen. Eintheilung. Ein einzig Vergnügen giebts, welches der Körper gänzlich vor sich allein und ohne Bemühung und Mittel genießt: das ist der Schlaf.

#### 549. φ. M 247.

Bergnügen der Sinne, der begleitenden Einbildung (soptisch. Musit), der frenen Einbildung: Dichtkunft, Beredsamkeit 2c 2c.

### **550.** φ. M 242b.

20

Lust an der bloßen Vorstellung eines Gegenstandes ist Wohlgefallen. An der Existenz des Gegenstandes ist Interesse. Dieses entweder Sinnen oder Vernunftinteresse, Genuß oder Thätigkeit.

<sup>1</sup> unferer? unfrer? | 2 und? nur??

<sup>7</sup> E: dem Zwecke || intellectuelle? intellectuele?? E: intellectuale; unmöglich.
19 fren; das Wort ist übergeschrieben; vor Einbildung ein schwer leserliches,
in ein anderes hineincorrigirtes Wort, das wahrscheinlich auch frenen heisst.

551. φ. M 242b.

Das Subjective in meinen Vorstellungen, was nicht objectiv senn kan, betrift meinen Zustand. Nicht blos Empfindung.

**552.** q. M 241. In M §. 651:

(8 Das Gefühl von der Beforderung des Lebens vergnügt.)

Die Fühlungen sind von Empfindungen unterschieden. Die zwenten gehören vor die Sinne, die erste vors Gefühl. Es giebt Formen der Gegenstände der Empfindung, welche a priori können vorgestellt werden und wodurch Gestalt und Spiel moglich wird. Es giebt eben so Formen der Fühlung des Wohlgefallens und Missallens, die eine Bedingung des Wohlgefallens enthalten in der coordination und a priori erkannt werden können. Andrer Seits giebts ein Erkentnis so wohl als Wohlgefallen aus einer Regel und an dem, was zur Regel dient.

#### **553.** φ. M 241. E I 329. In M §. 651:

- 1. Das Wohlbefinden überhaupt: subiective Lust. (9 acqviescentia.) 15
- 2. Das Wohlgefallen am Gegenstande.
  - a. in der Empfindung. Bohlgefallen des Sinns.\*
  - b. der Urtheilskraft. subsumtion unter Regel.\*\*
  - c. des Verstandes und der Vernunft. Regel a priori.
  - \*(9 Angenehm, Schön, Gut.)
  - \*\* (9 Einstimmung mit einer Regel der Lust überhaupt.)

<sup>5</sup> s-Zusatz:  $\varphi$ ? ( $\omega$ ?) || 6—7 zweyten und erste haben im Ms. versehentlich ihre Stelle getauscht. || 12 ein? eine? || 13 bein? bein? || waß Zusatz des Hg.

<sup>15</sup> acqviese? acqvies? Das Wort steht links von 1. Zur Sache vgl. 50<sub>13</sub>, VII 234<sub>35</sub>. || 17 beß? baß? ber (so E.)?? beß aus früherem ber? oder umgekehrt?? || 25 Sinns? Sinn! Sinne (so E.)?? || 18 E: Regeln || 19 Statt c steht im Ms. 3, aber unter a und b. || 20 Diese drei Worte sind, obwohl sie durch das Verweisungszeichen alle auf a bezogen werden, doch ohne Zweifel auf a, b, c zu vertheilen.

**554.**  $\psi$ ?  $(v-\chi^2)$  M 178'. Zu M §. 655:

Lust und Unlust sind nicht bloke (O Erkenntnisse) Vorstellungen, weil sie nicht das Verhaltnis zum obiect, sondern subiect ausdrüfen.

# **555.** $\psi$ ? $(v-\chi$ ?) M 178'. Zu M §. 655:

Das subiective Wohlgefallen ist voluptas; das obiective eines Gegensstandes der Sinne ist geschmak, und der Gegenstand ist schön; das der Vernunst Billigung, und der Gegenstand gut. Das Subiective beruht auf Empfindung, das obiective auf die Formen, namlich sinnliche oder intellectuelle Einheit und Manigfaltigkeit.

Das Unmittelbare wohlgefallen durch Empfindung, Einbildungsraft und Vernunft. Oberes Wohlgefallen muß auch Unmittelbar senn. Nicht Glükseeligkeit.

### **556.** $\psi$ ? $(v-\chi$ ?) M 252e. E I 318.

Das Verhaltnis der Vorstellungen zu den thatigen Kräften des subiects, um dieselbe Vorstellung zu erhalten oder hervorzubringen, ift das Gefühl der Lust. Das Verhaltnis zur thatigen Kraft, um das obiect der Lust zu actuiren, das Begehrungsvermögen.

#### 557. $\psi$ ? $(v-\chi$ ?) M 252e.

Daß wohlgefallen eutweder an dem Gegenstande oder an der existenh 20 des Gegenstandes. Das lettere an der Folge desselben auf unseren Zustand, das zwente an dem Gegenstande an sich selbst. Wohlgesallen an

<sup>10—12</sup> Es ist nicht ganz sicher, ob diese Zeilen wirklich die Fortsetzung von Zeile 9 bilden. Am Anfang von Zeile 10 steht ein Zeichen, dem kein zweites entspricht, das aber von Kant am Schluss von Zeile 9 wahrscheinlich nur vergessen ist.
25 Es ist jedoch auch möglich, dass die Zeilen 10—12 den Schluss einer Rfl. bilden, welche auf M 244 stand. Darüber, dass das Blatt M 178'—179' falsch eingeklebt ist, vgl. Rfl. 711.

<sup>15</sup> um! nur!

<sup>21</sup> bas zwente sc. das Bohlgefallen an bem Gegenftanbe

der Belebung der Sinnlichkeit [durchs Gefühl, der Urtheilskraft durch Geschmaf und der Bernunft durch] oder des Verstandes und Vernunft oder bender in Übereinstimung.

Bessen eristent gefällt: interessirt.

**558.** ω<sup>5</sup>. L Bl. Berliner Königliche Bibliothek 25. S. I:

Es ist nicht einerlen zu sagen: Ich leide oder: mein Körper leidet. Das lettere: Anschauung, nicht Gefül. — Ob jemand die Achtung Anderer verdienen müsse oder sie ihm von selbst gebührt.

#### Von der sinnlichen Lust.

A.

Vom Gefühl für das Angenehme oder der sinnlichen Lust in der Empfindung eines Gegenstandes.

§. 60 (VII 230-233).

559. ζ γ ο γ M 250. E I 336.

Es giebt 1. eine Unlust, die nur ein sinnlich Gereitztes Misfallen ist, e.g. [bas Grouf] der Andlik eines Ungeheuers; 2. eine solche, welche ein wahrer Schmert ist, aber in Ansehung des Gauten Zustandes nichts oder gar eine angenehme folge hervordringt; 3. traurigkeit bricht ab?

**560.**  $\eta^{1}$ ?  $\mathbf{x}^{1}$ ?  $(\sigma^{1}$ ?) L. Rückseite des hintern Vorsatzblattes.

Das allgemeine mathematische Gesetz der Continuität heißt: Was won dem Verhältnis zweger Ungleichen Großen unbestimmt praedicirt wird, gilt auch, wenn sie gleich sind, d. i. wenn die Ungleichheit ver-

1 Sinnlichfeit aus Sinne | 2 des aus der

15 1 fehlt. [] Gereittes? Gemachtes (so E.)?? [ 18 hervor. wie es scheint.

20 Zu Bef. der Contin: cgl. XIV 478 = 179 sammt den dort angegebenen Stellen.

ichwindend ist; e. g. wenn Sparsamkeit und Geiß nur der Größe nach, aber unbestimt unterschieden sind, so gilt eben das von der Sparsamkeit wie som Geiß: nemlich er ist sein unendlich unendlich w] strasbar, obzwar unendlich wenig. Umgekehrt: wenn zwen Beschaffenheiten der Dinge durch die kloße Verminderung der einen in die Andre nicht übergehen können, so differiren sie nicht bloß der Größe nach. [Dinge deren das] Daseienige, was durch die bloße Vergrößerung das Gegentheil von der Folge (welche eine Gewiße bestimmte größe haben würde) hervorbringt, e. g. Empfindung, die ein Grund des Vergnügens ist, ist es nicht, wenn sie ins unendliche wächst.

Je größer die Empfindung [eines] ist, desto großer ist [bas Leiden, desto kleiner also die S] die reale Vorstellung seines Zustandes, desto großer aber das Leiden, d. i. die Verminderung der Selbstthätigkeit. Da nun das Vergnügen auf dem producte beruht aus der Größe des Gefühls und der Größe des Lebens, so muß der Eindruk nicht den Wiederstand betreffen, mit welchem die Lebenssähigkeit sich selbst erhält und unter seiner Wilkühr hat. z. E. Kleine Wärme ist angenehm, noch Größere angenehmer; aber wenn sie weiter fortsärth zu wachsen, wird sie unangenehm.

1 Zu dem Beispiel von Sparfamfeit und Beit rgl. Swifts "Processe ein 20 hodenloser Abgrand oder die Geschichte John Bullst, Zweiter Theil 1713 7. Cap.: .. Tugend und Laster unterscheiden sich durch eine unmerkbare Linie, und es ist nicht möglich auf der äussersten Grenzscheidung der Sparsamkeit einherzugehen, ohne zuweilen das Land der Kargheit zu berühren" (Satyrische und ernsthafte Schriften von Dr. Jou. Swift. Bd. 1. 2. Anfl. 1760. S. 195.) | 3-4 obzwar wenig muss zu gilt 25 gezogen werden, wenn man nicht vorzieht. sie ist statt er ist zu lesen. | 6 beren? benen? | 6-10 In den Worten Dasienige - wachst hat Kant entweder die Vollendung des Hauptsatzes über dem Beispiel von der Empfindung vergessen oder diese Vollendung mit Absicht unterlassen, weil der gewählte Anjung sich zum Ausdruck für das, was er sagen wollte, als ungerignes erwies. Subject zu ift es nicht ist selbst-10 verständlich Empfindung: welche ist Object; große sc. der Ursuche. Der Sinn der Stelle kann wohl mir folgender sein: "Wenn eine stärker wirkende Ursuche das Gegentheil von der Beschaffenheit zur Folge hat, die durch eine sehwächer wirkende Ursache derselben Art hervorgebrucht wird, so differiren die beiden Beschaffenheiten nicht bloss der Grösse nach. Würe das Lettere der Fall, so müsste die Verstärkung der Ursache 35 eine entsprechende Vergrösserung der Folge nach sich ziehen." 13 Berminderung" Beranderung ?? . 1.5 16 betreffen ist rielleucht verschrieben für nibertreffen, unter ieiner fin unter ihrer cosp. ihn so, den kindenek unter ihrer

**561.** ξ? φ¹? M 178'. E I 319. Zu M §. 656?

Die Antriebe des Lebens find Eindrufe und Gedanken.

Das Leben selbst fühlen wir nicht, sondern die Beforderung oder Hindernis desselben.

Das Vergnügen selbst ift eine Beforderung des Lebens, daher freude.

#### **562.** $\varrho^{1?}$ $\sigma^{1?}$ $(\xi^?)$ $(v^{1?})$ $(\varphi^{1?})$ M 246. E I 331.

Bergnügen und Schmerz find entweder blos in der Empfindung oder im Gemüthe. Das lette ift Freude und Betrübnis. (\* Glückfeeligkeit und Unglückfeeligkeit dependiren davon, mussen im gemüthe selber ihren Grund haben.)

Das Vergnügen ist entweder blos unterhaltend oder belebend. Das lettere ruhig oder lärmend (grauschend). Der Dauer nach entsweder der Abwechselung (g Lustreise, Jagt) oder [oder] anhaltend. (g Mahlzeit. Umgang. Lecture. Dessen man nicht überdrüßig wird in der Wiederholung, aber doch bald satt in der Verlängerung. 15 Geistige Vergnügen keins von benden.)

Rurze Zeit einnehmende personen.

Bergnügen oder Misfallen im Nachschmak (G Borgeschmak). Mahlzeit des plato. Rede. Einsall. Rheinwein. Süssigkeit. Ergoplichkeiten. Die größten Bedürfnisse der Thiere sind zugleich ergöplichkeiten. Mahlzeit. Schlaf. Begattung, davon das letzte mit Unlust in der Nachzempfindung verbunden ist.

<sup>2</sup> Es ist nicht sicher, ob Z. 2 mit Z. 3—4 in unmittelbarem Zusammenhang steht. Sie ist von ihnen durch vier Zeilen der früher geschriebenen Rfl. 706 getrennt, ohne dass Verweisungszeichen eine Verbindung herstellten. || 4 berselben

<sup>8</sup> s-Zusatz:  $\varphi$ . Vielleicht stammen mehrere der g-Zusätze auch erst aus späterer Zeit  $(\varphi)$ . || 16 beyden? beydem? || 17 personen. ist vielleicht erst nachträglich hinzugesetzt; zu einnehmende wäre dann Bergnügen zu ergänzen. || 18—19 Zu Mahlzeit des plato vgl. VII 278, 365. || Rheinwein? Rheimreien? || 20 Von Die bis zum Schluss vielleicht erst nachträglich hinzugesetzt. || 21 Schlass.

#### **563.** $\varrho^{1?} \sigma^{1?} (x^{1?} v^{1?} \xi^{?}) M 241.$

Bey dem Urtheil über allgemeine Beschaffenheiten der Dinge kan man sich niemals aufs Gefühl berufen, und, wo die besondere Bestimungen nur durch das, was sie mit einer allgemeinen Regel einstimiges haben, 3 gefallen, da geschieht das Urtheil niemals durchs Gefühl.

#### **564.** v. M 241. E I 333.

Der Zustand des Wohlbefindens (o dem Gemüthe nach), der Fröhlichsteit, der Lustigkeit, der ausgelassenen Freude, des Übelbefindens (Unlustigkeit). Misvergnügte schwermuth. Das Wohlbefinden ist noch nicht vergnügen, es ist die Einheit in dem Verhältniß des Genusses zum Bedürfnis. Es ist Lust, aber noch nicht Vergnügen oder schwerz. Es komt alles auf die Folge an. Das Vergnügen, was aufs Wohlbefinden folgt, ist entbehrlich, aber die restitution des Wohlbefindens, d. i. Vefregung von Schwerz, stimt mit der Bedürsnis und ist in Verhaltnis auf den Vorigen Zustand ein Vergnügen.

#### **565.** v. M 241. E I 320.

Die Belebung eines organs ist ein bestimtes Vergnügen. Das Ganze Gefühl des Lebens eine Fröhlichkeit. Der Schlaf bringt durch die Belebung des Systems der organen der Selbsterhaltung mit der Fühlz losigkeit der organen der Willführ auch Vergnügen. Auf einen Schmerz erfolgte Vefreyung ist eine positive Bewegung der organen zum Leben.

#### **566.** v. M 241. E I 335.

Der Schmerz, der keine Wirkliche Beränderung unfres Zustandes zum Grunde hat, ist ideal; o. g. sympathie, ideale Furcht benm Anblik

<sup>4</sup> nur? immer?

<sup>9</sup> Misvergnügte? Misvergnügen? | 12 E: Folgen | 13 von? vom? | 14 in? im?

<sup>23</sup> feine? fein? || Birkliche, wie es scheint, aus Birkliches; es folgt ein durchstrichnes Wort, wahrscheinlich obiect. || unsres? unseres?!

Grauser gegenstände. Es ist der Schmert in der Erscheinung, aber nicht Empfindung.

567. v. M 241.

Weil Alles, was das Gefühl des Lebens befördert oder vergrößert, gefällt, so betrist es entweder das thierische oder menschliche oder Geistige Leben. Das erste Gefällt in der Empsindung, das zwehte in der Anschauung oder Erscheinung, das dritte im Begriff. Alles vergrößert oder befordert das Gesühl des Lebens, was die Thätigkeit und Gebrauch seiner Kräfte, so wohl der Erkennenden als der Aussührenden, begünstigt. Die Gnugsamkeit der frehen Willtühr ist das vollständige Leben. Ze einstimmiger mit sich selbst, je einstimmiger mit fremdem Willen seiner Natur nach die Willtühr ist, je mehr sie ein Grund ist, andrer Willtühr mit unsrer zu vereinigen: desto mehr stimmt es mit den allgemeinen principien des Lebens, desto weniger Hindernis auch, desto größerer Einsluß auf die Verhaltnisse und frehe Willtühr anderer. Der frehe Wille, der zugleich den andrer mit dem seinigen Vereinigt, hat das größte Leben.

568. v. M 241.

Manches gefellt nicht an fich selbst, sondern durch Neuigkeit; die Unerträglichkeit der Wiederholungen wißiger Einfälle, Thone.

**569.** v. M 241. E I 321.

Wo gar kein Gefühl ist, da ist nicht Schmert, nicht Lust. Aber das Wohlbesinden ist die Sume vom ganten Genuß des Lebens, das vergrößerte Gesühl in einem Theil ist das Vergnügen.

18 gefellt? gefallt?

<sup>5</sup> Die zweite Silbe in vetrift bis auf das r nicht ganz sicher. || 11 fremdem? iremden? || Statt seiner wohl besser: ihrer. || 13 den? dem? || In principien die Endung 25 unsicher. || 15 Berhaltn:? Borsahe? Das Wort steht (ebenso wie zugleich den in %. 15/6) hart am rechten abgegriffnen und ausgefaserten Rand von M 241. In beiden Fällen sind nur die ersten vier Buchstaben noch einigermaassen deutlich erkennbar; das Andere ist fast ganz gerathen. || und? || zugleich den? zustimmung?

#### **570.** v. M 241. E I 321.

(9 Alle Belebung durch den Geist ist inniglich und vergrößert es im Ganken; alle durch den Körper beleben nur einen Theil. Belebt ist nicht der, so einen gesunden Magen und gute Arme und Beine hat, sondern der aufgewekt ist, sich seiner Lebendigkeit bewust zu senn.

Die Cansalitaet der Vorstellungen in Ansehung ihrer eignen . . . ist Lust.)

Das beforderte Gefühl des Lebens an einem Theil kann vielleicht mit der Verminderung des Lebens im Gangen verbunden seyn in der Volge. Aber das unmittelbare Gefühl Zeigt doch vermehrt Leben. Alle angenehmen Empfindungen scheinen die freye Bewegung des nervensafts zu begünstigen.

#### 571. v. M 241. E I 350.

Warum das Leben gefällt und die Leblosigkeit misfällt? Da das

<sup>2</sup> Der Anfang des g-Zusatzes (Mle . . . und) steht unmittelbar rechts vom 15 Schluss von Rft. 569, ist aber durch einen Strich von ihm getrennt, der unter den am linken Rand von M 241 eine Zeile bildenden Worten bas Bergnügen hergeht und sich dann zwischen Bergnügen und Alle aufwärts zieht. E. schlägt den g-Zusatz zu Rft. 569. Ich halte die Zeilen für einen nachtröglichen Zusatz zum Anfang von 20 Rfl. 570 und beziehe demgemäss es (Z. 2) auf Gefühl bes Lebens in Z. 8. Die Worte Rörper . . . Theil (Z. 3) stehn unmittelbar über dem Anfang von Rft. 570, der Schluss des g-Zusatzes von Belebt an auf dem untern Rand der Seite, durch Verweisungszeichen mit Theil verbunden. - Die Worte Die . . . Eust (Z. 6/7) stehn zu unterst auf der Seite, rechts von fenn (Z. 5) und durch einen senkrechten Strich davon getrennt. 25 Vielleicht soll der Strich ein Verweisungszeichen sein, dem aann möglicher, aber nicht wahrscheinlicher Weise ein zweites vor Rfl. 573 entspräche. Ist er ein Trennungszeichen. so bedeutet er vielleicht nur, dass die Worte Die . . . Eust eine gewisse Selbständigkeit besitzen und, wenn Platz gewesen wäre, einen besonderen Absatz gebildet haben würden. Möglich aber auch, dass sie eine besondere, erst später hinzugekommene Rfl. sind. 4 Magen nicht ganz sicher. | 4 E: ber auch gewohnt ist; unmöglich, höchstens: aufgewacht. | Lebendigkeit? Sicher ist nur igkeit, davor steht b oder I, t, kaum b: zu Anfang, wie es scheint, ein & (1). B (b), oder T (t). E: Schuldigkeit. | 6-7 Diese Zeilen stehn hart am untern abgegriffnen und lädirten Rand von M 241, daher sind riele Worte unsicher. Hinsichtlich des wahrscheinlichen Sinnes vgl. Rfl. 556 und 577. || 35 Die? | Borstellungen? | Ansehung? | ihrer? ihres? | Die drei Punkte vertreten etwa zehn unleserliche Buchstaben. || ift Lust? || 8 an einem? am einen? || 10 In vermehrt die 2. Silhe nicht ganz sicher. | 11 frene? fruhe?

Wohlgefallen der Grund der Begierden und Thätigkeiten ift, so ist es die direction der Kräfte und die Ausübung des Lebens selbst.

**572.** v-q?  $(\chi-\psi$ ?) M 241. E I 349.

Warum misfällt der Tod, da man doch leben muß, um Unglüklich zu senn.

**573.**  $v-\varphi$ ?  $(\chi-\psi$ ?) M 241. E I 399.

Facultas substantiae, qvatenus consistit in caussalitate repraesentativa, est vita.

574. v. M 241. E I 317.

Das Leben ist felbstthatigkeit. Die Übereinstimmung des Korpers 10 mit der Thätigen Kraft des Gemuths ist das thierische Leben.

575. v. M 241. E I 325.

Bas das Bewustsenn von der Hinderniß des Lebens vermehrt, macht unluftig, misvergnügt.

15

576. v. M 241.

Die reflexion macht das Gefühl großer.

<sup>2</sup> Kräfte? Kraft?? | E: auf statt und; unwahrscheinlich.

<sup>4</sup> E: leben müßte

<sup>7-8</sup> repraesentat:

577. φ? ω?? M 241.

Eine Wirkung der Vorstellungen, welche in der Übereinstimung mit der Ovelle des Vorstellens (o mit der Ovelle der Thätigkeit) besteht, ist die Lust.

578. v. M 242.

Ich habe ein größer Vergnügen über den Gewinn, den ein armer Mensch macht, als meinen eigenen.

579. v. M 242. E I 68.

Die qvalitaet der Empfindung, da sie Lust oder Unlust erregt, ist allgemein verständlich, weil sie aufs Leben überhaupt geht. Ist nich obiectiv, aber doch das einzig wahre der affection der Sinne.

580. v? (ξ?) M 246. E I 343.

Alles Vergnügen wird entweder in Verhaltnis auf die ganze summe unseres Zustandes oder einzeln geschätt. (\* Vernunft ist zu einem richtigen 15 Urtheil über sein Glück nothig.) Im ersten fall ist die bloße Verminderung (\* obgleich der überrest groß gnug ist. Wir fühlen nur die Vermehrungen

<sup>1</sup> Ich habe die auf M 241 stehenden Reflexionen, soweit sie wahrscheinlich aus v und q stammen, mit Rücksicht auf die inneren Beziehungen zwischen den einzelnen Nrn. (z. B. zwischen 567 und 569—573, zwischen 570 und 577) hinter einander zum Abdruck gebracht, obwohl einige der folgenden Nrn. (578, 579 und besonders 580) wegen der günstigeren Plätze, auf denen sie stehn, wahrscheinlich vor Rfl. 573 und 577, vielleicht auch vor Rfl. 574—6 geschrieben sind. || 2 Birfung theilweise (Bi, f) halb gerathen. || In Übereinstimmung die 3. und 4. Silbe nicht ganz sicher. || 3 des? der?? || Borstellens? Borstellens? Borstellung? Borstellungen? || 3—4 Ob der g-Zusatz wirklich hierher gehört, ist nicht sicher. Seine ersten beiden Worte stehn, durch einen senkrechten Strich abgetrennt, rechts von Lust.

<sup>12</sup> s-Zusätze:  $\varphi$ . || 15—16 obgleich ist mit Berminderung durch einen Strick verbunden. Die Worte Bir . . . Berminderungen stehn, ohne Verweisungszeichen, im Text von M §. 658 über den Worten obgleich . . . gnug ist; die Rfl. selbst steht am linken und untern Rand von M 246 sowie zwischen M §. 658 und 659. || 24916—2501 E: Bermehrung oder Verminderung

oder Verminderungen.) beschwerlicher als ein kleinerer Grad, in den man gewohnt ist (s viel Klagen beweisen verzärtelung und also Ueberslus). Daher ist es nöthig, sich was zu versagen, damit man etwas zu steigern habe. Bediente nicht auf einmal zu bereichern, damit man noch etwas zu geben habe. Daher die Undantbarkeit der Günstlinge, weil sie nicht noch mehr bekomen. Die Abnahme macht Furcht wegen gäuzlichem Verlust. Sie accelerirt sich. Was den Schmerz vermehrt, ist doppelt schweer. Man kann doch der Empsindung des Gemüths eine diversion machen (s durch andre Schmerzen). Kleine verationen machen viel ungeduldiger als große Übel, weil man hier sich zusammennimt, dort aber sich vom schmerz treiben läßt. Die Annehmlichkeit nach langer Unlust ist wills kommen.

Von der Gewohnheit, andre glücklicher zu schätzen, sich aber würdiger. Vornemlich Frenheit, Ruhe und Reichtum.

Man verdirbt sich an der Unmaßigkeit des Genusses den Geschmak 15 an dem ruhigen selbstgenus Bussy Rabutin.

<sup>1</sup> ben? dem? | 4 noch fehlt bei E. | 15-16 Die Worte Buffy Rabutin sollen kaum den vorhergehenaen Satz als Citat aus Bussys Schriften kennzeichnen, sondern wohl vielmehr auf sein Leben und Verhalten als auf einen abschreckenden Beweis für die Wahrheit des Satzes hindeuten. Roger de Rabutin, Graf von Bussy (1618-1693), 20 war trotz grosser kriegerischer Verdienste 1665 bei Ludwig XIV. wegen seiner Histoire amoureuse des Gaules und wohl noch mehr wegen eines ihm zugeschriebenen Spottgedichts auf den König in Ungnade gefallen, über ein Jahr auf der Bastille gefangen gesetzt, dann zum Verzicht auf seine hohen militärischen Stellen gezwungen und auf das Land verbannt. Er hat dies Exil, wie seine nach seinem Tod herausgegebene 25 Correspondenz zeigt, mit wenig Würde getragen, immer wieder von neuem, und schliesslich auch mit einigem, wenn auch nicht mit dem gewünschten Erfolg, in schmeichterischen Briefen die Gnude des Königs angefleht. Zu einem fest in sich gegründeten, im ruhigen jelbstgenus zufriedenen Mann ist Bussy auch in den Tagen des Alters nicht geworden. Das Höchste, was er erreichte, war eine gewisse philosophisch christliche Resignation, 30 anter der aber das Feuer des Ärgers und Zorns über die ihm widerfuhrenen Zurücksetzungen und eine ungemeine Eitelkeit und Ehrsucht fortglommen, um häufig durchzubrechen und in offnen Flammen emporzulodern. Trotz all des Rühmens, das er in seinen Briefen oft von seinem stillen Landleben macht, sehnte er sich doch im Grunde seines Herzens stets nach dem Hofleben und der großen Welt zurück. Ich habe den 35 obigen Satz weder in der oft aufgelegten und mehrfach übersetzten Schrift "L'usage des adversitez, on l'histoire de plus illustres favoris contenant un discours du Comte

581. v. M 246.

Den Werth der Dinge und des Lebens on gros oder on detail ichaten.

**582.** φ. M 242b. E I 324.

Nicht das [Gefühl], was das Gefühl des Lebens befordert, vergnügt.

Der Schmert befördert es auch, aber es ist ein Gefühl der Hindernis des Lebens.

**583.** φ. M 245.

Wir fühlen die triebfedern des Lebens (essen, trinken, Licht, Bewegung) oder die harmonie der Eindrücke oder die harmonie unserer Vrenheit mit dem allgemeinen Leben. Das Lette ist Vernunstvollkommenheit und betrift nur die Form.

584. q. M 245.

Vergnügen bedürfen abwechselung. Man muß immer steigern können. Hofnung.

de Bussy Rabutin a ses enfans sur les divers evenemens de sa vie (1697), noch in den nach seinem Tods erschienenen Mémoires (nouvelle édition par L. Lalanne, 2 Bde. 1857), noch in seinen Lettres (nouvelle édition, 6 Bände 1731) gefunden. Sollte das Wort wider Erwarten doch von ihm stammen, so hätte er es jedenfalls aufrichtig nur in dem Sinn von sich sagen können, dass die Unmaßigseit des Genusses in seinen früheren Jahren ihm den Geschmaß an dem ruhigen selbstgenuß ein für allemal verdorben habe. Hätte er dagegen seine spätere Zeit als eine solche ruhigen selbstgenußses bezeichnen wollen (im Gegensatz zu dessen Fehlen in den Jahren der Unmaßigseit des Genusses vor seiner Verbannung), so wäre das nur eine jener leeren, rhetorischen Floskeln gewesen. von denen vor allem seine Briefe strotzen. Das Urtheil über Bussys Verhalten nach seinem Fall war bei Mitwelt und Nachwelt ein vorwiegend ungünstiges. Vgl. Saint-Évremonds und Voltaires Aussprüche in der vorhin genannten Ausgabe der Mémoires (II 458 ff., I S. XXV), sowie Bayles Nachrichten in seinem Dictionnaire historique et critique (5. éd. 1738 fol. IV 585—586; Bayle selbst nimmt Bussy bis zu einem gewissen Grade in Schutz).

<sup>2</sup> en gros? ens gros?

<sup>6</sup> Am Schluss der Rfl. steht: pag. 245 oben: die Bemerkung bezieht sich ohne Zweifel auf Rfl. 583.

<sup>10</sup> bem? ber?

Der Schmerz muß sich einschleichen: dolce picqvante. Dem Schmerz biversion machen.

# 585. v? (σ²?) M 404'. E I 326.

Die Linderung des Schmerzes ift nur ein negativ vergnügen (das frohsenn). Die Sattigung des Hungers ist keine Annehmlichkeit. Man sühlt zwar sein Ausleben, aber genießt noch nicht das Leben als nur in der Hosnung. Die Sehnsucht nach Bergnügen ist zwar ein Schmerz, setzt aber positive Bergnügen voraus, und die Erreichung derselben ist nicht blos die Stillung eines Schmerzes, sondern ein Zusat zum Genuß des Lebens. Sein Leben fühlen und es genießen ist nicht einerlen. Mit langen Zügen das Bergnügen des Lebens trinken, indem man sich selber den Genuß einschräuft.

Der Ehrtrieb ist nur ein Erweiterungstrieb im Genuß des Lebens und setzt die Bedurfnis voraus.

### **586.** v? ( $\sigma$ <sup>2</sup>?) M 405'. E I 322.

Die Empfindung von der Beforderung oder dem Hindernis des Lebens ift Vergnügen oder Schmert. Daher kan einerlen Vergnügen in gleichem grade nicht dauren, weil man die Beförderung des Lebens nicht fühlt. Daher ist Vergnügen, welches auf Schmerz folgt, süßer. Wir fühlen das Leben vorzüglich durch Thätigkeit und Belebung oder unterstützung 20 derselben. Affetten sind Hindernisse des Lebens, und die Bezwingung ders selben durch ein principium des Lebens vergnügt zwar nicht so sehr, wird aber innerlich sehr gebilligt. Wir fühlen hiedurch das persohnliche Leben.

15

Der bloße Einflus auf die Sine ist an sich selbst schon (ben gesundem Korper) eine Ursache vom Gefühl der Belebung, mithin von Vergnügen. 25

Wir haben aber in uns ein freyes principium des Lebens, nemlich des Geistigen, welches den Schmert der Armuth, Krankheit zc zc. überwiegen kann, so daß man doch den Ueberschuß der Beforderung über das Hindernis des Lebens fühlt.

<sup>4</sup> Schmerzes? Schmerzens? || 5 Man aus wir? || 8 Nach voraus möglicher 30 Weise ein Punkt. || 9 Schmerzens?

<sup>21</sup> E: beffelben || 25 von? vom?

Wir können uns an Vergangene Schmerzen mit Wehmuth erinnern; aber wir bedauren es nicht, sie erlitten zu haben.

Niederschlagende Uebel find die, woben das Gemuth die übermacht in der Belebung verliert (Gram).

Ein Rausch bringt eine andre Ordnung und lebhaftere Folge der phantasien hervor; darum hält sein Bergnügen an.

Zu verhüten, daß Hindernisse des Lebens kein überwiegend gefühl davon verursachen, dazu gehört, daß man sein eigen Vermögen zu beleben recht fühle.

Bon dem mas [gef] vergnügt, gefällt ober gebilligt mird.

Ein wohlausgedachter streich gefalt, ob er zwar nicht gebilligt wird. Zum ersten ift die manier hinlänglich, zum zweyten wird der gute Zwek erfodert. Was gefällt, wird blos beurtheilt, aber nicht empfunden, und zwar in der Anschauung beurtheilt.

#### **587.** v. M 405. E I 323.

10

15

Weil eine iede Beförderung des Lebens, sie mag physisch oder ideal seyn, nur partial seyn kann (denn sonst würden wir, weil die Vergleichung mangelt, sie nicht warnehmen), so hat sie ihr Maas, über welches sie das Gleichgewicht stöhrt. Sie muß mit dem Gesamten Leben zusammenstließen. sonst wird sie Schmerz. Zum Vergnügen gehort also zusammenstimmung, zum Schmerz wiederstreit. Daraus folgt, daß wenig Vergnügen, aber mehr Schmerzen werden moglich seyn. Das erste aber macht, daß wir es suchen, das zweyte sliehen. Das Gefühl der Veforderung des Lebens setzt also einen auf gewisse Weise entweder gleichgiltigen oder schmerzlichen Zustand voraus. Schmerzen brauchen positive Arsachen, Zusriedenheit fließt schon aus dem Gefühl des Lebens ohne Hindernis. Denn wir leben

<sup>3</sup> die (vor übermacht)? das? Wahrscheinlich die aus früherem das, kaum umgekehrt. || 4 Gram? Gram?? Graun?? Die Schreibung "Gramm" findet sich z. B. auch in den Satyrischen und ernsthaften Schriften von Dr. Jon. Swift Bd. III 2. Aufl. 1759 S. 305, Bd. VII 1763 S. 123. || 14 Anschauungen

<sup>17—19</sup> Die Klammern fehlen im Ms. || 26 hinderniß steht am rechten Rand, der letzte Satz am untern Rand von M 405, Denn an dessen linker Seite. Nach hinderniß ein Verweisungszeichen, dem wohl ein zweites vor Denn entsprechen sollte. Kant vergass dann aber vermuthlich, es zu setzen.

auch continuirlich auf (Herzschlag,) oder unser Gefühl des Lebens befordert selbst das Leben.

#### **588.** v. M 405. E I 340.

Die idealische Vergnügen sind die mächtigsten: ein Großer Gewinn, ein großes Ansehen. Eine neue Entdekung. Herrschaft machen uns gegen alle physische gleichgiltig. Aber sie sind nicht so leicht erlangt und greifen selbst im Genuß an.

#### §. 61. 62 (VII 233-236).

Vgl. auch §. 66 (VII 238-239) und §. 75 (VII 253-254)

**589.** v? ( $\xi?$ ) ( $\mu?$ ) ( $\lambda?$ ) M 178'. E I 415. Zu M  $\S$ . 655:

Man unterscheidet die schwächlichkeit eines Korpers, der vielen Unspaßlichkeiten leicht unterworfen ist, von der [furchtsam] weichlichkeit, dadurch so gleich aus seiner Fassung gebracht zu werden und in Rummer oder [Baghaft] Kleinmüthigkeit zu verfallen. Dagegen ist auch die Gesunde Leb haftigkeit von dem [lastigen] Übermuthe zu unterscheiden, der eine uns bescheidene Freude über sein Wohlbesinden zeigt und denen, die nicht in gleichen Umständen sind, lästig ist. Die Gleichmüthigkeit, die durch solche Veränderliche Umstände nicht aus [sein] ihrer ruhigen und gnugsamen Verfassung gebracht wird, giebt das Ansehen einer Gewissen Würde. sonst würde die Tugend und das sause Gemüth nur die Eigenschaft eines 200 etwas geschwächten Naturells senn.

#### 590. E? (v?) M 242.

Um immer zufrieden zu senn ohne Luftigfeit und Gram, ift es nothig, den Dingen des Lebens die Bichtigfeit zu nehmen und den Bergnugen

<sup>4</sup> idealische? idealste (so E.)? || 6 erlangt sehlt bei E.

<sup>10</sup> Vgl. 24126f. || 15 lastigen? || der aus den || 19 kon sonst ab cuelleucht erst nachträglich hinzugesetzt.

<sup>23</sup> nothig nicht gant sicher.

die Unenthehrlichkeit. Die Lustigkeit stöhrt sich selbst und andre. Gesschmak an viel Dingen und abgehärtet gegen andre. Gnugsamkeit. Fröhliches Gemüth. Guter Muth. Launigte Gemüthsart. Empfindsamskeit ohne Empfindlichkeit (Verzärtelung). Wie die Alten den Tod zum Vergnügen dreheten. Nur die redlichen können fröhlich seyn. Man sühlt zwar schmerts, aber die Unzufriedenheit rührt von der Schätzung des ganzen Zustandes.

Der Zustand Guter Laune. Das gesetzte Gemüth, welches durch nichts sehr vergnügt wird, aber doch vor alle Gesühl hat. Komt her von der

unabhängigkeit seines Wohlbefindens.

Dieses ist entweder zu Hause oder in Gesellschaft. Geselligkeit ohne solche Neigung.

Befites oder des Genusses.

Prospecte am meisten.

ŭ

Freude und Traurigkeit über seinen Zustand

#### **591.** $\xi$ ? (v?) M 242.

Lust und Unlust sind verschiedener Art, selbst wenn sie sinnlich sind; aber sie lassen sich doch dem Grade nach vergleichen. Daraus ist zu sehen, daß sie doch worin übereinstimen müssen. Sie sind subiectiv darin einerlen, daß eine jede die Begierde des subiects bewegt; obiective können sie nicht verglichen werden. e. g. ein Schmaus und eine redliche Handlung.

# **592.** π-ν. M 305'. E I 414.

Die Natur hat uns selbst darauf geführt, zwar empfindsam, aber gleichmuthig zu seyn (gegentheil von Leidenschaften). Sie hat allen Gin=

L Entbehrlichfeit | andre? andre? Bei der letzteren Lesart müsste der von mir hinzuges, tzte Punkt wegfallen und vor abgehärtet etwa macht eingeschoben werden. || 8 Das aus Ein || 10 Unabhängkeit

18 und? durch? Das eine Sigel ist in das andere hineincorrigirt. || verschiedener

25 P: Leidenschaft

drüken etwas entgegengesett. Sie [hat uns] lehrt uns, daß wir sterben müssen, auf das wir klug werden, daß wir nemlich uns über eine Gunst des Glükes nicht wie Kinder erfreuen, noch über dessen Ungunst wie Kinder betrüben sollen. Sie hat den lebhasten Freuden hinten nach den Überdruß und Gleichgültigkeit gestellt, damit wir [uns] nicht durch Einsbildung uns phantastische Glükseeligkeit daben gedachten. Die Liebe, welche sich von dem Zwange der Verbindlichkeit fren spricht, mit vielen Kränkungen, die, so sich der Ordnung und dem Gesetze unterwirft, mit Beschwerlichkeit, vornemlich mit Kaltsinn verbunden, damit der Mann nicht ein Gek seiner Leidenschaft werde. Sie hat das Unbedeutende der wenschen song nicht ohne Gefühl vor ihr Urtheil wären, aber daraus auch keine Sache machen solten, die uns ans Herz geht.

#### **593.** π-v. M 305'. E I 355.

Die großte Neigungen des Menschen sind die des Wahnes; aber der 15 bekümmert eben so oft, als er erfreut. Die Erhebung über das Mittelmaß hat seine Ungemachlichkeiten, und der gringe Zustand seine gemachlichkeit. Man kann sich aus allem einen Vortheil oder Trost heraussuchen. Es ist nichts, was uns das Leben besser genießen läßt, als daß wir seine Güter nicht hoch anschlagen. Das Temperament mag sein, welches es wolle: es 20 muß immer unter dem Zwange der Vernunst stehen. Alle machtige Bewegungen sind Zerüttungen der inneren Ordnung; Gefühle sind blind.

#### **594.** π—v. M 305'. E I 244.

Es ist nichts, was die unheilbare Thorheit des menschlichen Ge= schlechts stärker beweist, als daß sie von ihrer Angstlichkeit [in Ansehung] 25

<sup>1—2</sup> lehrt . . . werden: Psalm 90,12. || 4 E: ber . . . Freude || 7 E: viel || 9 Subject zu verbunden ist Sie (Z. 4), sc. Die Natur. || 13 solten? sollen (so E.)? || Im Ms. folgt unmittelbar, ohne Trennungsstrich, Rfl. 1272.

<sup>14</sup> Im Anfang der Rft., wie es scheint, ein Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht. || 17 E: Ungemächlichfeit || 20 sein? senn?! || 21 E: alle menschlichen 30

der Sorgen, von der Kargheit die Gegenwärtige Mittel zu gebrauchen, von der Habsucht oder begierigem Eifer ein so klarer Grund nicht abbringen kann als der: von der Kürze des Lebens.

**595.** π-ρ. M 307'. E I 469.

Bon schwachem Gemüth ist, der sich nicht selbst beherrschen und zwingen kan. Z. E. In Traurigkeit erliegt, oder der Gewonheit nicht wiederstehen oder seine Neigung nicht überwältigen kann. Eigensinnige Leute sind schwach, wenn gleich das Talent des Verstandes stark ist. Zeder kann alle Krankheiten des Gemüths an sich, obgleich in kleinerem Grade oder in ansehung gewisser Gegenstände, beobachten. Der Verstand ist bisweilen schwach der Disposition nach. Man sagt: der Kopf ist schwach, wenn er gleich heiter denken, aber nicht lange anhalten kan.

596. σ<sup>2</sup>? ν? M 242.

Slükseeligkeit ist (\* ein Begrif von seinem Wohlbefinden) nicht blos unnehmlichkeit (\* sondern Urtheil über seinen Zustand in Ansehung des Begrifs von Wohlfarth).

**597.** v? (σ²? r!) ι²?? κ³?? M 293'.

[Gleichgültig ist: der (9 nicht) in Empfindung gesetzt wird, es sen der annehmlichkeit oder Schmert. Gleichmüthig: der nicht in Bewegung gesetzt wird 20 oder affect.]

Unempfindlich ist: der nicht in Gefühl versetzt wird. Gleichgültig: der nicht in Bewegung (\* Übergewicht) gesetzt wird. Gleichmüthig: der nicht aus der Fassung gebracht wird, nicht in affect [gesetzt] gebracht wird. Daher ein Gesetzt, gelassen gemüth, das nicht lustig, nicht traurig wird; ein jederzeit frohliches und wakeres Hertz, nicht weichherzig, nicht weh-

<sup>1</sup> E: Sorge

<sup>11</sup> Dissposition

<sup>14-16</sup> s-Zusätze: φ? (σ1?)

<sup>22</sup> s-Zusatz: q.

müthig. Als Menschen können wir in Bewegung gebracht werden, aber sollen nicht ausser uns, von Fassung, d. i. in unwillkührliche Bewegung, d. i. ausser unsrer Selbstregirung gebracht werden, da wir das Maas in Unsrer gewalt haben.

#### **598.** $v? (\sigma^2?) \iota^2?? \varkappa^3?? \mu?? M 293'. E I 354.$

Ein zufriedenes und heiteres gemuth ben beklemmtem Herzen und Unlustigkeit. Das frohliche Herz ist vom zufriedenen Gemuth zu untersicheiden.

### **599.** $v? (\sigma^2?) \iota^2?? \star^3?? \mu?? M 293'. E I 413.$

Man dependirt von Antrieben (ein mensch, der sehr leicht Bewegt 10 wird), von Einfällen, flatterhaft, oder von Maximen: Gesetzt.

#### 600. v. M 292. E I 351.

Die sympathie der Reigungen. Anthipathie: wenn einer den andern nicht lieben kann, so ists gemeiniglich auch umgekehrt. Die sympathie der Empfindungen bedarf keiner Neigung und ist moralisch. Die asympathie, 15 die allgemein ist, ist Gleichgültigkeit. Die Einstimung der Neigung ist der Grund der Berträglichkeit, die Zusammenpassung der Eigenschaften ein Grund der Bereinigung.

#### Nr. 601-604 zu M §. 656 Schluss.

#### **601.** v? ( $\mu$ ?) M 245. E I 410.

Die Gleichgültigkeit deutet auf stupiditaet, die Gleichmütigkeit auf Gemüthsstärke und Berstand. affectlosigkeit. Philosoph.

<sup>2</sup> sou || uns von? unsren?? unsrer??? Die jetzige Lesart ist in eine frühere (wie es scheint: mit s) hineincorrigirt. || Das i (in d. i.) fehlt.

<sup>11</sup> Ginfällen? Ginfältigen?

#### 602. v. M 245. E I 411. 408.

Die Gleichmüthigkeit [aus] aus Gleichgewicht oder aus selbstbeherschung (negativ); die erste ist schweerer. Gleichgültige scheinen gleichmüthig, d. i. philosophen zu senn.

(8 Gleichmuthigkeit ift das (9 felbst)gefühl einer Gesunden Seele.)

### **603.** $\varphi^1$ . M 245. E I 409.

Der Gleichgültigkeit ist die Empfindsamkeit entgegengesetzt und der Gleichmüthigkeit die Empfindlichkeit. Die erste schetzt alles aus dem Bershaltnis auf den Ganzen Zustand.

### **604.** $\varphi^{1?}$ $\chi^{1?}$ M 245. E I 346.

10

Von der Laune. Bom Urtheil über Dinge in guter und unwilliger Laune. Laune ift blos was willführliches und ist vom Wohlbesinden zu unterscheiden. Grillenhafte, Aufgeräumte Laune, worin alles, selbst das Laster, beurtheilt wird. Das Gemüth muß nicht durch Unwillen selbst beunruhigt werden.

Misvergnügen aus dem horror vacui in der Seele. Ekel der langen Weile.

Vergnügen aus starken Eindrüken erschöpfen (9 die Kräfte). Ersgrübelte Vergnügen erschöpfen die Mannigfaltigkeit. Sich aufhängen, weil die Zeit lang wird. Grillenhaft.

<sup>2-4</sup> Vql. II 262. || 5 s-Zusatz: φ.

<sup>7</sup> Unter Der Gleichgültigkeit, über entgegengesett stehn noch 1—2 durchstrichne Worte: Gleichmuth ist? (etwa ein andersartiger, nachträglich verworfener Anfang der Rfl., so dass die oberste Zeile Der ... Empsindsamkeit erst nach den durchstrichnen Worten geschrieben wäre?) | 8 scheht? schaht? schäht??

<sup>12</sup> vom? von? | 19-20 Zu Sich . . . wird vgl. VII 23312-21.

**605.**  $\varphi_1$ ?  $\varrho_1$ ?? M 242.

Sensus interior, der inwendige Sin, ift das Gefühl der Lust und Unluft. Und darauf bezieht fich eine innere Organisation. Mufic.

#### **606.** $\varphi^{1?} \varrho^{1??} M 242. E I 76.$

(8 Wir haben nur ein Gefühl, aber verschiedene Empfindungen.) Gefühl mird dazu erfodert, nicht [Dinge] Eindrucke hoch aufzunehmen, sondern fie genau bemerken und beurtheilen zu können. Es ist also nur ein Mittel der Urtheilskraft ben Männlichem Gemuth. Das Gefühl der felbst= afficirung ift weiblich, nemlich leicht und ftark bewegt zu werden. Die bewegende Kraft muß im Verstande und also in unserer fregen und ver= 10 nünftigen Willführ fenn.

### **607.** $v? (\sigma^2?) M 403'$ . E I 344.

Die Unruhe des Gemuths ift der Antrieb gur Beränderung, Raft= lofigkeit Antrieb zur bestandigen Beschaftigung. Die erste setzt Ungedult aus der Beharrlichkeit in demselben Zustande voraus, wenn gleich der 15 Buftand an sich kein Schmerz ift. Ruhige Zufriedenheit scheint auf einem unmerklichen Spiel der Veranderungen zu beruhen. Denn wir haben einen unmittelbaren Trieb nicht blos zu Gegenständen, sondern zur Beränderung ihrer Empfindungen. Unter dem Titel der Unruhe werden alle namlose Schmerzen verstanden.

20

### **608.** $v^2 - \varphi^{1?}$ ( $\sigma^?$ ) M 403'. E I 470.

Es giebt zweenerlen Art von glücklicher Gemüthsverfassung: 1. Die Gemütheruhe oder zufriedenheit (s Gut Gemissen); 2. das stets frohliche Berg. Das erste wird unter der Bedingung, daß man sich keiner Schuld

<sup>4</sup> Nr. 606 steht zwischen den Zeilen von M §. 652, unter Nr. 605, zwischen 25 beiden noch der s-Zusatz aus Phase v-\psi, der möglicherweise vor beiden Nrn. geschrieben ist.

<sup>23</sup> s-Zusatz: 4-x. || frohliche? frohlige?

bewust sen, durch eine klare Vorstellung von der Nichtigkeit der Glükse güter. Das zweyte ist ein geschenk der Natur.

### 609. ψ. M 195'. E I 412. Zu M §. 552:

Man muß niemals aus seiner Fassung gebracht werden, weder Ents zütt durch Freude, noch betäubt durch Schmerz, noch schmelzend in Theils nehmung. Ueberspannungen [ver] todten die Empfindung und benehmen dem Gemüth die Gewalt und Obermacht über sich selbst.

Die Empfindung, die durch die Denkungsart dirigirt ist, wirket regel=

mäßiger und dauerhafter.

1()

30

# 610. ψ. L Bl. D 24. S. I. R I 260-261.

#### Von der Glückseeligkeit.

Man kan nicht glüklich seyn, ohne nach seinem Begriffe von Glückseeligkeit; man kan nicht elend seyn, ohne nach dem Begriffe, den man sich vom Elende macht, d. i. Glükseeligkeit und Elend sind nicht empfundene, sondern auf bloßer Reslexion beruhende Zustände. Bergnügen und Schmerz werden empfunden [und], ohne daß man den mindesten Begrif sich von ihnen machen könte, denn sie sind unmittelbare Einslüsse auf daß Bewustsseyn des Lebens. Aber [um mich vor] nur dadurch daß ich die Summe meiner Bergnügen und Schmerzen in einem Ganzen zusammenfasse und daß Leben [in einem soch der Schehung derselben wünschenswerth oder unerwünscht halte, dadurch daß ich mich über diese Bergnügen selbst freue oder über den Schmerz betrübe, halte ich mich vor glüklich oder unglüklich und bin es auch.

Glückseeligkeit oder Elend [sind lediglich wirkun] haben nur ihre Bebeutung in Ansehung des Individuum, was den Zustand jenem Begriffe
gemäs findet, der sich beständig verändern läßt. Der Grönländer sieht
des Morgens von seinem felsigten, dürren User melancolisch in die Wilde
See, worinn er vielleicht denselben Tag sein Grab zu finden besorgen muß.

<sup>7</sup> E: Obmacht

<sup>25</sup> was (in andere, unleserliche Buchstaben hineincorrigirt)?

Seine eigene Noth macht ihn hart gegen seine Mitgenoffen, und er fieht hülflose Wittwen neben sich verhungern, weil ihn seine eigene Erhaltung gnug beschaftigt. Gleichwohl wenn er nach Copenhagen gebracht wird, fo ist alle Gemachlichkeit, die man ihm dort verschafft, nicht hinlanglich. um ihm die Sehnsucht nach feinem Vaterlande zu benehmen; das macht, er kan sich von seinem alten Bustande einen Begrif machen, wie er ben Übeln, die ihn bedrohen, Mittel entgegen seten solle, und [sie] er ist ihrer auch gewohnt; dagegen kan er fich von seinem neuen Zustande noch keinen Begrif machen, und die Ubel der [3w] Ginschrankung seiner milden Frenheit find ihm ungewohnt. [Mehrentheils] Oft urtheilen wir andere Gluf- 10 lich, wenn sie nur wolten, [und] verlangen uns aber nicht ganglich an ihrer Stelle zu befinden, und ben einem Tausch ohne Auswahl nehmen wir doch unfer eigen Loos zurut; so findet fich niemand glutlich auffer nach Bedingungen, die blos in seiner Einbildung senn und davon er sich selbst kein Benspiel geben kan. So elend auch ein Leben selbst in den eigenen Augen 15 bes Duldenden seyn mag, so zieht er es doch dem Sterben vor. Selbst die [freud] lebhafteste Hofnung einer kunftigen Glükseeligkeit, die der recht= schaffenste sich vorzubilden bemüht ist, hindert nicht, daß er sich nicht durch alle Mittel ber Arzuenkunft biefes Schiffals zu erwehren suche, und doch ift der Tod das Ende aller Übel.

#### **611.** $\omega^2$ . L Bl. Reicke. X c 9. S. I:

Die Zeitanwendung: 1. Arbeiten. 2) Genießen (lecture). 3) Ruben. Bachend ruben faun man nicht auffen in Motion mit dem Gemuth ruben.

20

**612.** ω<sup>4</sup>. LBl. Hamburger Stadtbibliothek. R.-Sch. XI 2 S. 159. Hb. VIII S. 643. Ki. L S. 343-4.

Gluckseligkeit ift das Losungswort aller Welt, aber fie findet fich nirgend sals ben dem, der fie aus sich felbst heraus bringt in der Natur, die

<sup>9</sup> ber aus bes

<sup>22</sup> lectur | 23 Ich habe im letzten Satz dem Leser nicht vorgreifen wollen, ob er vor nicht ein Komma, oder nach nicht ein Semikolon, oder vor kann ein Semikolon 30 und am Schluss der Rfl. ein Fragezeichen setzen will. Das Erste dürfte das Wahrscheinlichste sein.

deren und der Zufriedenheit mit seinem Zustande nie empfanglich ist. — Nur die Würdigkeit Glüklich zu sehn ist das, was der Mensch erringen kann. In dem, was er thut, nicht in dem, was er Genießt oder leidet, (9 d. i.) in [seinem] dem von [der] seiner Natur unabhängigen selbst, was ihm kein Schicksal verschaffet, kann Zusriedenheit in seine Seele bringen. Daben kann er aber (9 doch) [nicht verhüten daß er nicht] den Überdrus [nicht an dem beschwerlich Geschaft] nicht verhüten, [der durch keine] den ihm alle Mittel, das Leben zu versüßen, noch übrig lassen.

§. 64 (VII 237). M §. 661.

**613.**  $\xi$ ?  $\varrho$ <sup>1</sup>?  $(\varphi$ <sup>1</sup>?) M 248.

10

15

20

Vergnügen oder Schmerz sind entweder [blos] blos \* angenommene oder zugeeignete. Die erste, die wir an die Stelle einer erdichteten Persohn annehmen, sind ein bloßes Spiel.

Die sympathetischen sind zugeeignet (g und ganz wahr ober sind Ernst), weil wir das wirkliche Schiksal der Menschheit wie unser eigenes Ansehen.

Theilnehmende Freude an Bermandte.

\*(s gedachter, erkünstelter: Beist, Einbildung; oder empfundener: Gefühl. Acteur voll Empfindlichkeit.

<sup>1</sup> empfanglich? empfenglich? || 3 Vor In noch einige durchstrichne, nicht sicher entzifferbare Buchstaben. || waß Genießt || 4 [feinem]? [feiner]? || 5 verschaffet, wie es scheint, aus verschaffen || Das f von fann ist, wie es scheint, in einen andern durchstrichnen Buchstaben hineincorrigirt, so dass es den Anschein hat, als ob das t selbst durchstrichen sei. || Bei fann — bringen dürfte Kant aus der Construction gefallen sein; man erwartet etwa: fann er allein Zusriedenheit finden. Schubert ergänzt nur er nach fann.

<sup>13</sup> einer aus eines || 19 s-Zusatz: v—q. || Vor ober stand zunächst, durch einen Strich mit bloß (Z. 12) verbunden, gefünstelter (? gefünstelte?). Dann wurde dieses Wort durchstrichen, gebachter übergeschrieben, rechts davon ein Verweisungszeichen gesetzt, das sich auf ein zweites in M §. 661 und auf das Wort erfünstelte (? erfünstelte?) bezieht. Geist Einbildung sind über [...ünstelter] ober, Gefühl über ...fundener (? ...fundene??) übergeschrieben. Z. 19—20 stehn, ebenso wie Z. 12—14, am obern Rand von M 248, 2641—2 ohne Verbindungszeichen im Text von M §. 661, eine Zeile unter erfünstelter.

Der gedachte Schmerz ist oft ein sich selbst aufgedrungener Schmerz. z. E. Reue, die man billig haben solte.)

**614.**  $v? (\mu? \varrho^{3}?) M 248.$ 

Schmert schärft den Geschmat am Bergnügen (g dissonant, dolce picqvante). Abentheuer zum Glütlichen Ausgange.

615.  $\varphi^1$ . M 248. 248'.

M 248:

Der Gegenstand kann unangenehm, aber der Schmerz [angenehm seyn] gefallen (\* Klagen über Verlust von Geliebten). Der Gegenstand angenehm seyn, aber die Lust missallen. Der Schmerz, dem man sich gern überläßt, weil er edel ist. Es kommt auf [ben Nachschmat an] das Urtheil über sich selbst an. Eine Freude, [an] der man [sich] nicht gern [ganz ergiebt] viel denkt. Erbschaft von geliebten Eltern. Man tadelt sich wegen seiner Freude. Freude eines adiunctus ist nicht rein.

Ein Schmert über einen Gegenstand, da der Schmerz selbst misfällt. 15 e. g. Berlorne Erbschaft.

# §. 65 (VII 238).

**616.**  $\varrho$ -v? ( $\pi$ ?) M 303'. E I 334.

Es ist ganz was anderes, daß etwas schmert, als daß es betrübt. Der Verlust des Vermögens meines freundes schmert, aber des meinigen vetrübt. Bey der Betrübnis entspringt die Unlust der Schätzung des Glüts unseres Lebens. Beym schmerz beurtheilen wir nur die eine Empfindung an sich selbst. Eben so ist Leid thun und Rene unterschieden. Eine Kräntung und Niederschlagung. Traurigkeit hat keinen bestimten Gegenstand. Die, so sehr mit ihrem Schmerz über andrer Leiden groß 25 thun, fühlen nicht die mindeste Betrübnis; denn sie haben den Schmerz

<sup>4</sup> am? an?

<sup>9</sup> Geliebten steht auf M 248'. || 12 sich versehentlich nicht durchstrichen.

<sup>21</sup> Im Ms. die statt der (nach Unlust). || 22 E: Bei || 25 E: Leid

so lange, als sie wollen, und hängen ihm nach. Betrübnis schikt sich nicht über übel, sondern über das Bose.

617.  $\varphi^1$ . M 247. E I 337. Zu M §. 660 "bona — adventitia":

Selbsterworbene sind die angenehmsten (\* Spiel, was man durch Seschiftlichkeit gewonnen). Zufriedenheit, Selbstgnugsamkeit, Vergnügen entbehren zu können. (\* Handwerker.) (\* Gedankenlose brauchen nicht Zeitvertreib.)

Eben so ist doppelt unangenehm, was man sich selbst zugezogen. Man tröstet sich mit der Unschuld und man sagt doch: wenn ich es noch verschuldet hätte. Das letztere bringt [Bu] Kränkung zu wege, wenn man unschuldig leidet, aber keine selbstpeinigung.

#### B.

Vom Gefühl für das Schöne, d.i. der theils sinnlichen, theils intellectuellen Lust in der reflectirten Anschauung, oder dem Geschmack.

15

Um die eng zusammenhängenden Gedankenreihen Kants nicht zu zerreissen, werden hier auch die Bemerkungen abgedruckt, die sich auf die §§. 57—59: "C. Von der Originalität des Erkenntnissvermögens oder dem Genie" (VII 224—227) beziehen (vgl. oben S. 233). Die Reflexionen folgen auf einander in chronologischer Ordnung (ohne sachliche Gruppirung), innerhalb der einzelnen Phasen unter möglichster Wahrung der örtlichen Zusammenhänge des Manuscripts.

*M* §. 589—592. 606—609. 648—650. 655—662.

**618.**  $\kappa^{3}$ ?  $(\eta^{2}$ ?  $\iota^{2}$ ?) M 210'. E I 21. Zu M §.589—92:

(" Das Auffallend-naturliche oder Naïve (" im gebrauche des

5 E: gewann | 6 Da sich bei dem letzten g-Zusatz (im Gegensatz zu dem rorhergehenden: Handwerfer) kein Verweisungszeichen findet, ist es nicht ganz sicher, ab er eine besondere Reflexion bilden oder hier eingeschoben werden soll.

23 M 211 und 212 fehlen. M 210' gehörte sehr wahrscheinlich als Durchschussseite zu M 212, auf welcher Seite §. 590, 591 und der Anfang von 592 stehn. ||
30 26524—2662 Diese Zeilen sind zu oberst auf der Seite nachträglich hinzugesetzt,
auch die ursprünglichen 8 Worte vielleicht erst in μ oder noch später. || Näive

Berstandes, wenn die Natur als Kunst erscheint, heißt es naivetät.), das unerwartet = natürliche.)

Dichtfunst ist ein fünstliches Spiel ber Gedanken.

Wir spielen mit Gedanken, wenn wir nicht damit arbeiten, wo uns nemlich ein Zwek dazu nothigte. Man sucht sich nur durch Gedanken zu unterhalten.

Dazu gehört, daß alle Gemüthskrafte in ein Harmonisch Spiel versseht werden. Folglich müssen sie sich und der Vernunft nicht hinderlich, obzwar auch nicht beforderlich sehn. Das Spiel der Bilder, der Jdeen, der affecten und Neigungen, endlich der bloßen Eindrüke in der Zeit= 10 abtheilung, das Tactmäßige (Versart) und Gleichklang (Reim). Das sinnenspiel ist zum Vers bricht ab.

(\* Dichten. 1. Dichtkunst. 2. Beredsamkeit: [intellect] harmonie der Gedanken (\* und der Einbildungskraft). B. 1. Mahleren und Musik: Harmonie der Anschauungen und Empfindungen, bende durch 15 Beziehung auf Denken.)

Ist keine Arbeit, also auch kein Dienst, aber doch die Kenntnis der poësi. Dem Poeten muß zu gut gehalten werden, daß man durch ihn nichts lernt; er muß selber aus dem Spiel keine Arbeit machen. Vernunft verdirbt das Spiel auch, oft wird das Spiel läppisch. Poesie ist das 24 schonste aller Spiele, indem wir alle Gemüthskräfte darin versehen. Hat von der Music den Tact. Dhne die Abmessung der Sylben und des Reimes ist es kein regelmäßig Spiel, kein Tanz.

Das sinnenspiel der Gedanken besteht im Spiel der Rede (Versart) und der Worte (Reim). Schikt sich gut zur music. Wekt das Gemuth auf. 25

(" Dichter sind nicht Lügner, außer in Lobgedichten. Aber sie haben durch ihre Fabeln die Gotterlehre mehr abgeschaft.)

<sup>26524—2661</sup> s-Zusatz: v1—q1. || Die Worte im... Berstandes bilden eine Zeile, über wenn... erscheint, unter unerwartet — natürliche. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie ein s-Zusatz zum letztgenannten Ausdruck sind. Ein von Naïve ausgehender 30 Strich endet zwischen im und wenn. || 1 naivetäet || 5 nothigte? nothigt? || 7 kraste? freste? || 13 Der s-Zusatz (o-x? u-v??) scheint unvollendet zu sein. Oder sollte vor Musik eine 2 (wie vor Dichten ein A) zu ergänzen sein? || 20 Zwischen Spiel und auch ist zwar im Ms. ein etwas grösserer Zwischenraum als zwischen den übrigen Worten; trotzdem muss, wie mir scheint, ein Komma nach auch, nicht nach Spiel 35 gesetzt werden. || 23 Tanz? Tamz? Tank?? || 26 Der g-Zusatz stammt möglicherweise erst aus den 70er Jahren.

Das Spiel der Eindrüfe ist Mufic.

-- - Empfindungen: Roman, Theater.

— — ber Gedanken, Empfindungen (9 Bilder oder Gestalten (theater)) und Eindrüke: poesi. Die Eindrüke sind nur durch die Sprache, weil sie die Gedanken begleiten sollen.

Die Poesie hat weder die Empfindungen noch Anschauungen noch Einsichten zum Zwek, sondern alle die Krafte und Federn im Gemüthe in Spiel zu setzen; ihre Bilder sollen nicht zur verstandlichkeit des Gegenstandes mehr bentragen, sondern die Einvildung lebhaft bewegen. Sie müssen einen Inhalt haben, weil ohne Verstand keine Ordnung ist und dessen Spiel das meiste Wohlgefallen erregt.

Eine jede Handlung ist entweder ein Geschafte (was einen Zwek hat) oder ein Spiel (was (\* zur Unterhaltung dient) zwar eine Absicht hat, aber keinen Zwek). In dem letteren hat die Handlung keinen Zwek, sondern sie ist selber der Bewegungsgrund.

Ben allen producten der Natur und Kunft ist etwas, was sich lediglich auf den Zwek bezieht, und etwas, was blos die Übereinstimmungen [mit] der Erscheinung [der Hand] mit dem Gemüthszustande angeht, d. i. die Manier, die Einkleidung. Die letztere, wenn man auch keinen Zwek versteht, macht mannigmal alles aus. e. g. Figur und Farbe ben Blumen, Ton und Harmonie ben Music. Symetrie im Gebäude.

(8 Suaviter in modo, fortiter in re.)

<sup>2</sup> Roman? Romane? Romanen?! || 12 Über Handlung ein mit anderer Tinte gemachtes Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht. || 13 s-Zusatz:  $\mathbf{x}^1 - \boldsymbol{\varphi}^1$ . || 20 versteht? vorseht? vorsieht?! || mannigmal? mannigemal? mannigemal? || 22 s-Zusatz:  $\lambda - \boldsymbol{\varphi}^1$ . Über die Herkunft des Citats vgl. Büchmanns Gestügelte Vorte 19 1898 S. 434—435. || Inhaltlich nahe verwandt mit Rfl. 618 sind die Rfl. 807 bis 811 aus v.

Zu Nr. 619—627: Auf M 219 beginnt Sectio IX: "Judicium". M 221—226
30 fehlen. Das Durchschussblutt M 220'/227' stand ursprünglich, wie Rfl. 871 beweist, zwischen M 220 und M 221, M 227' ist also die Durchschussseite zu M 221. Die Nrn. 619—625 sind, neben Nr. 618, wohl die frühesten ästhetischen Reflexionen, die Kant in M eingetragen hat. In Tinte und Schrift zeigen sie zwar manche Verschiedenheiten unter einander, aber nicht größere, als uns auch sonst in z begegnen.
35 Stärkere Eigenthümlichkeiten treten in Nr. 626 hervor, doch ist auch hier den Schriftindicien nach die Phase z (neben η) die bei weitem wahrscheinlichste.

#### Nr. 619-627 zu M §. 606-609.

#### 619. x2. M 219'. E II 315. Zu M § 606 Anfang:

Die ersten grundstüke unserer Erkentnis sind Empfindung [und d]. So nennet man die Vorstellungen, ben denen das Gemüth als blos leis dend angesehen wird, indem sie durch die Gegenwart einer Sache gewirkt werden. [Die Form] Sie machen gleichsam die Materie alles unseres Erstentnisses aus. Denn die Form wird hernach durch die eigene Thatigkeit der Seele gegeben. Diese Empfindung, so fern sie blos den Zustand des subiects andeutet, heißt Gesühl; gehet sie aber (\* ist sie in Verheltnis) auf einen äußeren Gegenstand, so heißt sie Erscheinung. Daraus sehen wir, daß alle unsere Vorstellungen mit einem Gesühle begleitet seyn, indem sie afsectionen von dem Zustande der Seele sind.

#### 620. x2. M 219'. E II 314. Zu M § 606 Anfang:

Das erste Vermögen der menschlichen Seele und die Bedingung zu den übrigen ist der Sinn, wodurch die Seele Vorstellungen empfängt als 15 wirkungen von der Gegenwart des Gegenstandes und nicht selbst hervor= bringt. Die Vorstellung des Sinnes als etwas zu dem Zustande des Sub= iekts gehoriges heißt Empfindung; als etwas aber, was sich auf einen Gegenstand bezieht, Erscheinung. Es giebt Empfindungen ohne merkliche Erscheinung und Erscheinungen ohne Merkliche Empfindung; doch sind 20 beyde iederzeit bensammen.

#### **621.** $\varkappa^{3}$ ? $(\eta^{2}$ ? $\iota^{2}$ ?) M 220'. E I 396.

Alle Kunst ist entweder die der Unterweisung und Vorschrift oder des genies; iene haben ihre Regeln a priori und lassen sich lehren.

<sup>2</sup> Nr. 619 und 620 durften nicht zur theoretischen Philosophie geschlagen werden, 25 sondern gehören (ebenso wie Nr. 650, 658, 662, 663, 667, 680, 695) in den Umkreis der ästhetischen Betrachtungen, deren Grundlage sie bilden. || 6 Im Ms. wird statt werden. || 9 in? im? || 12 affectionen? affection?

Die schöne Kunft grundet sich auf keine Wissenschaft und ist eine Kunft bes genies.

(8 Selbst ein Vernunftschlus enthält schönheit, als Erkentnis bezieht er sich aufs Obiect, als eine modification des Gemüths, die empfunden wird, aufs subiect.)

# **622.** \*? (η? ι?) M 220'. E I 352.

5

10

15

Die Vernunfterkenntnis des Schönen ist nur Eritik und nicht wissenschaft, erklärt das phaenomenon, aber sein Beweis ist a posteriori.

(8 Wiffenschaft und Kunft; diese der Nachahmung oder des Genie.)

(s Alle Erscheinung ist des nacheinandersenns oder des Zugleich= existirenden;

jene ift ----, diese das Bild.)

Der gute Geschmak findet nur in dem Zeitalter der Gesunden, aber nicht blos subtilen Vernunft statt.

(8 Geschmak an einer Sache (Neigung) ist nicht immer Geschmak in berselben Sache, e. g. Musik.)

('Urtheil des Liebhabers, Kenners (Dieser muß die Regeln kennen.), Meisters.)

Ben der Empfindung urtheile ich nur immer subiectiv, daher gilt mein Urtheil auch nicht vor anderen; ben der Erfahrung obiectiv.

Ob nicht Schönheit und Vollkommenheit, mithin die Ursachen dersselben so wohl als die Regeln sie zu beurtheilen, in geheimer Verbindung stehen. z. E. Ein schöner Mensch hat oft eine gute Seele.

Die Zarte Empfindsamkeit gehöret zum Urtheil über das, was iemand angenehm 2c 2c. seyn kan; die Empfindlichkeit zum eigenen Zustande; jene kömmt dem Manne, diese dem Weibe zu. Ueber diese muß die Willkühr herrschen, und eine Einschränkung derselben auf das minimum ist die Gnugsamkeit, apathia.

<sup>3</sup> Der s-Zusatz stammt aus v, vielleicht schon aus  $\varrho^3$ ,  $\sigma^2$  oder gar aus  $\mu$ . Er steht zu oberst auf der Seite und ist möglicherweise als selbständige Rfl. zu fassen. Ich wollte ihn jedoch nicht, so wenig wie die andern s-Zusätze auf M 220', aus den Zusammenhängen entfernen, innerhalb deren sie stehn.

<sup>9—12</sup> s-Zusätze: v? (ρ<sup>3</sup>? σ<sup>2</sup>?) (μ?) || 12 Der Strich nach ift steht auch im Ms. unter scheinung. || 15 Die Klammer nach Reigung fehlt. || 15—18 s-Zusätze: ξ? ρ? φ? (x?) || 20 anderen? andern? andere?? || 25 eigenen? eignen? || 26 fömmt? fomt??

(\* Die Schönheit an und vor sich selbst, wenn sie nicht etwa durch die Eitelkeit begleitet ist, erregt keine Begierden, als nur durch den Reiß.)

**623.**  $\kappa^{3}$ ?  $(\eta^{2}$ ?  $\iota^{2}$ ?) M 220'.

Man hat keine Gründe a priori, einen Geschmak zu rechtfertigen, jondern nur die allgemeine Einstimmung in einem Zeitalter der Vernünfetigen Beurtheilung.

(\* Eigene oder persohnliche Empfindungen müssen von substituirten Unterschieden werden; die letztere können eine unangenehme Nachahmen, aber doch persohnlich angenehm senn. (\* Das Gute ist in der substituirten 10 Empfindung jederzeit angenehm.))

**624.**  $x^{3}$ ?  $(\eta^{2}$ ?  $\iota^{2}$ ?) M 220'. E II 320.

(\* Die sinnliche Erkenntnis ist die Bollkommenste unter allen Ansichauenden; die Verwirung hängt ihr nur zufallig an.)

Benm Geschmak muß die Vorstellung sinnlich senn, d. i. synthetisch 15 und nicht durch Vernunft, zwentens: intuitiv. Drittens: über die proportionen der Empfindungen unmittelbar. also ist das Geschmaks urtheil nicht obiectiv, sondern subiectiv; nicht durch Vernunft, sondern a posteriori durch Lust und Unlust; ferner ist es nicht eine bloße Empfindung, sondern das, was aus verglichenen Empfindungen entspringt. Er sist beurtheilt 20 nicht das nühliche sondern und gute, sondern das zusellig angenehme, Kleinigkeiten (\* so fern deren Erscheinung mit den Gesehen der empfindungsvermögen einstimmig ist).

<sup>1</sup> s-Zusatz v!  $(o^3$ !  $\sigma^2$ !)  $(\mu$ !)
8 s-Zusatz:  $(o^3$ !  $\sigma^2$ !)  $(\mu$ !) || 10—11 Das...angenehm:  $\phi$ !  $(\xi$ !)
13—14 s-Zusatz:  $\kappa^3$ !  $\lambda$ !  $\mu$ !  $\rho^2$ !  $\tau$ ! Auf jeden Fall vor Z. 8—11 (Stellungs-

mdicien; Zusammentressen der mit verschiedenartiger Tinte geschriebenen Buchstaben). || E: Anschauungen || 21 das zusellig angenehmer? des zusallig angenehmen? || 22 s-Zusatz: v? (03? \sigma^2?) (\mu?)

**625.**  $x^{3}$ ?  $(\eta^{2}$ ?  $\iota^{2}$ ?) M 220'.

Ben allem, was nach Geschmak Gebilligt werden soll, muß einiges senn, was die Unterscheidung des Manigsaltigen erleichtert (abstechung); einiges, was die Begreislichkeit befordert (Verhältnisse, proportionen); einiges, was die Zusammennehmung möglich macht (Einheit); und endlich: was die Unterscheidung von allem Möglichen befordert (praecision).

Die schönheit hat ein subiectiv principium, nemlich die conformitaet mit den Gesetzen der Anschauenden Erkentnis; aber dieses hindert nicht die allgemeine Gültigkeit ihrer Urtheile vor die Menschen, wenn die Erkentnisse einerlen senn.

(8 In Gegenständen der Liebe verwechselt man gern den Reiz mit der Schönheit.)

Man kan wohl keinen, der einen falschen Geschmak hat, überzeugen; man kan aber andere überzeugen, daß er falsch sen, ihn aber durch Ben15 spiele von seiner Meinung abbringen.

**626.** κ? (η?) ν?? σ?? Μ 227'.

(\* In der anschauung liegt idee zum Grunde. Schöne Dinge, Erkentnisse.)

Was in der Erscheinung gefällt, aber ohne Reitz, ist hübsch, schiklich, anstandig (\* harmonisch, symmetrisch). Wenn der Reitz aus der unmittels baren Empfindung entspringt, so ist die Schönheit sinnlich; ist sie aber aus Nebengedanken entsprungen, so heißt sie ideal. Fast aller Reiz der Schönheit beruht auf Nebengedanken.

Das die Gründe des Unterschiedes des Schönen blos subiectiv seyn, ist auch daraus zu ersehen, weil man sich unmöglich eine schönere Gestalt eines vernünftigen Wesens als die Menschliche denken kan.

Alle Erkentnis von einem Produkte ist entweder Critik [ober] (die Beurtheilung) oder disciplin (\* doctrin) (die Unterweisung) oder Wissenschaft. Wenn die Verhältnisse, die die Form des Schönen ausmachen, mathe-

<sup>4—5</sup> Nach der Schlussklammer hinter proportionen (? proportion?) und nach macht ein Punkt. || 10 Erfentnisse? Erfentnissen? || 11 s-Zusatz: v? (ρ<sup>3</sup>? σ<sup>2</sup>?) (μ?)
17 s-Zusatz: 70 er Jahre. || 28 s-Zusatz: 70 er Jahre. || 29 beš Schönen aus ber Schönheit

matisch sind, d. i. solche, wo immer eben dieselbe Einheit zum Grunde liegt, so ist das erste Principium der Erkentnis des Schönen die Erfahrung und deren Critif; zweytens ist eine disciplin nöthig, welche solche Regeln an die Hand giebt, welche zu der Ausübung bestimt gnug seyn (eben so wie die Mathematik des Warscheinlichen), und es komt dazu wohl noch eine Wissenschaft, deren Principien aber empirisch seyn.

Sind die Verhältnisse, welche den Grund der Schönheit machen, versheltnisse der qvalitaet, folglich obiecten der philosophie (z. E. identitaet und Verschiedenheit, contrast, Lebhaftigkeit etc.): so ist keine disciplin Möglich, noch weniger Wissenschaft, sondern bloß Eritick. Baukunst (9 im all= 10 gemeinen Verstande.) (Gartenkunst etc.) ist eine disciplin, so auch musick. Denn es komt [hier] ben jener auf die [Ver] gefallende Verhältnisse in den Abtheilungen des Raumes, ben dieser aber in Absicht auf die Zeit an. Daher muß der schulnahme aesthetic vermieden werden, weil der Gegenstand keinen Unterricht der Schulen verstattet; man könte eben so gut die 15 buhlerischen Reiße mit einem Kunstwort belegen.

Es giebt unmittelbare Empfindungen der Sinne oder hypothetische (\*) und substituirte) Empfindungen. Die erstere entstehen aus allem dem, was unseren Zustand angeht und wenn wir das odiect unserer Betrachtung selbsten seyn. Die zweyten: indem wir uns selbst gleichsam in eine fremde Persohn verwandeln und uns eine Empfindsamkeit, die wir billigen oder begehren, von uns erdichten. [Solche substituirte Empfindungen sind] Die Empfindlichseit betrift immer unseren Eignen Zustand und dessen Anmuth oder Unannehmlichseit. Die Empfindsamkeit geht auf den mögzlichen oder Wirklichen Zustand anderer, den wir nachahmen. Solche substituirten Empfindungen kan man in Ansehung solcher Zustände oder Handlungen haben, wozu man keine persohnliche oder eigenthümliche Empfindung hat. z. E. Ein eingebildetes ordentliches Leben nach einer Krankheit; eine Grosmuth, wenn man das große Loos gewonnen hätte. Voltaire hat die vortressichsten Empfindungen der Tugend im Nahmen 300 der Römer und aller in der tragoedie. Solche substituirte Empfindungen

<sup>14</sup> Hier scheint Kant einen Tintenwechsel vorgenommen oder wenigstens der schlecht gewordenen Tinte irgendwie nachgeholfen zu haben. || 18 allem? allen? || 19 obiect? indiect?? Das Wort ist in andere, unleserliche Buchstaben hineincorrigirt. || 24 Ansmuth? Armuth?? || 28 eingebildetes?? eingebildeter? || 31 Römer? Reimer? || 35 aller?? allen? allem?

machen weder gludlich noch ungludlich, ausser wenn sie indirecte mit unserem Zustande verknüpft senn. Sie find nur tictiones aestheticae und iederzeit angenehm.

627. x? \(\lambda^2\) \(\mu^2\) \(\xi^2\) \(\mu^2\) \(\xi^2\) \(\overline{\pi}^2\) \(\overlin

Der Geschmat ift die Wahl des allgemein gefalligen nach Geseken der Sinlichkeit. Geht vornemlich auf die Sinnliche Form; denn in Ansehung derer giebt es Gesetze, die vor alle gelten.

628. ×1. M 228'.

15

Die innere Vollkommenheit einer Sache hat eine natürliche Beziehung auf Schonheit. Denn die subordination des Mannigfaltigen unter einen Zwek erfodert eine coordination besjelben nach gemeinschaftlichen Bejegen. Daher ift dieselbe Eigenschaft, wodurch ein Gebaude schön ift, auch zu

4 Ryl. 627 steht am schmalen Innenrand von M 227' quer geschriehen; unter Rft. 626 war kein Platz mehr.

Zu Nr. 628-746: Ich drucke zunächst die ästhetischen Reflexionen ab, die Kant in den Phasen z-\$ er. p auf den Durchschussseiten zu M 228-249 sowie auf M 247-249 niedergeschrieben hat. Zwischen den einzelnen Reflexionen spielen Associationsfäden mannigfachster Art hin und her, die unter keiner Bedingung zerrissen werden durften. Ich lasse deshalb die Bemerkungen so auf einander folgen, wie sie auf den einzelnen Seiten 20 unter einander stehn und wie sie auch ohne Zweifel (von einigen Ausnahmen abgesehn, über die an ihrem Ort berichtet werden wird) nach einander geschrieben sind. Es erscheinen deshalb hier manche Reflexionen, von denen man rielleicht meinen könnte, ihr eigentlicher Platz sei in undern Theilen der Anthropologie (z. B. Nr. 632, 642. 649, 682, 687, 689, 705, 707-709, 720, 728) oder in Bd. XVII (z. B. Nr. 650, 25 658, 662, 663, 667, 680, 695). Aber sie sind stets mit ihrer näheren oder weiteren Umgebung durch umere Beziehungen verbunden, die zu zerstören weit unzweckmässiger gewesen ware, als die kleine Unbequemlichkeit mit in Kauf zu nehmen, die daraus erwächst, dass diese oder jene Reflexion in einem Abschnitt steht, unter dessen Überschrift man sie nicht erwartet. Was im Besondern die Bemerkungen von scheinbar 30 rein theoretischem Charakter betrifft, so sind sie (vgl. oben 26825-27) im Zusammenhang von Kants Ästhetik ganz unentbehrlich als deren eigentliche Grundlage, und im klaren Bewusstsein von dieser Thatsache hat Kant die betreffenden Probleme ehen gerade auf den oben genannten Seiten seines Handhuchs unmitten der ästhetischen Reflexionen behandelt.

seiner bonitaet Zuträglich, und ein Gesicht würde auch zu seinem Zweke feine andere Gestalt haben müffen als zu seiner Schönheit. Lon vielen Dingen der Natur erkennen wir Schönheit, aber nicht Zweke; es ist zu glauben, daß das Wohlgefallen an ihren Erscheinungen nicht die Absicht, sondern die Folge aus ihrer Absicht sep.

#### **629.** $\times^1$ . M 228'.

Die Schönheit der Erkentnis, welche der Vernunft beforderlich ist und der evident des Verstandes, heißt selbständig.

#### 630. x1. M 228'.

Ben allem schönen gehöret das zum Vergnügen und ist subiectiv, daß 10 die Form des Gegenstandes die Handlungen des Verstandes erleichtert; es ist aber obiectiv, daß diese Form allgemein gültig ist.

### 631. x<sup>1</sup>. M 228'.

Zur illusion in Ansehung dessen, was Gefällt oder Misfällt, gehört hauptsachlich die association mit dem übrigen, was Gefällt oder misfällt. 15 Man kan ben einem artigen Frauenzimmer nicht vom Geschlecht abstrahiren.

### **632.** ×1. M 228'. E I 424.

Weinen und Lachen geben eine annehmlichkeit, welche [durch] von der Vorstellung durch den Korper wiederum zurükkehrt. Doch haben beyde 20 ähnliche Züge und schluchzen. Die Thräne über eine sympathie mit der Grosmuth eines anderen, vornemlich wenn solche sanst und ruhig ist, ist

<sup>3</sup> erfennen?

<sup>10</sup> allem? allen? schönen? schönem? | 11 Handlungen? Handlung??

<sup>20</sup> E: wieder | 22 vornemlich? namlich (so E.)??

die annehmlichste. (\* Ueber das Unvermögen der Befriedigung der Grosmuthigen Reigung.)

### **633.** x<sup>1</sup>. M 228<sup>1</sup>. E I 374.

Der Persönliche Reitz zeiget sich, indem man eine lustige historie selbst zuerst erzehlen kan, ben der raritaet, die man allein besitzt, so gar ben der Glükseeligkeit, davon man selbst die Ursache ist. Hier gründet sich der Reiz mehr auf Eitelkeit.

#### 634. x1. M 228'.

Eine jede Sache scheint die Ausführung eines Bildes zu seyn, so daß die idee vor der Sache vorgeht, daher ideae substantiales. Das Urbild ist diejenige idee, aus der die andern alle entstehen; denn [durch die Berein] aus dem großen kan wohl das kleinere entstehen, aber nicht aus dem kleineren das größere, wenn dieses nicht vorher bekannt ist. Bollkomen ist, was dem Urbilde gleich ist; dieses, wenn es als nicht existirend betrachtet wird, heißt ideal.

### 635. x1. M 228'.

Die Selbständige Schönheit muß sich auf einem beständigen principio gründen; nun ist keine Erkentnis unveränderlich als die, so da zeigt, was die Sache ist; folglich ist sie eine Vereinigung mit Vernunft.

# 636. x1. M 228'.

20

Das Schöne (g und Häsliche) ist von der Art, daß [wir die Empsindung, die wir davon erhalten] dessen Anschauung eigentlich [unser] zu unserem Zusstande nicht gehört und denselben nicht verändert. Denn wir können uns, wenn es uns gefällt, dasselbe gleichsam durch Eitelkeit oder durch symspathie zueignen, oder, wenn es uns missfällt, davon abstrahiren. Da in

<sup>1</sup> s-Zusatz: 70er Jahre, vielleicht aber auch schon 23.

<sup>11</sup> durch versehentlich nicht durchstrichen.

<sup>24</sup> daffelbe? deffelben? | 25 zueignen aus zueignet

allen eigentlichen Empfindungen das Misvergnügen stärker als das Versgnügen ist, so ist hier es in Unserer Gewalt, wenn wir Geschmak haben, das Vergnügen zu vergrößern und das Misfallen zu verringern. Ein zarter Geschmak ist dazu zuträglich; aber der zärtliche rührt von einer Schwäche her, nach welcher man den illusionen der Zueignung nicht wiedersstehen kann.

637.  $x^2$ . M 229'.

Die Abstechung der Farben ist eben das vor das Auge, was die Consonant vor das Ohr. Sind die Farben gemengt, so ists die eigentliche Consonant; sind sie neben einander, so ists die Harmonie.

10

20

638. x2. M 229'.

Es ist die Frage, ob das Spiel der Empfindungen oder die Form und Gestalt der Anschauungen unmittelbar angenehm sey oder nur dadurch gefalle, daß sie dem Verstande Begreislichkeit und Leichtigkeit in der Zussammennehmung eines großen Manigfaltigen und zugleich Deutlichkeit 15 in der ganzen Vorstellung verschaffe.

Zur Gestalt gehöret nicht blos die Form des Gegenstandes nach Verhältnissen des Raumes in der Erscheinung, sondern auch die Materie, d. i. Empfindung (Farbe).

639. ×1. M 229'.

Die sinnliche Form (\* oder die Form der Sinnlichkeit) einer Erkentnis gefällt entweder als ein Spiel der Empfindung oder als eine Form der Anschauung ( unmittelbar) oder als ein [Beg] Mittel zum Begriffe des guten. Das erste ist der Reitz, das zwehte das sinnlich Schöne, das dritte die selbständige Schönheit. Der formelle Reitz ist entweder unmittelbar, 25

1. ftärfer?

15 zugleich der Deutlichfeit | 18 Berhältnissen aus Verhältnisses, kaum umgekehrt. | Erscheinungen

wie rameau glaubt, daß es in der Music sen, oder mittelbar, wie ben Lachen und Weinen; dieser lettere ist der idealische Reiz. Durch sben wird nicht da bende] keinen von benden gefällt das obiect in der Anschauung. Das

1 Zu den Hauptstützen der Musiktheorie Jean-Philippe Rameaus (1683-1764) 5 gehören die oft von ihm dargelegten und gegen die Angriffe J. J. Rousseaus und Anderer vertheidigten Lehren, dass die Harmonie die Grundlage der ganzen Musik sei, dass die Melodie erst aus ihr entspringe, und dass auch die ästhetischen Wirkungen der Musik viel mehr der Harmonie als der Melodie zu verdanken seien. Vgl. Rameau: Nouveau Système de Musique theorique 1726 4° S. 1: "L'Harmonie consiste dans 10 l'union de deux ou de plusieurs Sons, dont l'orcille est agreablement affectée . . . . La Mélodie naît de l'Harmonie." S. 43: "La force de l'expression dépend beaucoup plus de la Modulation, que de la simple Mélodie." Ferner Rameau: Traité de l'Harmonie reduite à ses Principes naturels 1722 4° S. 23, 138, 139. Rameau: Observations sur notre Instinct pour la Musique, et sur son Principe 1754 S. V-VI: 15 L'Harmonie "est l'unique baze de la Musique, et le principe de ses plus grands rffcts . . . . C'est à l'Harmonie seulement qu'il appartient de remuer les passions, la Mélodie ne tire sa force que de cette source, dont elle émane directement." S. 58: "Des qu'on veut éprouver l'effet d'un Chant, il faut toujours le soutenir de toute l'Harmonie dont il dérive; c'est dans cette Harmonie même que réside la cause de 20 l'effet, nullement dans la Mélodie, qui n'en est que le produit." Ähnlich S. 99. Ferner (Rameau:) Erreurs sur la Musique dans l'Encyclopedie 1755 S. 48-49: "Tout Choeur de Musique, qui est lent, et dont la succession harmonique est bonne, plaît toujours sans le secours d'aucun Dessein, ni d'une Mélodie qui puisse affecter d'ellemême: et ce plaisir est tout autre que celui qu'on éprouve ordinairement d'un Chaut 25 agréable, ou simplement vif et gai: l'un fle choeur!] se rapporte directement à l'ame, l'autre [le chant!] ne passe pus le canal de l'oreille." S. 47: "De mème qu'une succession rapide de couleurs ne forme qu'une confusion qui peut, tout au plus, amuser les yeux, de même aussi une succession rapide de sons, ordinaire à la Mélodie, surtout dans les mouvemens vifs, ne fait qu'amuscr l'oreille." S. 46: ... ('e n'est que de l'harmonie, mére de [la] Mélodie, que naissent directement les différens effets que nous éprouvons en Musique." Val. ferner d'Alembert: Systematische Einleitung in die Musicalische Setzkunst, nach den Lehrsätzen des Herrn Rameau, übersetzt von Fr. W. Marpurg 1757 4° S. 70 §. 153: "Alles bisher gesagte ist, meines Erachtens. mehr als hinlänglich, uns zu überzeugen, dass die Melodie ihren Grund in der Harmonie hat, und dass man in der entweder wirklich vorhandenen, oder doch dabey zu vermuthenden Harmonie, die Wirkungen der Melodie suchen muss." -- l'ousseau polemisirte gegen Rameau in verschiedenen Artikeln der Encyclopedie, die dann auch, mehr oder weniger verändert, in sein Dictionnaire de Musique (zuerst 1767) aufgenommen wurden, ferner im Essai sur l'Origine des Langues, sowie im Examen de deux Principes avancés par M. Rameau, dans sa Brochure intitulée: Erreurs sur la Musique, dans l'Encyclopédie. Da eine gewisse Wahrscheinlichkeit dufür spricht, dass Kant Ramcaus Ausichten nicht aus

dessen eignen Schriften, sondern aus secundären Quellen kennen gelernt hat, möglicherweise aus Rousseau, führe ich aus dessen Polemik gegen Rameau einige bezeichnende Stellen an. Am Schluss des Artikels "Harmonie" heisst es in seinem Dictionnaire: "M. Rameau prétend que l'Harmonie est la source des plus grandes beautés de la Musique; mais ce sentiment est contredit par les faits et par la raison. Par les faits, puisque tous les grands effets de la Musique ont cessé, et qu'elle a perdu son énergie et sa force depuis l'invention du Contre-point: à quoi j'ajoute que les beautés purement harmoniques sont des beautés savantes, qui ne transportent que des gens versés dans l'Art; au lieu que les véritables beautés de la Musique étant de la Nature, sont et doivent être également sensibles à tous les hommes, savans et ignorans. Par la raison, puisque 10 l'Harmonie ne fournit aucun principe d'imitation par lequel la Musique, formant des images, ou exprimant des sentimens, se puisse élever au genre Dramatique ou imitatif, qui est la partie de l'Art la plus noble, et la seule énergique; tout ce qui ne tient qu'au physique des Sons, étant très borné dans le plaisir qu'il nous donne, et n'ayant que très peu de pouvoir sur le coeur humain." Im Artikel "Mélodie" des Dictionnaire 15 erklärt Rousseau: "La mélodie se rapporte à deux principes différens, selon la maniere dont on la considere. Prise par les rapports des Sons et par les regles du mode, elle a son principe dans l'Harmonie; puisque c'est une analyse harmonique qui donne les Degrés de la Gamme, les cordes du Mode, et les loir de la modulation, uniques élémens du Chant. Selon ce principe, toute la force de la mélodie se borne à flatter 20 l'oreille par des Sons agréables, comme on peut flatter la vue par d'agréables accords de couleurs; mais prise pour un art d'imitation par lequel on peut affecter l'esprit de diverses images, émouvoir le coeur de divers sentimens, exciter et calmer les passions, opérer, en un mot, des effets moraux qui passent l'empire immédiat des sens, il lui faut chercher un autre principe: car on ne voit aucune prise par luquelle la seule 25 Harmonie, et tout ce qui vient d'elle, puisse nous affecter ainsi. Quel est ce second principe? Il est dans la Nature ainsi que le premier . . . . Ce principe est le même qui fait varier le Ton de la voir, quand on parle, selon les choses qu'on dit et les mouvemens qu'on éprouve en les disant. C'est l'Accent des Langues qui détermine la mélodie de chaque Nation . . . Si la Musique ne peint que par la mélodie, et tire 30 d'elle toute sa force, il s'ensuit que toute Musique qui ne chante pas, quelque harmonieuse qu'elle puisse être, n'est point une Musique imitative, et, ne pouvant ni toucher ni peindre avec ses beaux Accords, lasse bientôt les oreilles, et laisse toujours le coeur froid." Vgl. den Artikel ... Unité de Mélodie" ebenda: "Le plaisir de l'harmonie n'est qu'un plaisir de pure sensation, et la jouissance des sens est toujours courte, la satiété 35 et l'ennui la suivent de près: mais le plaisir de la mélodie et du chant, est un plaisir d'intérêt et de sentiment qui parle au coeur, et que l'artiste peut toujours soutenir et renouveller à force de génie. La Musique doit donc nécessairement chanter, pour toucher, pour plaire, pour soutenir l'intérêt et l'attention." Ferner in dem Chap. XIII des Essai sur l'Origine des Langues: "L'homme est modifié par les sens, personne 40 n'en doute. Mais faute de distinguer les modifications, nous en confondons les causes: nous donnous trop et trop peu d'empire aux sensations; nous ne voyons pas que souven

Dbiect gefällt unmittelbar in der Anschauung, wenn [es die] seine Form dem Gesetze der coordination ben den Erscheinungen gemäß ist und sinnliche Klarheit und Größe erleichtert. Wie die symetrie im Gebäude und Harmonie in der Musik. Das obiect gefällt im Anschauenden Besgriffe, wenn dessen Beziehung zum Guten durch einen Begriff, der in sinnlicher Form Gefällt, ausgedrückt werden kann.

(g conventioneller ober natürlicher Geschmak.)

elles ne nous affectent point seulement comme sensations, mais comme signes ou images. et que leurs effets moraux ont aussi des causes morales. Comme les sentimens qu'excite 10 en nous la peinture ne viennent point des couleurs, l'empire que la musique a sur nos ames n'est point l'ouvrage des sons . . . . La mélodie fait précisément dans la musique ce que fait le dessein dans la peinture; c'est elle qui marque les traits et les figures, dont les accords et les sons ne sont que les couleurs. Mais, dira-t-on, la mélodie n'est qu'une succession de sons; sans doute; mais le dessein n'est aussi qu'un arrangement 15 de couleurs. Un orateur se sert d'encre pour tracer ses écrits; est-ce à dire que l'encre soit une liqueur fort éloquente? . . . . Que dirions-nous du peintre assez dépourvu de sentiment et de goût pour . . . borner stupidement au physique de son art le plaisir que nous fait la peinture? Que dirions-nous du musicien qui, plein de préjugés semblables, croiroit voir dans la seule harmonie la source des grands effets de la musique? Nous 20 enverrions le premier mettre en couleur des hoiseries, et nous condamnerions l'autre à faire des Opéra françois." — Auch d'Alembert stimmte (trotz seines anfänglichen Eintretens für Rameau) in seinem Encyclopädie-Artikel "(Basse) Fondamentale" den Gründen bei, mit denen Rousseau die Überschätzung der Harmonie seitens Rameaus bekämpft. Rousseau hat nach ihm sehr überzeugend bewiesen, "que la considération des rapports 25 est tout-à-fait illusoire pour rendre raison du plaisir que nous font les accords consonans". Rameau antwortete darauf in seiner "Lettre à M. d'Alembert, Sur ses opinions en Musique, insérées dans les articles Fondamental et Gamme de l'Encyclopedie" (1758, auch Rameaus "Code de musique pratique" 1760 vorgedruckt) S. 2-3: "La considération des proportions, comme des rapports, est . . . absolument nécessaire 30 à l'exacte théorie de la Musique. Bien plus, si l'on veut apprécier aux yeux de la raison le plaisir que cause l'harmonie, c'est à dire, faire concevoir au juste les différens degrés de ce plaisir, lorsqu'il résulte de tel ou tel accord, de telle ou telle consonnance, de quelle manière peut-on s'y prendre, si ce n'est en exposant les proportions et les rapports, que la Nature a mis entre les sons qui forment ces accords et ces con-35 sonnances?" Val. auch im "Code" selbst S. 165.

<sup>7</sup> Der g-Zusatz steht zwischen Rfl. 639 und 640, rechts von den 5 letzten Worten jener.

640. x1. M 229'.

Durch das Gefühl urtheile ich gar nicht über die Sache und alfo nicht obiectiv. Daher ich nicht glaube mich geirrt zu haben, wenn ich mir andere Gegenstände der Empfindung mähle, und auch nicht mit anderen itreite. Ein schlecht gebäude eines Feindes, ein belachenswerthes Buch vergnügt, aber es gefällt barum nicht, und die schönften Gebaude geben dem, der sie ansieht, wenn es nicht durch die Neuigkeit und seltenheit geschieht, schlechten Erfat wegen einer Verlohrenen Mahlzeit zc zc. Durch den Geschmat urtheile ich vom obiect, mein Zustand mag hiedurch viel oder wenig afficirt werden. Wenn ich es schon nenne, so erkläre ich nicht allein 10 mein wohlgefallen, sondern daß es auch anderen gefallen soll. Man schämt sich, wenn unser Geschmat mit anderer ihrem nicht übereinkömmt. In sachen des Geschmats muß man den Reit von der Schönheit unterscheiden; der erstere geht oft vor diesen oder ienen verlohren, aber die Schonheit bleibt. Die geputten Zimmer bleiben immer schön, aber fie 15 haben ihren reit mit dem Tode der Geliebten verlohren, und der Liebhaber mahlt sich andere Gegenstände. Diese Begriffe von Schonheit, fagt Winkelmann, sind wollüstig, d. i. man unterscheidet nicht den Reit von der Schonheit; denn in der that maren sie ben den Alten eben so mohl

<sup>12</sup> ihrem?? ihrer? | 14 diefen? diefem? || ienen? ienem? | 17 Diefe?? Diefer? | 20 Begriffe? Begriff? | 18 Wahrscheinlich hat Kant hier das 2. Stück des 4. Cap. im I. Theil von J. Winckelmanns Geschichte der Kunst des Alterthums 1764 4° S. 143 ff. im Sinn: "Wider die Unempfindlichkeit ist kein Mittel, und es fehlet uns die Regel und der Canon des Schönen, nach welchem, wie Euripides sagt, das garstige beurtheilet wird; und aus dieser Ursache sind wir, so wie über das, was wahrhaftig gut ist, also 25 auch über das, was schön ist, verschieden. Diese Verschiedenheit der Meynungen zeiget sich noch mehr in dem Urtheile über abgebildete Schönheiten in der Kunst, als in der Natur selbst. Denn weil jene weniger, als diese, reizen, so werden auch jene, wenn sie nach Begriffen hoher Schönheit gebildet, und mehr ernsthaft als leichtfertig sind, dem unerleuchteten Sinne weniger gefallen, als eine gemeine hübsche Bildung, die 30 reden und handeln kann. Die Ursache liegt in unseren Lüsten, welche bey den mehresten Menschen durch den ersten Blick erreget werden, und die Sinnlichkeit ist schon angefüllet, wenn der Verstand suchen wollte, das Schöne zu geniessen: alsdenn ist es nicht die Schönheit, die uns einnimmt, sondern die Wollust. Dieser Erfahrung zufolge werden jungen Leuten, bey welchen die Lüste in Wallung und Gährung sind, mit schmachtenden und brünstigen Reizungen bezeichnete Gesichter, wann sie auch nicht wahrhaftig schön sind, Göttinnen erscheinen, und sie werden weniger gerühret werden über eine solche schöne Frau, die Zucht und Wohlstand in Gebehrden und Handlungen

verknüpft (" vielleicht nicht so vermengt) als ben den neueren, aber vielleicht in den Begriffen der Künstler, welche sie ausdrücken wolten, unterschieden.

Die Schöne persohn gefält durch ihre Gestalt und reißt durch ihr Seschlecht. Laßt euch einen ins ohr sagen, daß diese bewunderte Schönsheit ein [leichtfertiger] unmänlicher Sänger seh, so [ist] verschwindet der Reiß in einem Augenblike, aber die Schönheit bleibt. Es ist schweer,

zeiget, welche die Bildung und die Majestät der Juno hätte." Winckelmanns "Anmerkungen über die Geschichte der Kunst des Alterthums" 1767 4° I 34-35 fügen 10 hinzu: "Man muss sich nicht wundern, dass die Begriffe der Schönheit unter uns sehr verschieden sind von den Begriffen der Sinesen und der Indischen Völker, wenn wir bedenken, dass wir selbst selten uns in einen Punct über ein schönes Gesicht vereinigen. Die blauen Augen werden insgemein von blauen [lies: braunen] gezogen, und die braunen von blauen gereitzet, und es rerhält sich mit dem verschiedenen Urtheile über eine schöne Person, wie mit der verschiedenen Neigung gegen weisse und braune Schönen. Derjenige, welcher eine bräunliche Schönheit einer weissen vorziehet, ist deswegen nicht zu tadeln, ja, man könnte ihm beypflichten, wenn derselbe weniger durch das Gesicht als durch das Gefühl gereitzet wird. Denn eine bräunliche Schönheit kann vielleicht eine sanftere Haut als eine weisse schöne Person zu haben scheinen." 20 Vgl. ferner §. 9 und 11 in Winckelmanns Abhandlung von der Fähigkeit der Empfindung des Schönen in der Kunst, und dem Unterrichte in derselben (1763. Sämtliche Werke 1825 I 244—245): Ich "habe bemerket, dass diejenigen, welche nur allein auf Schönheiten des weiblichen Geschlechts aufmerksam sind, und durch Schönheiten in unserem Geschlechte wenig oder gar nicht gerühret werden, die Empfindung des Schönen in 25 der Kunst nicht leicht eingeboren, allgemein und lebhaft haben. Es wird dasselbe bei diesen in der Kunst der Griechen mangelhaft bleiben, da die grössten Schönheiten derselben mehr von unserm, als von dem andern Geschlechte, sind." "Das wahre Gefühl des Schönen gleichet einem flüssigen Gypse, welcher über den Kopf des Apollo gegossen wird, und denselben in allen Theilen berühret und umgibt. Der Vorwurf dieses Gefühls 30 ist nicht, was Trieb, Freundschaft und Gefälligkeit anpreisen, sondern was der innere feinere Sinn, welcher von allen Absichten geläutert sein soll, um des Schönen willen selbst, empfindet." In Winckelmanns Vorläufiger Abhandlung zu den Denkmalen der Kunst des Alterthums (zuerst italienisch 1767) heisst es in §. 14 des IV. Capitels (Sämtliche Werke 1825 VII 110): "Nachdem sich die [griechischen] Künstler viele Ideen von Schönheit, welche sie an verschiedenen einzelnen Personen erblikt, eigen und gegenwärtig gemacht hatten, wurden sie gleichsam neue Schöpfer, und suchten dieselben in dem Bilde, welches sie von irgend einem Individuum entwerfen wollten, darzustellen, indem sie zugleich von aller persönlichen Neigung, welche unsern Geist ron dem wahren Schönen abzieht, wegsahen." Vgl. auch Sämtliche Werke 1825 IV 57/8 §. 19 (in der 1. Auflage der Geschichte der Kunst 1764 S. 148 fehlt der gerade sehr bezeichnende Schlusssatz des §. 19).

diesen Reit von der Schönheit abzusondern; aber man darf nur alle unsere besondere bedürfnisse und privatverheltnisse, darin wir uns von anderen unterscheiden, weglassen, so bleibt das taltsinnige Geschmaksurtheil übrig. Der Schuldthurm bleibt in dem Urtheile des Renners, der ihn ohne Abscheu nicht sehen kan, gleichwohl ein schon Gebaude; aber dieses Urtheil ift ohne allen Reit; im Geschmat gefällt es, aber in der Empfindung misfallt es.

#### **641.** $x^{1-2}$ . M 230'.

Gleichwie die Urtheile des Geschmats mit Empfindungen untermengt senn, so find die [Urtheile] Beurtheilungen des Guten und Bosen niemals vollig rein, sondern haben einen ftarken Zusat von eingemengten Vor= 10 stellungen, von schönheit ober Reize. Die Wohlthatigfeit empfangt durch Ehre, durch Gegenliebe, durch die ichmeichelhaften [Burech] Selbstaurech= nungen fremder Glutfeeligkeit ftarke empfehlungsgrunde. Ift die Grosmuth gegen ein Frauenzimmer, das jung und ichon ift, gerichtet, fo erhöhen sich alle diese Reihe durch den Antheil ans Geschlecht.

### 642. x2. M 230'.

Die Reigungen [zu] werden alle zu moralischen analogis, wenn fie insgesamt der Ehrliebe, so wohl der inneren als außeren, untergeordnet werden. Diese, wenn sie die unverstelte Ehre ift, zulest, wenn fie die wahre Ehre ist, nemlich auf das, mas jederman durch sentiment ehrt. 20 auf die selbständige Ehre, mas iedermann ehrenwerth fühlt und niemals durch Privatverhältnisse verdunkelt wird.

Die Zwente Neigung ift die zur Frenheit des sentiments, nicht der Gemächlichkeit, daß man nicht genothigt sen, verstelte Schmeichelen auszuüben oder ein Werkzeng des Lafters zu fenn.

Die dritte zum Bermogen, gute Zwefe vollführen zu konnen.

Die vierte: die Gesellschaftliche Reigung.

25

<sup>15</sup> Reit

<sup>16</sup> Zu Nr. 642 vgl. VII 265 ff. | 20 Nach das ist etwa geht oder sich bezieht zu ergänzen.

#### **643.** $x-\lambda$ . M 230'.

Bey aller sinnlichkeit ift eine Bollkommenheit, die das menschliche Vernunfterkentnis nicht hat, nemlich die Anschauung, und eine Unvollskommenheit: die Empfindung [ober auch] und die Form der Erscheinung. Die [Anschauung] Vernunft stellet nur verhältnis Begriffe vor, in der Anschauung aber wird das absolute und innere des Gegenstandes gedacht. Allein daß unsere Anschauungen nur das Verhältnis der Dinge zu unseren Sinnen betreffen, ist eine Unvollkommenheit.

Was aber die Deutlichkeit betrift, so kan sie mit der Anschauung sehr wohl zusammenbestehen. Denn die Deutlichkeit komt auf die Unterscheisdung des manigsaltigen in einer ganzen Vorstellung an. so sern diese Erkentnisstücke durch allgemeine Begriffe gedacht werden, so ist die Deutlichkeit eine Wirkung des Verstandes; geschieht es durch einzelne, so ist sie eine Form der Sinnlichkeit. Die erstere geschiehet durch subordination, die zwente durch coordination. In der Music hat man von den Thönen keine Begriffe, aber wohl Empfindungen und erkennet ihr Verhältnis nicht in Zahlen, d. i. nach allgemeinen Regeln, aber man unterscheidet sie doch Anschauend.

### 644. x—λ. M 230′.

Ein Mensch, der allein wäre, würde durch iedes Bunderbare erschrekt werden und es iederzeit mit einem unvermengten Biederwillen wahrnehmen. Auch einige Persohnen werden daran kein Vergnügen sinden; es gehört dazu die Menge und also eine Neigung, es zuerst auszubreiten, und auch etliche Zweisler. Die Unregelmäßigkeit gefällt nur da, wo sie ohne Schaden vorgeht und man der Regelmäßigkeit übersdrüßig wird.

### 645. x—λ. M 230'. E I 113.

Das Neue. Das seltene. Das Wunderbare sind unterschieden. alle obiectiv. Die Überraschung ist blos von der monotonie subiectiv unters so schieden.

<sup>28—29</sup> Der Punkt nach Neue ist etwas gross gerathen und hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem bei Kant gebräuchlichen Sigel für und. E. liest und, ferner: blog vor ber.

#### 646. x—λ. M 230'.

Gine Vorstellung ist sinnlich, wenn darin die Form des Raumes und der Zeit ist; sie ist noch sinnlicher, wenn die Empfindung damit verbunden ist (Farbe). am sinnlichsten: wenn sie dem Zuschauer zugeeignet wird, und zwar als beschauet von anderen. Schöne Gegenstände sind, deren zusammenordnung nach den Gesehen des intuitus gefällt. schöne Erscheis nungen von Gegenständen, (e. g.) Bilder.

#### **647.** $x-\lambda$ . M 230'.

Der Geschmak ist eigentlich [bie sähigkeit] das Bermögen, das, was sinlich gefält, einstimig mit anderen zu wählen. Da nun in den Empfin= 10 dungen die einstimmung nicht so nothwendig ist wie in der Erscheinung, so geht der Geschmak mehr auf Erscheinung als Empfindung. Wenn wir einen wegen Mangel des Geschmaks beschuldigen, so sagen wir nicht, daß es ihm nicht schmeke, sondern daß es anderen nicht schmeke. Sonsten ist ein verkehrter Geschmak auch der, so auf das geht, was böse oder schäd= 15 lich ist.

#### 648. x—λ. M 231'.

Der Geschmak in der Erscheinung gründet sich auf die Verhaltnisse des Raumes und der Zeit, die vor ieden Verstandlich sehn, und auf die regeln der reslexion.

Eben darum, weil es ben dem Geschmak darauf ankömmt, wie etwas auch anderen Gesalle, so findet er nur in der Gesellschaft statt, nemlich er hat darin nur einen reiß.

### 649. x--λ. M 231'.

Zu den principiis convenientiae kan man noch zählen, daß alles 25 (9 natürliche) in der Welt gut sen und seinen Zwek habe, weil eben dadurch

<sup>4</sup> dem? beren? vom?? einem?? || zugeignet

<sup>11</sup> einstimmungen

<sup>18</sup> Erscheinungen || 23 darin? darum??

<sup>25</sup> Bei dieser Rft. denkt man unwillkürlich an Rousseau, speciell an den An- 30 jang seines Émile: "Tout est bien, sortant des mains de l'Auteur des choses".

erstlich, in dem man einen Zwef voraus setzt, die wahre Verfassung ents bekt wird, oder 2. aus der Verfassung ein Zwek gefunden wird. (\* Fermat.) Ferner: daß der Mensch von Natur gut sen, weil, da man das Böse, was

<sup>2</sup> Pierre Fermat († 1665), der bekannte französische Mathematiker und Physiker, 5 wurde mit Descartes und nach Descartes' Tode mit dessen Schüler Clerselier in einen Streit über die Brechung des Lichtes verwickelt, in dessen Verlauf er sich Clerselier gegenüber auf das Princip berief, dass die Natur ihre Zwecke in der kürzesten Zeit zu erreichen strebe; daraus folgerte er, dass auch das Licht den Weg von einem Punkt eines Mediums zu einem Punkt eines andern Mediums in der kürzestmöglichen 10 Zeit zurücklegen werde, und versuchte dann, den durch diese Voraussetzung im Allgemeinen deductiv bestimmten Weg vermittelst einer neuen Methode genauer zu berechnen. Fermat formulirt jenes ...commune et firmatum principium" in seinen Briefen an de la Chambre vom August 1657 und 1. Januar 1662 in verschiedener Weise, das eine Mal: ,, Naturam semper agere per modos maxime compendiosos", das andere Mal: 15 ,, Naturam semper agere per vias quam maxime compendiosas"; dann wieder ersetzt er den letzteren Ausdruck durch "modis maxime brevibus et facilibus" oder durch .. per rius breviores et faciliores", oder behauptet, dass die Natur "operationes suas quam citissime urget" (in der Amsterdamer Quart-Ausgabe von R. Descartes "Epistolae, partim Latino sermone conscriptae, partim e Gallico in Latinum versae" Pars III 1683 20 143 ff.). Im 2. Brief bezeichnet er es als eine Hypothese, der keine andere an Wahrscheinlichkeit gleichkomme, "quod Natura semper agat per modos maxime faciles, hoc est, aut per lineas brevissimas, quae longiore tempore non opus habeant, aut, quicquid accidat, per tempus brevissimum, ut compendium faciat laboris sui, et quo citius perveniat ad scopum operationis suae" (ebenda S. 149). Und in dem beigefügten mathematischen Beweisgang gieht er folgende principielle Erklärung ab: "Demonstratio nostra unico nititur postulato: Naturam operari per modos et vias faciliores et expeditiores: ita enim αἴτημα concipiendum censemus, non ut plerique, naturam per lineas brevissimas semper operari. Ut enim Galilaeus, dun motum naturalem gravium speculatur, rationem ipsius non tam spatio quam tempore metitur, pari ratione non brevissima spatia aut 30 lineas, sed quae expeditius, commodius, et breviori tempore percurri possint, consideramus... (ebenda S. 153). (lerselier macht am 6. Mai 1662 gegen Fermats Princip unter Anderem Folgendes geltend: "Non Physicum, sed Morale saltem Principium est, quod annuquam est aut esse potest causa ullius effectus naturae. Non est causa; cum non illo Principio ad agendum impellatur, sed vi secreta et virtute quae in qualibet re est. quae nunquam determinata est per istud Principium ad hunc illumve effectum, sed per rim quae inest omnibus causis ad unam eandemque actionem concurrentibus, et per dispositionem, quae actu ipso inest omnibus corporibus in quae vis ista agit; Sed neque potest esse causa, hoc enim posito, praesupponeremus cognitionem in Natura; hic autem per Naturam nihil aliud intelligimus quam ordinem istum et legem istam in mundo so stabilitam talem qualis est, quae non agit ex praeriso, aut cum electione, aut determinatione aliqua necessaria . . . . Sicuti tempus non est causa movens, ita nec causa

er von Natur hat, nicht andern, auch nicht bestimmen kann, man, wenn man alles [was] von Natur als gut annimmt, nicht weiter sehlt, als daß man viele Übel als zusällig auszuheben sucht, die nothwendig sind, aber doch können Vermindert werden, wenn man aber allerlen Natürliches Böse positiv annimmt, sich der Untersuchung der qvellen überhebt und eine bez qveme und mystische moral macht. Sonst ist der Mensch von Natur gut vor das Ganze, worauf er gebauet war, aber eben um dieser seiner Gezbrechen willen, die eine Gesellschaft und abhängigkeit nothwendig machen, vor sich allein nicht völlig gut. Das ideal eines vollkomenen Ganzen, worben die Theile auch Gut seyn, ist das muster, wornach wir unsere 10 moral richten; also hat uns Gott die Natur gegeben, sie durch sitten zu

determinans motus esse potest; Et si semel corpus motum fuerit et determinatum aliquo progrediendi, vix credendum est tempus longius aut brevius posse efficere ut corpus istud determinationem mutet, utpote quod in ipsum non agit nec ulla in id vi pollet" (ebenda S. 159). 1682 nahm Leibniz in seinem Aufsatz: "Unicum Opticae, Catoptricae, 15 et Dioptricae principium" (Acta Eruditorum S. 185-190) Fermats teleologische Betrachtungsweise wieder auf. Der Aufsatz beginnt: "Hypothesis primaria his scientiis communis, ex qua omnis radiorum lucis directio Geometrice determinatur, haec constitui potest: Lumen a puncto radiante ad punctum illustrandum pervenit via omnium facillima." Leibniz zeigt dann in mathematischer Darlegung, wie sich dies Princip für die Optik, 20 Catoptrik und Dioptrik nutzbar machen lässt, und fasst diesen Theil seiner Untersuchung folgendermaassen zusammen: "Reduximus ergo omnes radiorum Leges experientia comprobatas ad puram Geometriam et calculum, unico adhibito principio, sumto a causa finali, si rem recte consideres: neque enim radius e C egrediens consultat, quomodo ad punctum E vel D vel G pervenire quam facillime possit, neque per se ad 25 ipsa refertur; scd Conditor rerum ita creavit lucem, ut ex ejus natura pulcherrimus ille eventus nasceretur. Itaqve errant valde, ne qvid gravius dicam, qvi causas finales cum Cartesio in Physica rejiciunt, cum tamen praeter admirationem divinae sapientiae, pulcherrimum nobis principium praebeant inveniendi earum quoque rerum proprietates. quarum interior natura nondum tam clare nobis cognita est, ut causis efficientibus 30 proximis uti, machinasque, quas conditor ad effectus illos producendos, finesque suos obtinendos adhibuit, explicare valeamus." Eine Darstellung des Streites zwischen Fermat und Descartes-Clerselier giebt Montucla in seiner Histoire des Mathematiques 4° 1758 II 188 ff. Vgl. auch J. Priestley: Geschichte und gegenwärtiger Zustand der Optik, übersetzt von G. S. Klügel 4° 1775 I 88-89 (nach Priestley war Fermats 35 und Leibniz' "Art, aus den Endursachen zu schließen, für Philosophen nicht genugthuend"), J. S. Tr. Gehler: Physikalisches Wörterbuch 1787 I 418 ff., F. Rosenberger: Geschichte der Physik 1884 II 113/4, E. Mach: Die Mechanik in ihrer Entwickelung 1908 S. 465 ff.

40

1 fann wenn

verbessern; zu diesem letten ist das sentiment, aber nicht Neigung hervorsgebracht, eben so Vernunft, aber nicht Einsicht etc.

#### 650. x—λ. M 231′. E II 318.

Alle unsere Vorstellungen, wenn man sie nach demienigen betrachtet, was sie vorstellen, gehören zu zwenen Hauptgattungen: der Sinnlichkeit und der Vernunft. Die ersteren [stellen das Verhältni gehen auf da] bestehen in dem Verhaltnisse der Gegenstande auf die Fähigkeit unserer Natur, durch dieselbe gereißt oder auf gewisse weise verandert zu werden. Die zwehte aber gehen auf die Gegenstände schlechthin, so fern sie [nicht nach] ohne alle Beziehung auf die Empfindsamkeit des subiects betrachtet werden.

[Die Sinnlickeit] Sinnliche Vorstellungen sind entweder Empfindungen und ersodern den Sinn, oder Erscheinungen und gründen sich auf das Vermögen der Anschauung; jene [bestehen] sind (g vorgestellte) Veränderungen des Zustandes des subiects durch die Gegenwart des Gegenstandes, diese: Vorstellungen des Gegenstandes selbst, in sofern er den sinnen ausgesett ist.

Es giebt zweyerlen Erkentnisse der Vernunft: durch Überlegung (vernünftige) und durch Begriffe der Vernunft. Die Geometrie hat vers nünftige Überlegung der Gegenstände, aber nur durch sinnliche Begriffe.
Die Vernünftige Überlegung (reflexion) ist allem Erkentnis gemein.

# 651. x—λ. M 232′. 232. E II 515. 24.

M 232':

Ein Begrif ist ein Verstandesbegrif blos dadurch, daß er allgemein ist, und das Verhältnis der Verstandesbegriffe ist logisch. Ein Begrif ist ein Vernunftbegriff, in so fern er sich auf gar keiner Sinnlichkeit Gründet, und das Verhältnis derselben, was nicht logisch ist, ist real.\*

<sup>1</sup> diesem? diefen? || letten? lettem?

<sup>5</sup> zwenen? zween?? || 7—8 E: Natur, dadurch gereizt und auf || 9 gehen fehlt. || 15 in fehlt bei E. || 20 Mit Nr. 650 schliesst M 231'. Nr. 651, mit der 30 M 232' beginnt, ist wohl als unmittelbare Fortsetzung von Nr. 650 zu betrachten.

M 232:

\*(\* Das Sinnliche, was wir dem Vortrage (Ausdruf der Gedanken) zu geben suchen, ist: ihn zu stillssiren [oder zu beleben ien], zu concentriren oder zu beleben. Ein übermaas ben das erste ist pedantisch, das letztere entweder schwindsich oder tändelnd. Man muß dem Vortrag nicht hinter dem Gedanken, sondern mit ihm zugleich seine Gestalt geben.)

M 232':

Das Gefühl der Lust und Unlust scheint von den Sinnen, wodurch wir überhaupt etwas empsinden, nicht unterschieden zu seyn, und eine iede Empsindung ist entweder Lust oder Unlust, nachdem sie mit dem ganzen Bewustseyn seiner Selbst oder der Empsindsamkeit übereinstimt oder streitet. Aber die Vorstellung der Sache und Entweder Erscheinung oder Begrif sind nicht mit der Empsindung einerley, also auch blos in Beziehung auf eine besondere Lust oder Unlust. Alle einfache Farben machen au sich selbst eine gleiche Lust, eben so Thöne oder Warm und kalt oder 15 auch süß, sauer, bitter, herb: indes gemildert. Nur in der stärke und der Zusammensehung stekt der Wiederwille.

### 652. x—\lambda. M 232'.

Die Tugend aus ihren reinen principien verträgt sich mehr mit dem inneren Reig, als in ieder ihr vortheilhaften Verknüpfung. Ich habe weder die Geschiklichkeit noch auch die Neigung, ihr die Buhlerische Künste des Wißes [und] anzulegen.

<sup>2</sup> Zu dem s-Zusatz (Phase \$) vgl. kfl. 825. II 4 Ursprünglich: 3m Übermaas ift daß erste || 8 Zwischen dem folgenden und dem vorhergehenden Absatz steht kein Trennungstrich. Die Schrift ist dieselbe. Die Tinte dagegen ist im folgenden Absatz 25 etwas heller; ein solcher Wechsel zwischen dunklerer und hellerer Tinte findet aber auch in der dieselbe Schrift aufweisenden Nr. 653 zweimal statt, und zwar jedesmal innerhalb eines und desselben Satzes. || 12 und aus oder || 13-14 Man muss entweder nicht vor bloß einschieben oder annehmen, dass das vorhandene nicht seine Gültigkeit auch auf die Worte also - Unsust erstreckt. | 16 indeß! iedeß?

#### **653.** $\varkappa - \lambda$ . M 232'.

Das, was im Geschmake gefällt, ist eigentlich nicht die Erleichterung seiner eignen Anschauungen, sondern vornemlich das allgemeingültige in der Erscheinung, daß es also von dem bloßen privat gefühl [abg] dem allgemeinen Anschauen oder auch den allgemeinen regeln des Gefühls accomodirt wird. Denn in dem Verhältnis der Empsindungen stekt auch etwas, was allgemein gültig ist, obzwar iede Empsindung nur eine privat gültigkeit der Annehmlichkeit haben mag.

Die Leichtigkeit der Empfindungen macht wohl Vergnügen, aber nicht die Leichtigkeit der Erkentnis, ausser in so fern das, was wir Erfenen, auf unseren Zustand ein Verhältnis hat. Daher in der Einsamfeit die proportionen der Sinnlichkeit kein Vergnügen machen können, aber wohl an dem, was uns angehört, in der Gesellschaft, weil dadurch andere uns etwas zu verdanken haben.

### **654.** $x-\lambda$ . M 232'.

15

20

30

Bey der Schönheit ist etwas, was sich blos auf andere bezieht: die symetrie, und etwas, was sich auf den Besiehr bezieht: die Gemächlichkeit und Nupbarkeit; die lettere ist noch vom Unmittelbaren Reiz untersichieden.

# 655. x−λ. M 232'.

Benn Feuerwerk ist auch das spiel der Gestalten und Empfindungen. Denn in der Erscheinung ist entweder ein obiect: dieses wird iederzeit im raume gesetzt; oder lediglich eine Empfindung, aber nach Verhältnissen der Zeit; das erste heißt die Gestalt, das zwehte das Spiel, behdes ist oft behsammen. Man empfindet entweder seinen Zustand behm handeln oder behm leiden, so fern man sich fühlt als abhängig oder als ein Grund seines Zustandes. Daher die Empfindung thätig oder leidend ist. Die Empfindung ist thätig beh der Form der Erscheinungen wegen der Vergleichung, die man anstellt. Die thätige Empfindung ist an sich selbst iederzeit ans

<sup>5</sup> Anschauen? Anschein? | 13 dadurch? dorten??

genehm, und alle leidende, welche diese befördert. Allein sie ist keine Empfindung des obiects, sondern immanent. Alle Empfindung der perssönlichkeit, nemlich seiner selbst als eines thätigen princips, ist thätig; aber die Empfindung seiner selbst als eines Gegenstandes [der] anderer Kräfte ist leidend; und [in so sern], ie mehr sie blos leidend ist, desto unsangenehmer ist sie. Die leidentliche Vergnügen scheinen nur durch die thätige Federn, die sie in Bewegung bringen, kraftig zu sehn.

### 656. x→λ. M 233'.

Man sieht, daß fast alles in der Natur, was sich selbst, abgesondert von dem allgemeinen Klump der Materie, zu bilden die Eigenschaft hat, in den Augen des Menschen schön ist; hieraus ist zu sehen, daß die Schönsheit eine folge der Bollkommenheit sehn und daß die sinnliche Anschauung derselben auf eben den Gründen beruhen müsse, worauf die Bollkommensheit selbst nach Begriffen. Vielleicht ist also die Erkenntnis der Vollskommenheit behm Menschen das erste; dieses sinnlich erkannt: die Schönsteit; diese in der Empfindung: die Annehmlichkeit.

Der Verstand macht aus allen äußeren [sinnen] Empsindungen Vershaltnisse des Raums; weil aber diese doch nicht auf die Sinne wirken können, so muß in der Empsindung etwas sehn, was kein Verstand deutlich machen kann, nemlich das absolute und reale. Eben dieses ist auch die 20 Ursache, weswegen die Erkenntnis des absoluten in der Vollkommenheit dem Verstande unmöglich ist; denn der Wille und dessen Vollkommenheit setzt immer einen guten Gegenstand voraus. Es scheint nicht, daß ein ander originarium bonum seh als Gott, und dessen erkenntnis uns die Vorstellung von dem moglichen Guten als einem Gegenstande des Willens 25 mache.

### 657. x—λ. M 233′.

Was eine unbestimte und allgemeine Beziehung auf Lust und wohlsgefallen überhaupt hat, sohne ein] entweder daß die Lust als problematisch

<sup>12</sup> folge? folgen? || 13 eben? alen?? || 15 erste? ersten? || 24 Vor deffen 30 ist zu ergärzen: es scheint daß.

bestimt oder gar nicht bestimt wird, ist gut, und eine Vollkomenheit in sensu absoluto. e. g. Verstand, Gesundheit; behde aber, ob sie gleich die Bedingungen zur Lust und Zusriedenheit überhaupt senn, sind doch (9 Mittel zu) Vollkomenheiten, obzwar sehr allgemein genommen. Weil aber ein freher Wille die Lust überhaupt genommen, abstrahendo von allem besonderen Gesühl, in sich schließt: so ist dessen allgemeine Gültigkeit das einzige innere Gut.

## **658.** ×−λ. M 233′. E II 509.

Die Zeit gehet auf das Verhältnis der Empfindungen, der Raum auf das Verhaltnis in dem Gegenstande der Empfindung.

Die Empfindung bezieht sich auf den [Zustand des subiects] Sinn, die Erscheinung auf den Gegenstand, sosern er ein odiect der Sinne ist; der Begrif auf den Gegenstand überhaupt, auch in so sern er nicht relativisch auf die Sinne betrachtet wird. Zum ersten gehoret der Sinn, zum zweyten [bie Einbildung] Verstand, zum dritten Vernunft. [Die Einbildung] Denn der Verstand macht keine allgemeinen Begrife, sondern er coordinirt blos die Gegebenen Begrife und ist ein Vermögen der Form des Gegenstandes, durch die coordination der Theile ein Ganzes daraus zu machen. Das Bewustsehn kan zu allen diesen Begriffen hinzukomen; sie werden aber dadurch nicht gegeben oder erzeugt, sondern nur bemerkt. Durchs Bewustsehn entspringt kein Vild, sondern man erkent es nur deutlich oder klar.

### 659. x—λ. M 233'.

Die Empfindungen scheinen wenigstens im Effect alle von einerlen Art, ob sie gleich in der praeliminar Vorstellung heterogen sind. e. g. Koch= 55 kunst und Stil, schöne Künste. Wir vergleichen Vergnügen und Schmerts von verschiedenen Arten und Urtheilen sie gleich oder ungleich, als ob sie von einerlen Art waren.

<sup>11</sup> Die Empfindung aus Das Gefühl || 14 gehoret? gehort? || 16 keine . . . Begrife? keinen . . . Begrif (so E.)? || 17 Begrife? Begrif?

Eben so ist es mit unserem Urtheil über Warscheinlichkeit, wo die Gründe auf beyden seiten auch ungleichartig sind und doch verglichen werden.

#### 660. x−λ. M 233'.

Bu schönen Künsten gehört die Kunst zu meubliren, zu kleiden und zu puten; die Kunst, ein Gesolge in einem Aufzuge oder im consess in seiner pracht an zu ordnen\*. Die Feuerwerkeren. Zu angenehmen Künsten die Kochkunst. Die Eintheilung des Tages in Beschaftigen, Vergnügen, unterricht, Sitten und Erholung.

10

\*(o einen Tisch zu serviren, die Gaste zu setzen.)

#### 661. x−λ. M 234'.

Wirkelbare ist die Nüplichkeit), entweder in der Empsindung oder Ersscheinung oder Begriffe. Wir können sie auch betrachten, wie sie uns darum gefallen, weil sie zu uns selbst gehören (Selbstliebe). Und dieses 15 Wohlgefallen der Zueignung kan darauf gehen, daß anderen dasienige wohlgefällt, was uns angehöret, d. i. wir gefallen uns selbst in der äußeren Erscheinung. Die Ursache ist: 1. weil sales das, was allen gefällt, dem guten nahe komt; 2. Weil alle unsere Begierden so wohl als auch unsere Bernunsterkentnisse vom Ganzen auf den Theil, vom allgemeinen aufs 20 besondere, vom Unendlichen auf das Beschränkte gehen. Daher wir unsere Billigung aus privatverhältnissen iederzeit nur in so fern gelten lassen, als sie aus der Billigung im Allgemeinen hergeleitet werden kan und

<sup>6</sup> im? einen?? || 8 Beschaftigen? Beschaftigung?? || Bergnügen? Bergnügung?? || 9 Sitten? Setten (= Sättigen: in dieser Bedeutung nach Grimms 25 Wörterbuch wenigstens in der Frühzeit des Neuhochdeutschen noch vorkommend)? Selten? Salben? Silben? Salb (im Sinn von geistreicher Unterhaltung)? Sollen?? Über dem zweiten Buchstaben steht ein Punkt, der sowohl ein i-Punkt als ein zu Feuerwerseren gehörendes Interpunctionszeichen sein kann. Nicht ausgeschlossen ist, dass der erste Buchstabc kein S, sondern ein von Kant häufig gebrauchtes Sigel für 30 nicht darstellt.

<sup>18 1</sup> übergeschrieben.

damit besteht. Daher die Ehre unter allem, was auf uns selbst sich bezieht, dasienige ist, was am meisten dem wahren absoluten Gute nahe kommt. Eigentlich geht dieses die Ehrliebe an, die blos negativ ist und die Verachtung oder gar den ekelhaften Abscheu vermeidet, und nicht die Ehrebegierde, welche verlangt bekannt zu sehn.

Alles nütliche wird dem allgemein nütlichen untergeordnet, welches das Geld ist. Woher wird das nütliche höher geschätzt wie das schöne in einigen fällen, in anderen umgekehrt. allemal aber gringer als das Gute. Das nütliche zur Bedürsnis gehört als conditio sine qva non zum Guten.

Das nütliche, welches auf eine oder andere Annehmlichkeit oder Schonheit eingeschränkt ist, ist nur ein Mittel und nicht so viel werth als der Zwek. Das nütliche aber, was allgemein brauchbar ist, als Geld, wird vorgezogen. weil es aber nur ein Mittel ist, so ist die Reigung, die darauf unmittelbar geht, viel kleiner, unedler und gringschätziger, als welche auf das Schöne unmittelbar gerichtet ist.

### 662. x—λ. M 234'. E II 1611.

Das Kleine kan nur betrachtet werden als moglich und gegeben durch das Größeste, entweder in ihm oder durch ihm. Denn erstlich: das Kleine giebt nur das Größere Vermittelst der Verbindung in demienigen, was alles Verbunden in sich begreisen muß, d. i. in Raum und Zeit; und das Kleine kan [zusammenge] nur zusammen existiren als eine Folge, nicht durch die Zusammensehung der Gründe, sondern durch einen Größeren Grund, dessen Beschränkung (ideale) alles mogliche Kleinere Giebt. e. g. Ein kleinerer Verstand doppelt genommen giebt keinen doppelt größeren. sondern der Verstand heißt doppelt größer, in sosern er die Wirkungen von zwen anderen Verstanden leisten kan, ob er zwar daraus nicht kan zusammengesetzt werden. Das ist die Ursache, daß die Vernunft sich immer genothigt sieht, auf ein maximum und was omnitudinem begreist zu Gehen. Eben so ist es mit dem Guten und der Volksomenheit. Das höchste Gut kan nicht aus den kleineren zusammengesetzt vorgestellt werden.

<sup>12</sup> als? bas??

<sup>23</sup> Rleinere? Rleine (so E.)?! || 30 fleineren? fleinern (so E.)?

(9 Alles ift nicht durch viel, sondern nur durch Einen möglich. Weil [alles] das, was aus der Verbindung entspringt, eigentlich den hoheren Grad ausmacht, dieser aber durch die summation der kleineren nicht angeht.)

# 663. x—λ. M 234'. E II 452. Gegenüber von M §. 639:

Alle Zergliederung, ein Mittel der Deutlichkeit, ift entweder der coordinirten oder subordinirten Vorstellungen. Sind fie fich nicht subordinirt, sondern blos coordinirt, so kan aus der einen die andere nicht abgeleitet werden, sondern es muffen außere Mittel der Deutlichkeit, d. i. großere Marheit der Theilbegriffen, senn; find sie subordinirt, entweder 10 einander oder einem gemeinschaftlichen Begriffe, b. i. der niedrige Begrif aus der bloffen anwendung (o und bestimmung) des hoheren (nicht aber der hohere aus der abstraction von den niedrigen entsprungen: intellectuale Deutlichkeit), so giebt der höhere Begrif durch die aufmerksamkeit auf die niedrige und auf einige niedrige fich leicht zu erkenen.

<sup>1</sup> Der g-Zusatz ist nachträglich noch zwischen Rfl. 662 und 663 hinzugesetzt. viel? viele (so E.)??? | 3 hoheren? hohen (so E.)??

<sup>10</sup> begriffen? begriffe?? | 14-15 Ein Zweifel über die Buchstaben ist kaum möglich. Vielleicht hat Kant sich verschrieben. Oder ist niedrige auf den 2. Fall (einem gemeinschaftlichen Begriffe subordinirt), einige niedrige (= einige Arten von 20 niedrigen) auf den 1. Fall (einander subordinirt) zu beziehen? Statt und würde man dann zwar ober erwarten.

Zu Nr. 664-670: M 235' und M 236' sind grossen- resp. grösstentheils mit Bemerhungen zu M §. 639 ff. gefüllt. Auf M 235' sind Nr. 148 und 513 (gegenüber von M §.639) sicher, Nr. 432 und 433 (zu unterst auf der Seite) vielleicht 25 vor Nr. 664-668 geschrieben, auf M 236 die zu oberst stehende Nr. 443 sicher später, die (durch Nr. 149 von Nr. 443 getrennten) Nrn. 435 und 436 sicher früher als die unter ihnen stehenden Nrn. 669 und 670. Auf M 235' nimmt Nr. 664 das oberste Drittel ein (über resp. links von Nr. 148 und 513) und ist vielleicht erst in v2 (später also als Nr. 665-668, 432, 433) niedergeschrieben. Bei Nr. 669 und 30 670 dürften Schrift und Tinte am meisten für eine Entstehung in v² sprechen. Da jedoch die Abstammung aus x-1 bei den sämmtlichen Nrn. 664-670 nicht völlig ausgeschlossen ist, lasse ich sie, um die örtlichen Zusammenhänge nicht zu durchbrechen, hier der Reihe nach unter einander abdrucken.

**664.**  $x^3 - y^2$ . M 235'.

Die Jugend hat Gern ernsthafte, erhabene und tragische (\* ideale) Rührungen; das Alter: das Lachen, das empirische, die Alugheit und die Frohligkeit. Es giebt einen Geist der Schreibart, das Berachtungs= würdige auf eine lächerliche Weise erhaben, das Boshafte auf eine spottereiche Art edel und liebenswerth, die Faulheit als lächerlich verdienstvoll zu schildern. Dagegen das Unglück mit einer lächelnden und beurtheizlenden Art, den schmert in das Hery des Lesers eindrüken, die erhabenste Tugend als Thorheit und das Kleine über das Große.

Dieses sind Pseile, die sich tief in das Herz eindrüken, den Menschen das sanste, heitere Gemüth geben, was keine hochtrabende, sondern samiliäre Grundsähe der Tugend befolgt. Denn die Grösse in der ernsthaften Denkungsart ist nicht vor den Menschen, der am besten thut, wenn er, da alles um ihn Kleinigkeit ist, sich eher gewohnt, das Laster zu verachten, als es zu hassen, und mehr Leichtigkeit im Wohlverhalten und ekel im Gegentheil als Heldentugend zu suchen. Wie sehr wäre zu Wünschen, daß das deutsche genie — bricht ab. Es würde den Vortheil haben, daß seine Denkungsart mit iedem Alter besser stimmete, daß der Verstand ein Weiter Feld bekäme den Witz zu begleiten, und daß auch so gar der Gegenstand, den man lieber entsernt als den Leidenschaften zu nahe bringt, unter dem lächelnden und gutherzigen Spotte der Vernunft auf seine wahre Größe herabgesett würde und daraus ein trostender Gedanke, welcher das Alter frohlich macht, entspränge, daß man doch endlich alles zur Tugend und Glükseligkeit geleitet habe.

**665.**  $\varkappa - \lambda$ . M 235'.

25

Empfindsam senn gehört zur Beurtheilung. Empfindlich zu dem Zustande. Verzärtelt.

<sup>1</sup> Vgl. zu dieser Rfl. 215<sub>18 ff.</sub> || 3 das (vor empirische), wie es scheint, durch30 strichen, dann aber wohl sicher nur versehentlich. || 10 den? dem? || 14 gewohnt?
gewonheit? || 17 Es? Er?

666. *x*−λ. M 235′.

Das ursprüngliche Gute muß ein Gegenstand einer Lust senn [bie No] und zwar nothwendiger Weise in allen. Folglich kan es nur die oberste Ursache von allem senn. Das Gute besteht also nur immer in der Form, die Materie ist Empfindung; ist diese privatempfindung, so ists nur mittelbar gut; ist es etwas, was nothwendiger Weise in allen ein Grund einer Lust senn muß, so ists der allgemeinen Form: persectum.

**667.**  $x-\lambda$ . M 235'.

Wenn alle unsere Bestimmungen Vorstellungen find, so giebts eigents lich keine Empfindung.

10

668. x—λ. M 235′.

Es ist im Gefühl etwas, das dem Geschmak ähnlich ift, nemlich die Geschiklichkeit, [nach] das allgemein einstimige zu treffen und zu wählen.

**669.**  $x^3-v^2$ . M 236'.

Lust: A; Gleichgültigkeit: non A; Unlust: — A. Es giebt keine 15 gleichgültigkeit der Empfindung, als nur relativ auf diesen oder ienen Sinn; denn auf alle zusammen, d. i. den Zustand, ist iederzeit etwas Anzgenehm oder Unangenehm. Eben so beym schönen oder Guten. Aber es giebt ein Gleichgewicht: A—A — O. Man sagt. Wohlgefallen, Gleichzgültigkeit, Missallen. Bergnügen, Gleichgültigkeit, Abschu. Schön, 20 alltägig, häslich. Gut, nichtswerth, böse. Achtung, Gringschähung, Ber=

<sup>3</sup> in allen? in allem? || 4 von allem? von allen? || 6 in allen? in allem? ||
7 Nach ists ist etwa zu ergänzen: das Gute; der Sinn ist dann: das in der allgemeinen Form bestehende Gute ist zugleich das, was man als vollkommen bezeichnet. ||
der aus die, kaum umgekehrt; vorhergehn einige durchstrichne, unleserliche Buchstaben. || allgemeinen? allgemeine? || Form? Formen? || perfectum? perfectiones?
perfectionis??

<sup>13</sup> das allgemein, wie es scheint, aus der allgemeinsten 17 Unmittelbar vor denn möglicher Weise ein Punkt.

achtung. Has, Kaltsinn, Liebe. Denn eben so wie alle einfache Empfins dungen angenehm sind und nur durch den Widerstreit unangenehm werden, so sind alle einfache Beziehungen der Sinnlichkeit oder Vernunft [schön oder], welche positiv sind, Gut und werden nur durch Wiederstreit Böse.

### 670. $x^3-v^2$ . M 236'.

5

In Ansehung des Schönen [ift entweder] oder des Geschmaks ist aufser der Kunst noch Eritick, Beobachtung und [Bergliederung] Vergleichung der Gegenstande mit dem Geschmak durch Zergliederung. Die Wissenschaft des Schönen aber ist ein Versuch, die phaenomena des Geschmaks zu erstären.

#### 671. ×—λ. M 237′.

Der Geschmak ist der Grund der [Critik und] Beurtheilung, genie aber der Ausübung. Die Critik ist die Beurtheilung nach allgemeinen Regeln. Dieweil diese Regeln sich aber auf den Geschmak gründen müssen, so ist ein Mann von Geschmak besser als ein ausgelehrter Critikus. Es giebt aber auch eine doctrin der Beurtheilungen, welche auf allgemeinen Grundsatzen der Vernunft beruhet, als logic, metaphysic und mathematic.

Der kan mit sich iederzeit sehr wohl zufrieden senn, dessen Beurtheis lung nicht mehr zur Vollkommenheit sodert, als er Fähigkeit hat zu leisten.

Seschmak ohne genie bringt unzufriedenheit mit sich selbst; scharfe critic an sich selbst (es ist besonders, daß diese so schweer ist) mit nicht gnugsamen fähigkeiten macht, daß man gar nicht oder sehr angstlich und peinlich schreibt; dagegen viel genie und wenig Geschmak bringt rohe und schahder Produkte hervor.

<sup>25</sup> **16** Beurtheilungen? Beurtheilung?? || **17** met: || math: || **24** Zwischen Rft. 671 und Rft. 672 steht im Ms. Rft. 434.

**672.**  $\times -\lambda$ . M 237'.

Wir haben von demjenigen gehandelt, mas da gefallt, in sofern es zu unserem Buftande gehort oder denselben afficirt und unser Wohlbefinden angeht. Nun reden mir von dem, mas an fich felbst gefällt, unser Buftand mag dadurch verandert werden oder nicht, was also gefalt, indem es er= kannt, nicht in so fern es empfunden wird. [Obgleich iede Erkentnis] Da ieder Gegenstand der Sinnlichkeit auf unseren Zustand ein Berhaltnis hat, selbst in dem, mas zur Erkentnis und nicht zur Empfindung gehort, nemlich in der Vergleichung des Mannigfaltigen und der Form (benn diese Vergleichung selbst afficirt unseren Zustand, indem fie uns Muhe 10 macht oder leicht ift, unsere gante Erkentnisthatigkeit belebt oder hemmet): fo ift etwas in ieder Erkenntnis, mas zur Unnehmlichkeit gehöret; aber fo fern [gehet es nicht ift] betrift die Billigung nicht das obiect, und die Schonheit ist nicht etwas, was erkant werden (g kan), sondern nur empfunden wird. Das, mas am Gegenstande Gefalt und mas wir als 15 eine Eigenschaft [bie Benfa] deffelben ansehen, muß in dem bestehen, mas vor iederman gilt [folglich]. Nun Gelten die Berhaltniffe des Raumes und der Zeit vor iederman, welche Empfindungen man auch haben mag. Demnach ift in allen Erscheinungen die Form allgemein gultig; diese Form wird auch nach gemeinschaftlichen Regeln der coordination erkannt; 20 was also der Regel der Coordination in Raum und Zeit gemäß ift, daß gefält nothwendig iederman und ift schon. Das Angenehme in dem Anschauen der Schonheit komt au auf die Kaslichkeit eines Ganten, allein die Schönheit auf die allgemeine Bultigkeit diefer schiklichen Verhaltniffe.

Das Gute muß gefallen ohne Verhältnis auf die condition der Er= 25 scheinung.

673.  $x-\lambda$ . M 252c.

Eine Uhr, in so fern sie iemandem die Zeit abtheilt, ist angenehm; so fern sie iederman im Anschauen gesellt, ist schon; in so fern sie über=

<sup>2</sup> gefallt? gefellt? || 5 gefalt? gefelt? || 7 Verhaltnis? Verheltnis? || 9—11 Die 30 Klammern fehlen im Ms. || 13 die aus das || 15 Gefalt? Gefelt? || 16 indem || 19 allen?? aller? || Erscheinungen? Erscheinung?? || 24 Verhaltnisse? Verheltnisse? || 25 condition? conditionen??

Zu Nr. 673—680: M 252 c/d sind sehr wahrscheinlich zwischen M 238 und M 239 einzuschieben; vgl.  $219_{24-29}$ ,  $232_{18-21}$ .

<sup>29</sup> gefeut? gefaut?

haupt einem Moglichen Willen, er mag mit Annehmlichkeit verbunden senn oder nicht, und also iederman dienen kan die Zeit abzutheilen, ist sie gut und also ohne Beziehung auf den Zustand der Persohn, dadurch mit Anmuth afficirt zu werden.

Frenheit ist nothwendiger Weise einem ieden Angenehm, also Gut; eben so Berstand.

Seine eigene Frenheit lieben, entspringt aus der Annehmlichkeit; aber die Frenheit überhaupt: daher, weil es gut ist. Allein diese Liebe selbst ist gut; den wer die Frenheit überhaupt, wer das Wohlbefinden überhaupt liebt, der verlangt es an iederman, folglich gefällt auch sein Wille iederman.

### **674.** $\times -\lambda$ . M 252c.

Man nennet das Vermögen, zum hochsten Gut durch Mittel, die (g nicht) in der Natur des Menschen liegen, zu gelangen: den Geist; die blos durch die Natur des Menschen: das Fleisch. Ben diesen ist der Grund der Sittlichkeit und Glükseeligkeit, der [vom Verstande] auf verstandliche Grundsätze sich fußet, Vernunft; der Grund aber, der in dem Gefühle liegt, das Herz. Man soll nicht vom Herzen ansangen, auch niemals durch die Empsindungen des Herzens was empsehlen, weil ein grund moralischen sentiments in diesem Falle allen Betrug der Vernunft gut heißt.

### 675. $x-\lambda$ . M 252c.

Die bonitaet besteht in der [Übereinstimung] nothwendigen verknüpfung einer Sache mit dem, was allen Moglichen Zweken allgemein ist.

# 676. $\varkappa - \lambda$ . M 252c. E II 425.

Die Vollkomenheit einer Erkentnis in Ansehung des obiects ist logisch, in Ansehung des subiects ist aesthetisch. Diese lettere, weil sie das Be=

<sup>15</sup> diefen? diefem? || Grund? Grad? || 17 Grund? Grad? || 18 herz? hert? ||

<sup>22</sup> nothwendig

wustseyn seines zustandes durch das Verhaltnis, worin seine Sinne zum obiect gestellt werden, und durch Zueignung vergroßert, vergroßert das Bewustseyn des Lebens und heißt darum lebhaft. Die abstracte Vorsstellung hebt beynahe das Bewustseyn des Lebens auf.

# 677. $x-\lambda$ . M 252c.

Die in Ansehung des Geschmaks verschiedentlich Urtheilen, wieder= sprechen einander darum eben nicht; aber die, so in ansehung der Frage, ob etwas Gut oder Böse seh, wiedersprechen einander; man kan nicht vor= aussehen, daß in diesem Falle bende gleiches Gesühl haben; denn es muß nothwendiger weise einstimig sehn, weil ein nothwendiger Wiederspruch 10 aus der entgegensehung dieser Urtheile entspringen soll.

### 678. x-\lambda. M 252c.

[Es giebt ein Wohlgefallen, welches gar nicht aus der Annehmlichkeit, womit man, es seh in der Empfindung oder Anschaung, afficirt wird, herrührt.]

Die Annemlichkeit und Schonheit bemerkt man unmittelbar durch Sinnlichkeit, ohne vermittelft des Verstandes, der auf die Verknüpfung der Ursache und Wirkung acht hat, zu urtheilen. Allein die Rühlichkeit kan nur die Vernunft erkennen. Diese Rühlichkeit besteht in dem Vershältnis von etwas, als einem Mittel, zu dem, was Gefällt, es mag nun vergnügen oder nur schön erscheinen. Die Sache mag viel oder wenig gefallen, so ist das Mittel doch vollkommen als ein solches Gut und gefällt vollkomen. Hie giebt es ein großestes oder vielmehr eine Einheit des wohlgefallens. Wenn verschiedene Zweke sehn, so sind die mancherlen Mittel, iede in ihrer Art, vollkomen. Ein Zwek überhaupt ist das obiect

<sup>1</sup> Berhaltnis? Berheltnis? | E: wie statt worin || 2 E: Zuneigung

<sup>7</sup> darum? darin? || 7—8 die, so... sen sc. verschiedentlich Urtheilen. || 9—11 in diesem Falle in Ansehung des Geschmaks. Die Worte man... soll wollen besagen, dass, damit ein nothwendiger Wiederspruch entspringen könne, eine gemeinsame Grundlage, in diesem Fall gleiches Gesühl, vorhanden sein müsse; das fehle aber beim Geschmack, also sei bei ihm auch ein eigentlicher Widerspruch auszeschlossen.

<sup>21</sup> bas aus es

des Wollens; daher, was mit dem Willen überhaupt nothwendiger Weise zusammenstimt, ist Sut. Obzwar nun das Vergnügen mit dem Willen desienigen, der es genießt, nothwendig zusammenstimt: so stimt es doch nicht nothwendig mit iedermanns willen, so wenig wie, wenn irgend ein Zwek problematisch gegeben ist, ieder nothwendig die Mittel wollen muß.

#### 679. x-\lambda. M 252 d. E I 23.

Was da vergnügt, ist darum nicht schlechthin gut, sondern vor den Menschen gut, wenn es dauerhaft ist, oder vielmehr, weil gut ein obiectives praedicat ist, nicht gut, sondern ihm angenehm (denn angenehm überhaupt nothwendiger weise ist nichts).

Sut ist also [bas was nothwendig] nichts anderes als der Wille. Was keinen Willen hat, ift nur bedingter Weise Sut, selbst denn, wenn es Versstand hat. Ein sehr kluger Mensch kan sehr gut seyn, wenn sein Wille mit seiner ganzen Persohn, d. i. mit den Wesentlichen Beziehungen aller seiner Organen und Kräfte übereinstimmt. Man kan annehmen, daß der Mensch die Zwecke alle Wolle, dazu seine Katur abzielt, und daß diese Abzielung selber nicht der Zwek eines Fremden sey, mit welchem sein Wille übereinstimt, sondern sein eigener Zwek sen; wenn denn sein [Handlungen] Wille mit diesen Zweken zusamenstimt, so stimt er eigentlich mit sich selbst. Es ist aber obiectiv nothwendig, dasienige zu wollen, was man will; folglich ist die Übereinstimung seines Willens mit seinen wesentlichen Zweken gut.

Die Zueignung gehet von dem, was unserem Zustande [in so fern] ansgehört, zum Werthe unserer Persohn. Der Wohlgekleidet, gut bedient ist zc zc., hält sich selbst vor einen Menschen von mehrem Werthe und schäht den Ärmeren Gringe. Daher die Misgunst des Armen.

Die Nothwendigkeit ist zwiefach: die subiective der [Sache] Ursachen und die obiective des Werths. Wir fragen nicht blos: wodurch die sache

<sup>4</sup> so wie | 5 problem:

<sup>18</sup> sein? seine? || 22 In diesem und in dem grösseren Theil des folgenden Ab30 satzes ist die Schrift compresser als im vorhergehenden, so dass man denken könnte,
sie seien zu verschiedenen Zeiten (Tagen) geschrieben. Ein Trennungsstrich ist jedoch
nicht vorhanden, und gegen Ende der Rfl. ist die Schrift wieder dieselbe wie im
vorhergehenden Absatz. || 24 mehrem? mehrerem?? || 25 ürmeren? Urmen?

nothwendig da sey, sondern: warum sie nothig, d. i. es gut sen, daß sie da ift. Dieses heißen wesentliche Zweke, nicht des Urhebers, sondern des= ienigen Willens, der dieses senn einteln Dasenn will. Dieses fundamental But ober das oberfte primitive Gut ift nicht auszumachen.

### 680. 12−1. M 252d. E II 1219.

Die Dvellen aller Unserer Borftellungen sind [bie] Sinnlichkeit oder [ber] Berftand und Bernunft. Die erftere find die Ursachen der Erfent= nisse, die sich aus] das Verhältnis des Gegenstandes zu der besonderen Beschaffenheit des denkenden Subiekts ausdruken, wie dieses namlich entweder durch den Gegenstand murde afficirt werden, oder welche vor= 10 stellungen nach den besonderen Wesetzen des subjects dazu gesellet werden. Die zwente beziehen sich auf den Gegenstand selbst; iene [gelten nur] druken nur dasienige aus, mas von dem Gegenstande in Absicht auf die Subiekten aesaat werden fan, und haben nur eine privatgultigfeit; diese Gelten von dem Gegenstande an fich selbst und daher vor jederman. Die Sinn= 15 lichkeit kan ihrer Materie oder Form nach betrachtet werden. Materie der Sinnlichkeit ist Empfindung, und ihr Vermogen der Sinn; die Form der Sinnlichkeit ift Erscheinung, und ihr Vermögen das Unschauen. Alle Brrthumer entspringen saus bemjenigen mas baraus, bas, was nach Gesetzen der Sinnlichkeit verbunden und verglichen ist, vor etwas 20 Gehalten wird, mas gedacht wird durch die Vernunft, und, mas nur eine reftringirte Gultigkeit hat vor gemiffe subiecten, aufs obiect gezogen wird und als vor iederman oder an fich felbst mahr angesehen wird.

<sup>3</sup> fenn? fein??? || eingeln? einzeln? eigen?? || 4 But? Bute? || bas aus bie 6 ober aus und | 7 und, wie es scheint, aus ober | 8 das aus dem | 25 10 wurde! | 15 von!! fan! an!! | 18 Erscheinung? Erscheinungen? | 20 In verglichen ist ichen sehr unsicher und nur bei der Annahme möglich, dass Kant sich bei dem ich zunächst verschrieben hatte. Statt den kann auch chten, ften oder tten, eventuell auch berten (kaum cht, ft, tt, bert) in Betracht kommen. Statt gl ist möglicher Weise al, kaum fl, pl, fcl oder gar ft zu lesen. | 23 als fehlt.

#### **681.** $\varkappa - \lambda$ . M 242c. E II 316.

In synthetischer Ordnung ist das Gute und die Vollkommenheit die nothwendige Bedingung alles Wohlgefallens, darauf das Schöne und edle, endlich daß reißende und rührende, z. E. Schreibart. sitten. Nach den Neigungen des Menschen aber geht alles in umgekehrter ordnung.

In der Empfindung ist weder Deutlichkeit noch Verwirung, weil nur in der Erscheinung aus theilempfindungen ein Ganzes gemacht wird. In der Erscheinung ist aber die Verwirung nicht um der Sinnlichkeit willen als einem Hindernisse der Deutlichkeit, sondern weil, so lange etwas sinn10 lich ist, die Vernunft die Vorstellung noch nicht bearbeitet hat.

Von der Zueignung: einem Verhältniße des Gegenstandes zur Empfindung seiner Persohn.

Von dem Guten, in so fern es eine Zusammenstimung ist mit dem, was man will.

(s Bey dem Angenehmen ist die Materie durch die Natur des Menschlichen Gefühls, beym Schönen die Form durch die Natur des Menschlichen Geschmaß, beym Guten weder Waterie noch Form durch die besondere Natur des Menschen, sondern die Billigung durch die Vernunft überhaupt, also durch die Sache selbst, gegeben.)

#### **682.** $x-\lambda$ . M 242c.

15

20

30

Die Empfindung ist entweder die seiner [selbst] Person oder die seines Zustandes. Wenn etwas nicht blos als ein gegenstand unserer Vorstellung, sondern mit unserer Personlichkeit verbunden gedacht wird als etwas, was und selbst angeht, so entspringt daraus eine neue Empfindung. Unbedachtsamkeit verletzt uns an unserm Gute, Haß an unserer Persohn. In

Zu Rft. 681—694: Das Durchschussblatt M 242 c/d ist wohl zwischen M 240 und 241 einzuschieben. Bei Rft. 689 liegt eine Beziehung auf M §. 651 Satz 3 jedenfalls sehr nahe, zumal die Rft. auf gleicher Höhe mit diesem Satze steht. Auch die Rft. 686—688, 691—694 sind vielleicht durch M §. 651, 652 (Anjang) veranlasst.

<sup>7</sup> Erscheinungen || 10 Vernunft die? Vernunft eine? die, wie es scheint, aus eine. || 11—14 Diese Zeilen sind links am Rand von einer Klammer umschlossen. || 14 man? || 15 Der s-Zusatz (λ? ν¹? ο? π? ο¹? φ¹??) steht zwischen Z. 11/2 und Z. 13/4.

<sup>23</sup> Perfonlichfeit?? Perfonnlichfeit?

einem Spiele zu verlieren, wenn es durch Unglük geschieht, wird als etwas angesehen, was blos unseren Zustand betrift; durch eigne Ungeschiklichkeit aber: ist etwas, was unsere Person angeht.

#### **683.** $\varkappa - \lambda$ . M 242 c.

Damit die Sinnlichkeit in unserer Vorstellung eine bestimte Form habe, so wird dazu die Zusammenordnung erfodert, nicht bloß die Busammennehmung. Diese Busammenordnung [coordination ift eine Synthefis] ift eine Verknüpfung der coordination, und nicht unterordnung oder fubordination, dergleichen die Vernunft verrichtet. Der Grund aller coor= bination, mithin der Form der Sinnlichkeit, ift Raum und Zeit. Die 10 Vorstellung eines Gegenstandes nach den Verhaltnissen des Raumes ift die Gestalt und deren Nachahmung das Bild. Die Form der [Empfindungen] Erscheinung ohne Vorstellung eines Gegenstandes besteht blos in der Busammenordnung der Empfindungen nach Berhältnis der Zeit, und die Erscheinung heißt ein Gefolge (g oder Reihe oder das Spiel). Alle Gegen= 15 stände können sinnlich oder anschauend erkannt werden nur unter einer Andere Erscheinungen stellen gar nicht gegenstände, sondern Beränderungen vor. Eine anschauende Form von einer Reihenfolge von Geftalten von Menschen ift die Pantomine, von einer folge der Bewegungen nach Abtheilung der Zeit der Tant; bendes zusammen der mimische 20 Tang. Der Tang ift dem Auge das, mas die Music dem Gehör ift, nur das ben der letteren kleinere Zeitabtheilungen in genauerer Proportion. Die Künste find entweder Bildend oder Nachbildend. Die lettere find Mahleren, Bildhauerkunft. Jene sind entweder blos der Form nach oder auch der Materie nach. Die blos die Form bilden, sind Gartenbau, die 25 auch die Materie: Architectur (9 so gar die Kunst zu meubliren); so gar die tactif gehört zur schönen Anordnung und das Manoever zur schönen. Bu den bildenden Runften gehöret überhaupt die Runft, iede schöne Ge-

<sup>3</sup> Vor ist könnte der Deutlichkeit halber daß ergänzt werden.

<sup>18—19</sup> Ursprünglich: einer Reihe von Gestalten ist der Tantz aber von einer 30 Reihe Empfindungen die Music. Dieses || 26 Der g-Zusatz steht über die auch die Materie Arc || 27 Nach schönen ist etwa Kunst oder Form, kaum Anordnung zu ergänzen.

stalt hervorzubringen, als: schone Gefäße, Goldschmid, Juvelier, Meublen, ja der Put eines Frauenzimmers eben so wohl als die architectur. Imgleichen alle Galanterie Arbeit.

Der Tanz verliert den Reit, wenn man nicht mehr dem anderen 5 Geschlecht gefallen will. Darum dauert die Neigung zum Tanz ben gehenrateten Männern nicht lange; ben Weibern, bis fie alt find, weil fie bestandig gefallen wollen.

Erscheinung ist eine Borftellung der Sinne, fo fern fie auf ein obiect geht; Empfindung: wenn sie blos auf das subiect geht. Die reflectirte 10 Erscheinung ist die Gestalt, die reflectirte Empfindung bricht ab.

#### **684.** $\varkappa - \lambda$ . M 242c

Die Kunft angenehmer Empfindungen, d. i. zu Bergnügen, ift blos empirisch und verstattet auch nicht einmal Critif und feine allgemeine Regeln, als die von Erfahrung abstrahirt senn.

#### 685. $x-\lambda$ . M 242c.

15

20

Das Spiel der Gestalten und der Empfindungen erfodert erstlich gleiche Abtheilungen der Beit (Ginformigkeit im Beitmaage) oder den Tact, 2. eine begreifliche Proportion [der Thei], die aus den Verhältniffen der Theilveränderungen gezogen werden.

Der Reiz ben dem Tanze [beruhet auf] ist entweder corperlich und beruhet [benm] auf der allen Gliedmaaßen geziemenden Bewegung, ben der Musik auf die proportionirte Bewegung der Fasern des Körpers durch harmonische tone. Der idealische Reit auf der Beziehung, welche die veränderliche Geftalten auf die affecten oder die einander begleitenden tone auf die Menschenstimme und den Ausdruf der Empfindung haben.

<sup>17</sup> maage steht hart am rechten Rand der Seite; die Schlussklammer scheint zu fehlen. || 18 begreifliche? begrifliche?? || 23 Zu harmonische tone vgl. Nr. 639 (S. 276-279). || tone. Der? tone ober?? || idealische? idealischer?

686. x-\lambda. M 242d. Mit Bezug auf den Anfang von M §. 651?

Die Beschauung des Schönen ift eine Beurtheilung und fein Genus. Diese Erscheinung macht wohl einiges Bergnügen, aber ben weitem nicht im Berhaltnis auf das Urtheil des Wohlgefallens an der Schönheit, sondern dieses besteht blos in dem Urtheil über die allgemeinheit des Wohl= gefallens an dem Gegenstande. Daraus ift zu sehen, daß, weil biese allgemein gultigfeit unut ift, so balb bie Gefellschaft fehlt, auch alebenn aller Reit ber Schönheit verlohren gehen murde; Eben fo wenig murde auch einige Reigung zur Schonheit in statu [naturali] solitario entspringen.

687. x-l. M 242d. E I 232. Mit Bezug auf den Anfang von 10 M §. 651?

Die größere Beurtheilung der Erscheinungen ift der gesunde Berstand; die der Beschaffenheit der Sache selbst: gesunde Vernunft. In ansehung beffen, was Gefällt, ist ienes ber richtige Geschmat, bieses bas sentiment.

15

30

Die Vernunft ist entweder dogmatisch oder empirisch. Die lettere giebt auf dasienige Acht, was nicht in der allgemeinen Regel enthalten ift, und ersett dadurch ihre Mangelhaftigkeit. Ja, weil auch empirische Sate nur eine [p] tolerable Allgemeinheit haben und in den meisten Fällen zutreffen, so sersett verbeffert die Gesunde Vernunft die Fehler, die 20 aus der dogmatischen entspringen konnen. Die dogmatische Vernunft ist nur eine Rrude der Synthefis ben Wegenstanden ber Erfahrung, deren man fich zur Erleichterung bedient. Es laffen fich nicht alle mannigfaltige Stude der Erfahrung unter Regeln bringen, viel weniger die Bedingungen, unter welchen ['eberzei] ieder einzelne Fall unter einer allgemeinen Regel 25 subsumirt werden kann. Desfalls muß man sich auf eine Versuchte Befunde Vernunft verlaffen. Doch hilft die Gefunde Vernunft in denen Wiffenschaften nicht, deren Natur darin besteht, daß man alles aus allgemeinen und reinen Vernunftbegriffen ableite, 3. E. Mathematik und Metaphnfic. Die Gesunde Bernunft fann niemanden gelehrt werden.

<sup>4</sup> im? in? | 5 biefes Zusatz des Hg. 30 niemanden? niemandem?

### 688. x—λ. M 242d. Mit Bezug auf M §. 651 Satz 3?

Die Annehmlichkeit im Nachschmake ist nur (z. E. Witzige und wahre Gedanken) ben dem Reitz des Schönen und ben dem Sentiment des Guten, nicht aber ben dem Gefühl des Angenehmen anzutressen.

### 689. x-\lambda. M 242d. Zu M \delta. 651 Satz 3?

Oft sind die Empsindungen (oun)angenehm, aber das Spiel der Empsindungen ist angenehm. z. E. Ein Leben, in welchem Übel und Gutes, Furcht und Hofnung abwechseln und am ende gekrohnt werden. Wenn weder der Gegenstand gefällt noch auch [in] die Abbildung desselben den vornemsten Grund des Wohlgefallens enthält. Ben der Vorstellung des Ungereimten, Greslichen oder Bedauernswürdigen ist der Grund der Annehmlichkeit blos im Körper und in der Art, wie er durch die Vorsstellungen afficirt wird, und es kommt daben alles auf die disposition des Menschen an.

#### **690.** $\varkappa - \lambda$ . M242d.

5

15

25

In der Mahleren: Anlage (° das Factum), disposition (gruppiren), dadurch es als ein gantes in die Augen fällt. Es [findet] ist keine Gruppe [statt] gut ohne contrast. (° Beym Feuerwerk ist das spiel der gestalten.)

#### **691.** $x-\lambda$ . M 242d.

Die Glükseeligkeit oder das Wohlbefinden, die Ehre oder Wohlans standigkeit, der Werth oder das Wohlverhalten.

## 692. x—λ. M 242 d.

Gut ift, was mit der Lust überhaupt, d. i. mit dem Willen [überhan] allgemein genommen übereinstimmt, und ist Gut als ein Mittel zu irgend

<sup>5</sup> Zu Rft. 689 vgl. VII 237—239.

einem bestimten Zweke [ober gut], es sen welches Zwek es wolle, oder Gut zu [jedermans] demienigen, mas iederman will.

### **693.** $\varkappa - \lambda$ . M 242 d.

Die vernünftige Wefen haben den Beziehungspunkt der Vollkommenheit in sich. Es ist möglich, daß sie ihn auch ausser sich haben; niemals aber ist es der Regel des Guten gemäß, daß er ganglich auffer ihnen sen, b. i. daß sie blos um eines anderen Wesens willen da, viel weniger un= glüklich senn.

#### 694. x—λ. M 242 d.

Die Zusammenstimung ift zwiefach: 1. der Theile zu einem Ganten 10 (g entweder der Materie oder Form), 2, der Gründe zu einer Folge; die Lette ift eine Verknüpfung der subordination. Die Zusamenstimung des Mannigfaltigen zu einem bestimten Zwek ift die relative Vollkommenheit; die Form der Zusammenstimung zum Belieben überhaupt ift die absolute Vollkommenheit.

15

#### **695.** λ. M 242'. E II 317.

In allem, was zu unserer Vorstellung gehört, ist [etwas] der Haupt= unterschied zwischen bem, was ein Erkentnis des Gegenstandes ist, und demienigen, was lediglich die Art betrift, wie das subiect durch die gegen= wart des Gegenstandes afficirt wird, und zum zustande des subiects 20 gehoret. Das erstere ist Erfentnis, das zwente Empfindung. Bas (9 es) auch vor einen Gegenstand gebe, ber die Ursache ber Empfindung ist, so ist das subiect in Ansehung desselben leidend, und nur leidende subiecten find der Empfindung fähig. Leibnig halt alle Empfindung gemiffer obiecten vor Erkentniffe berfelben. Allein weil dieienigen Befen, die 25

<sup>1</sup> welches aus welchem, kaum umgekehrt.

Zu Nr. 695-698: M 242' steht an der richtigen Stelle: sie gehört als Durchschussseite zu M 242, wie Rfl. 878 zeigt, die auf M 242 beginnt und auf M 242' endet. 17 E: unfern Borftellungen | 18 ein? eine? | 24 E: alle Empfindungen

durch ihre Vorstellung nicht die Ursache des Gegenstandes selbst sehn, von demselben erstlich auf gewisse Weise Müssen afficirt werden, damit sie von dessen Gegenwart Erkentnis bekommen, so muß die Empfindung zwar die Bedingung der äußeren Vorstellung, aber doch sie nicht selbst sehn. Man kan auch nicht umgekehrt sagen, daß die Vorstellung des obiects nichts als Empfindung seh, weil dieses sonst der idealism sehn würde. Das Erstentnis also ist obiectiv, die Empfindung subiectiv. Alle Erkentnis ist zwiesach: entweder der Dinge als Gegenstände der Empfindung oder an sich selbst; iene ist sinnlich, diese intellectual.

#### 696. \(\lambda\). \(M 242'\).

10

Alle Vollkomenheit scheint in der Zusamenstimung eines Dinges mit der Frenheit zu bestehen, daber in der Zwekmäßigkeit, allgemeiner Brauchbarkeit etc. Beil alle Dinge eigentlich im empirischen Verstande nur das find, mas fie verhaltnismeife auf das Wefet der Sinnlichkeit fin ber Er-15 scheinung vorstellen] allgemein genommen vorstellen, so ift die Vollkommen= heit der Wegenstande der Erfahrung eine übereinstimmung mit dem Geset ber Sinne, und dieselbe als Erscheinung heißt schönheit; es ift so zu sagen die auffenseite der Vollkomenheit, und das obiect gefällt dadurch, das es blos beschauet wird. Das hat das Wohlgefallen durch Geschmat und 20 durch sentiment einstimiges, daß dadurch der Gegenstand gebilligt wird, ohne auf den Einflus zu sehen, den er vermittelft des Anschauens oder bes Gebrauchs aufs Gefühl des subiects habe. Nur der Geschmak billigt etwas, in fo fern es blos in die Sinne fällt; das sentiment, in fofern es burch Bernunft beurtheilt wird. Bas dem ganzen Spiel der Sinne am 25 gemäßesten ift, zeigt dadurch übereinstimung mit der Sinnlichkeit des Menschen und eben dadurch Vollkommenheit, weil diese doch zulet auf die Ginstimung mit Glutseeligkeit hinausläuft.

<sup>1</sup> Gegenstand

<sup>11</sup> Die Rfl. beginnt gegenüber der zweiten Hälfte des zweitletzten Satzes von 30 M §. 652, in der auch von Vollkommenheiten die Rede ist. || 13 im empirischen? in empirischem? || 21 es statt er

#### 697. \(\lambda\). \(M 242'\).

Es giebt drenerlen Luft über eine sache durch Gefühl: 1. Die Unsmittelbare Luft durch [Gef] Empfindung. 2. Die Luft an unserem Zustande über den Besitz dieses Gegenstandes. 3. Die Lust an unserer Persohn. Benn die erste Lust ohne die zwente ist, so dient sie zur Beurtheilung.

#### **698.** λ. M 242'. E I 395.

Ben dem schönen gefällt nicht so wohl die Sache als die Erscheinung derselben. Der (g menschliche) Körper, so fern wir die Vorstellung desselben aus Theilen, die vor sich selbst gesehen werden, zusamensehen, giebt einen Begrif, der nichts schönes enthält.

Es giebt eine schönheit in den Erkenntnissen der Vernunft. Selbst die Rüblichkeit kan eine summe von Erscheinungen senn.

#### 699. μ-ν. M 242b.

Der innere Werth einer Sache ist, so viel sie vor iederman gilt, es mag senn nach Regeln der Empfindung oder des Geschmaß oder der Ver= 15 nunft. Ich kan ein besonder Vergnügen worau sinden, aber ich will nicht, daß ein anderer es mir davor anrechne. Es ist nicht der innere Werth der Sache.

#### **700.** $\mu$ - $\nu$ . M 242b.

Solte man nicht sagen: alle Schönheit in der Natur ist nur die 20 Melodie, und in der intellectualen Welt ist der takt.

### **701.** $\mu$ - $\nu$ . M 242b.

Das was uns darum beliebt, nicht allein weil, wenn es erkant wird, es allgemein gefallen wurde, sondern weil es wirklich allgemein gefällt,

<sup>5</sup> dient? dienet?

<sup>7</sup> E: Bei einem

<sup>21</sup> intellectualen? intellectuelen?

ist die Ehre. Oder: was [barum] darum gefällt, weil es auch anderen gefallen kan, ist schön; was darum blos gefällt, weil es anderen gefällt, ist anständig. Die Ehre besteht in dem Reize, den etwas hat, weil es anderen gefällt. Die Gründe dieses Urtheils sind entweder empirisch oder rational. Darum, weil etwas anderen gefällt, kan es mich wohl vergnügen, aber nicht mir gesallen. Das sentiment geht auf das, was Ehrenwerth ist; der Geschmak bewegt uns nur durch den Reiz, nämlich das, was Ehre erwirdt. Die Gleichgültigkeit in ansehung der Ehre ist entweder die, welche keine Schande sober die schen, oder die vor die Dunkelheit (unbekant zu sehn, nicht verabscheut) keinen Abscheu hat. Der diesen lezten abscheu hat, ist Ehrbegierig; der die Schande scheuet, Ehrliebender; der keine Schande scheuet, Ehrliebender; der keine Schande scheuet, Ehrlos; der zufrieden ist unerkant zu sehn, hat selbstzusriedenheit. Der Geschmak ersodert Ehrbegierde.

Der, so an etwas (" was ihm gehört) ein Vergnügen findet, was andere reitzt (" in der Anschauung vergnügt), verlangt geliebt zu werden, ist buhlerisch. Durch die Ausübungen des schönen und anstandigen erwerben wir uns Achtung; durch das, was da vergnügt, Liebe. Daher ein Frauenzimmer Ehre oder Liebe suchen kan. Selbst der autor ist durch seine Gutzherzigkeit, Bescheidenheit und Billigkeit Buhlerisch um Liebe. Der entz scheidende aber um Achtung.

**702.**  $v^{1?}(\lambda?) \varrho^{1??} M 178'$ .

Beil Raum und Zeit die allgemeinen conditiones der Moglichkeit der obiecten sind nach Regeln der Sinnlichkeit, so gehöret die Einstimung der Erscheinung oder Empfindung in den Verhältnissen des Raumes und Zeit mit dem allgemeinen Gesetz der subiecte, solche Vorstellung der Form nach hervorzubringen, zu demjenigen, was nothwendiger Weise mit iedes Sinnlichkeit übereinstimt. also zum Geschmak. Dagegen die übereinstimung mit der Empfindung nur Zufallig ist. Der Geschmak ist gessellig. Musik.

30

<sup>11</sup> Ehrliebender? Ehrliebende?

Zu Nr. 702—711: Das Durchschussblatt M 178'/179' hat seinen richtigen Platz zwischen M 244 und M 245. Vgl. 31524—29.

<sup>23</sup> Einstimungen || 26 was fehlt.

### **703.** $v^{1?}(\lambda?) \varrho^{1??} M 178'$ . Zu M §. 655?

Handlungen [ber Rechtschaffenheit werden gebilligt], die nicht unrecht sind, werden gut geheissen; die aus der achtung vor das recht anderer entspringen, gebilligt, Selbst vor das unvollkommene Recht (Billigkeit) — —; die, so die Würde der Menschheit in seiner Eignen Person betreffen, hochgeschätzt; endlich, die auf das Wohl anderer gehen, werthgeschatzt.

# 704. v? (n-\mu?) M 178'. Zu M §. 655?

Ein schön Gebäude wird eben so gebilligt, ob man es unzehligemal oder nur einmal gesehen. Es erregt auch nicht einmal eine Merkliche Begierde es zu besitzen.

10

# **705.** $\nu$ ? $(\xi$ ?) $(\mu$ ?) $(\lambda$ ?) M 178'.

Das Vermögen, seine Erkentnisse allgemein zu machen, also a posteriori zu allgemeinen Begriffen zu gelangen, ist der Verstand. Die allgemeinen Grundsätze entspringen hier per inductionem und gelten auf die Fälle des Lebens (Klugheit durch Ersahrenheit) (logisches Vermögen). 15 Das Vermögen, das allgemeine a priori einzusehen, was an sich selbst ohne Falle der Ersahrung allgemein gültig ist, nicht per inductionem, sondern ratiocinationem, mithin nicht blos die a posteriori entlehnte Zweke und mittel, sondern die obiectiven Zweke, Das allgemeine zuerst entswersen zu können und das besondere in ihm, ist die Vernunft. Zum 20 Guten gehört Vernunft, zum Eigennutz Verstand.

# **706.** v? ( $\xi$ ?) ( $\mu$ ?) ( $\lambda$ ?) M 178'. Zu M $\S$ . 656 Anfang?

Lust und Unlust sind von der Begierde nicht allein unterschieden, sondern determiniren [sie] nicht immer die thätige Begierde, weil der Wille

<sup>4</sup> Die zwei Striche rechts von Billigkeit (im Ms. unter entspringen) sollen doch 25 wohl die Stelle des fehlenden Prädicats (à la gut geheissen, gebilligt etc.) vertreten.

<sup>7</sup> Es ist möglich, dass Kant Nr. 704 schon in x zu M §. 655 hinzusetzte; die Rft. würde dann vor den über ihr stehenden Nrn. 703, 702 und 589 geschrieben sein.

15 Die Klammer vor logifches fehlt.

frey ist. Es muß ausser den Gründen der Billigung noch ein principium der Zueignung sehn; denn ienes bewegt einen Willen, so sern dadurch zugleich alle bewegt werden (z. E. einen zur Gerechtigkeit, so daß alle auch gerecht sehn); dieses aber wirkt auf das besondere subiect unans gesehen der Übrigen und selbst beh dem wiederstreit der Übrigen. Warum, wenn ein Betragen allgemein genommen allein gut ist, soll ich, sohn wenn es gleich nicht allgemein beobachtet wird, dennoch daran gebunden sehn? (oder warum soll ich einer regel peinlich anhangen, die zwar unter allen, welche man sich vorsehen mag, auch die nühlichste ist, dennoch immer aussahmen Verstattet?) (und warum soll meine Handlung, ob sie zwar gemisbilligt wird, nicht durch die Annehmlichseit sich mir empsehlen?)

Man kan von dem Geschmak, dem moralischen Gefühl den alten Grundsatz der Eleatischen Schule brauchen: sensualium non datur scientia. Die principia entspringen nur per inductionem und kommen sehr auf die

15 zufallige modificationen der subiecte zur Einstimung an.

Der Satz: de gustu non est disputandum, wenn das disputiren so viel heißt als: durch Vernunftgründe von beyden seiten ausmachen, ist ganz richtig. Wenn es aber bedeutet, daß darin Gar keine Regel, mithin auch kein rechtmäßiger Widerspruch gelte, so ist er ein Grundsatz der Ungeselligkeit, der Rauhigkeit und auch der Unwissenheit.

# **707.** $v^{1}$ ? $(\lambda?)$ $e^{1}$ ?? M 179'.

Das ift etwas sehr merkwürdiges, daß man das moralisch Böse (Laster) mehr verabscheuet, aber von dem Unglüke eigentlich nur wünscht, daß es nicht geschehen wäre. Wenn mein freund bestohlen ist, so wünsche ich nicht, daß der Thäter gar nicht möchte gestohlen haben. Wir verabscheuen den Diebstahl; es ist uns aber das Dasenn desselben gleichgültig, wenn er nur nicht den Freund bestohlen hätte; also ist das Verabscheuen eine sache der Beurtheilung, aber nicht des Gesühls oder Begierde. Umgestehrt: die Krankheit verabscheut niemand, aber wünscht, daß er sie nicht bekommen möge. Unterschied zwischen dem Bunsche, daß ich etwas übels nicht dulden möge, und: daß es überhaupt nicht senn möge. Der Abscheu

<sup>15</sup> modificationen? modification? || 16—20 Vgl. V 338ff.

ist, so zu sagen, ein allgemeiner Wunsch, daß etwas nicht sehn möge. Eben darum aber, weil er allgemein ist, so ist er unendlich schwach.

Beil Tugend und Laster die ersten Gründe des Wünschenswürdigen Glüks und Unglüks sind, so wünscht man, wo keine Borliebe ist, keine Tugend an irgend iemandem oder Abwesenheit von Laster. Man kan aus Neid oder Haß Unglük iemandem Bünschen, aber niemals bloßes Laster ausser als einen Beg zur Schande.

Allgemein kan man doch wünschen, daß es Tugend gebe (b. i. daß alle tugendhaft wären; aber nicht: daß ein unbekannter tugendhaft sen, wenn uns oder unsere Freunde dieses nicht trifft).

10

### **708.** $v^{1}$ ? $(\lambda?) \rho^{1}$ ?? M 179'.

Aus dem Verstande entspringt zwar der Benfall und die Billigung, aber nicht das Vergnügen. Alles Gefühl bezieht sich immer auf mich als den Menschen und wird nur durch Vermittelung des Körpers empfunden, ob zwar die Begriffe, welche diese Zueignung bewirken, aus dem Verstande intspringen.

### **709.** $v^{1}$ ? $(\lambda?) Q^{1}$ ?? M 179'.

Durch den Verstand werden alle allgemeinen Begriffe und allge= meinen Regeln der Vernunst practisch; denn der Verstand sondert die Begriffe von den Erfahrungen oder den Fällen in concreto ab und nimmt 20 daher auch die Gesehe, nach denen etwas zu geschehen pslegt.

### **710.** $\nu^{1?}$ ( $\lambda$ ?) $\rho^{1??}$ M 179'.

Der Geschmak geht auf das, was allgemein angenehm ist, entweder in der Empfindung oder in der Erscheinung. In beyden ist das Vergnügen nicht (g so) groß als der Beysall wegen der Allgemeinheit. Das sentiment

<sup>5-6</sup> iemandem? iemanden?

<sup>24</sup> benden? bendem?

geht auf das was (gallgemein) gebilligt wird ohne Beziehung auf die privatempfindung.

Es ist iedem Menschen Sut, daß sein Geschmak nicht zugleich zur Neigung werde, sondern ihm nur diene, das zu urtheilen, was allen Ges fällt, und in der Gesellschaft gesellig zu seyn. Wer vor sich allein ist, vor den ists am besten, daß er ohne besondere Wahl einen guten und leicht zu besriedigenden appetit hat.

**711.**  $v^{1?}(\lambda?) \varrho^{1??} M 179'. 246'.$ 

M 179':

Was mit den Gesetzen des Verstandes überhaupt stimt, ist wahr oder logisch gut. Was mit den Gesetzen der Sinnlichkeit überhaupt (noth-wendiger Weise und also allgemein) stimt, ist sangenehm] schön (denn alle sinnlichkeit ist mit Anmuth oder Unannehmlichkeit verbunden, und, was die Thätigkeit belebt, ist angenehm; geschieht dieses allgemein, so gefällt es). Was mit dem Privatgesetze der Sinnlichkeit (der Empfindung) übereinstimt, ist angenehm oder Vergnügt. Weil die selbstempsindung der letzte Beziehungsgrund von allen unseren Thätigkeiten ist, M 246': so bezieht sich alles auf das Gefühl (welches entweder Lust oder Unlust ist). Was mit den Gesetzen des Willens überhaupt nothwendig stimmt, ist gut. Dieweil aber der Wille eigentlich eine Thätigkeit ist zusolge einem gewissen Erkentnisse, und zwar, welches sich entweder sauf das Subiekt im Privatverhältnis oder ein allgemein gültiges Verhältnis betrachtet: so ist gut,

<sup>5</sup> ist von "essen" abzuleiten! || 6 den? dem?

<sup>17—18</sup> Mit Thätigkeiten ist schliesst die Rfl. unten auf M 179'. Das so bezieht auf M 246' ist ganz offenbar die Fortsetzung. Es folgt daraus, dass bei dem nachträglichen Einbinden das Blatt, welches jetzt zwischen M 178 und 179 eingeklebt ist, an die falsche Stelle gerieth. Es gehört zwischen M 244 (diese Seite fehlt!) und 245. Damit stimmt überein, dass auf M 179' und besonders auf M 178' sich verschiedene Reflexionen auf "Voluptas et Taedium" (M § .655 ff.) beziehn. || 21—22 auf im Ms. nicht durchstrichen. Kant wollte wohl zunächst schreiben: welches sich entweber auf bas Subiekt im Privatverhältnis bezieht. Als er dann änderte, vergass er das auf zu durchstreichen. || Subiekt im? Subiekt ein? || ober ein? ober im? || allgemein? allgemeines?

was mit den Thätigkeiten des Subiekts nach Gesetzen des Verstandes alls gemein Zusammenstimmt.

# **712.** $v^{1?}(\lambda^{?})(\varrho^{1?})$ M 246'.

Was mit mir selbst zusammenstimmt, in so fern ich als ein individuum der sinnenwelt mich betrachte, ist angenehm; was mit mir, als durch das ganze der Sinnenwelt bestimmt, harmonirt, ist schön; was mit mir als einem Glied der intellectualen Welt zusammenstimmt, ist gut: erstlich mit mir als einem individuo und zweytens als einem Gliede des Ganzen.

713.  $v^{1?}$  ( $\lambda$ ?  $\varrho^{1?}$ ) M 246'. Gegenüber von M §. 658 "imperfectionumve — iucundum" ( $43_{15-17}$ ):

10

25

Zum Geschmak der Sinne wird erfodert: daß dasienige, was Versgnügt, viele andere Vergnügen neben ben erlaube. Der da sehr starke Eindrüke verlangt, hat keinen Geschmak. Farben. Leichte Speisen. (\* frene und reichliche Wahl. Ordnungen der Empfindungen, die sich versgrößern.) Zum Geschmak in der Erscheinung gehört vornemlich die Leichtig= 15 keit der Einbildung. In Dingen von einer gewissen Art muß die Erssahrung das Urbild geben, und dieses heißt schön.

### **714.** $v^{1?}$ ( $\lambda^{?}$ $\varrho^{1?}$ ) M 246'.

Wir haben zweyerlen Verhältnisse zu den Dingen, um sie zu untersscheiden: 1. durch daß, was die Sachen sind [Beurth] (Vorstellung); 2. durch daß, was sie in Ansehung denkender wesen sind (Beurtheilungen), d. i. durch ihren Werth. In beyden wird unterschieden, was da wirklich ist, von dem, was da seyn soll. Die Vorstellung, die das subiect vom Dinge hat, von der, die es haben soll. Der Werth, den die Sache ben ihm hat,

<sup>14</sup> Empfindungen? Empfinden?

<sup>20</sup> Vorstellung? Borstellungen?? || 22 beyden? beydem? || was das wirklich || 24 die sie haben || Den Werth || bey ihr hat

von dem, den sie haben soll, d. i. das subiective vom obiectiven. oder das privat Gultige vom allgemein (g in) der Moglichkeit selbst gultigen.

**715.**  $v^{1?}$  ( $\lambda^{?}$   $\varrho^{1?}$ ) M 246'.

Was den subiectiven privatgesetzen Gemäß ist, gefällt in der Em=
5 pfindung (angenehm).

Was mit den subiectiven Gesetzen (9 des Menschen) überhaupt (9 all=

gemein) übereinstimig ift, gefällt in der Erscheinung: ichon.

Was mit [obiectiven Gesetzen] dem subiect überhaupt übereinstimt (es mag ein menschliches oder anderes senn), ist Gut. Der Werth der Sache somt doch immer auf die Stimungen mit subiecten an.

# **716.** v? $(\lambda - \mu$ ?) M 246'. E II 121.

(9 Allgemeine) transscendentale aesthetick. transscendentale Logic oder Metaphysik. Von der besonderen aesthetik (Lust und Unlust). Geschmakslehre. Von der practischen philosophie. Von der Bestimung der Menschlichen Vernunft. Erläuterungen.

## 717. $v^{1?}$ ( $\lambda$ ? $e^{1?}$ ) M 246'.

20

25

sentiment ist die Anschauung dessen, was ein Dvell der Grundsate ist, oder ein Urtheil nach Regeln in concreto, das die Regeln in abstracto Grundsate sind.

<sup>9</sup> Die Schlussklammer fehlt. || 10 Stimungen? Stimung?? || subi:

<sup>12</sup> E. verweist schon auf die ganz ähnliche Eintheilung in dem nach X 124 (vgl. X 117) von Kant 1771 geplanten Werk. || 13—14 Met: || aesth: || Unsuft steht hart am rechten Rand, die Schlussklammer ist nur halb vorhanden. Geschmatslehre steht zu Anfang der 2. Zeile, unter dem ersten transscendentale.

<sup>17</sup> die aus eine | 18 die? dies? diese?? Wahrscheinlich ist die in andere Buchstaben (das?) hineincorrigirt.

**718.**  $v^{1?}$  ( $\lambda$ ?  $\varrho^{1?}$ ) M 246'.

Es ist nicht eine sache des Sentiments, die triebe, da der sinnliche Reit allein sein übermüthiges Spiel treibt, aller Grundsäte saunichte macht spottet und den Klugen zum Geden macht (9 den Betrogenen Mensch selbst im Gegenstande seiner Neigung), mit idealischen Reiten und Schönheiten des Witzes verstärken zu wollen. diesen so betriglichen trieb, der uns iederzeit in unseren paradisischen Erwartungen hinter das Licht führt und uns zum Spielwerke eines Kindes macht. Wan solte vielmehr seinen Witz daran wenden, die edlen sentiments und die rechte der Vernunst gegen die tyrannen ienes triebes zu wenden, um ihm das Blendwerk zu nehmen und ihn der Tugend und den Regeln der Glükseeligkeit gehorchen zu lehren. Es ist auch in dem ersten keine Kunst.

# **719.** $v^{1?}$ ( $\lambda$ ? $\rho^{1?}$ ) M 246'.

Man kan einen unmittelbaren Abscheu eben so gut mit der intellecztualen idee des Lasters verbinden, das als an sich selbst bose angeschauet 15 wird, wie man in der Erziehung mit manchen Speisen einen imaginaren Abscheu verbindet. Die reine Sittlichkeit kan also in der Erziehung mit Unmittelbarem Gefühl verbunden werden, aber dadurch, daß sie [gar] sich nicht darauf, sondern auf reine Begriffe gründet.

### **720.** $v^{1?}$ ( $\lambda$ ? $\rho^{1?}$ ) M 247'.

Wir haben einen Abscheu an der Persohn oder auch einen Abscheu gegen den Zustand derselben. Der Abscheu an der Persohn ist entweder aus sinnlichen oder intellectualen Gründen. Der Abscheu gegen uns selbst kan oft durch das Vergnügen an unserem Zustande überwogen werden. er ist aber doch größer in der Zueignung. [benn]

20

25

30

Das Misfallen an dem Zustande ist das Misvergnügen; das an der Sache (\* oder der Persohn) ist der Tadel; das Misfallen an der Persohn

<sup>3</sup> Reiß? || aller aus alle || 5 im? am?? || Gegenst: s: Reigung || Hinter mit noch etwa jünf durchstrichne, nicht sicher lesbare Buchstaben. || 11 den aus der 15 das aus die || 16 imaginaren? imaginären?? || 18 gar?

aus der Zurechnung ist der Verweis. Man tadelt entweder die [Gaben] Naturgaben an einer Persohn oder deren Gebrauch [nach]; der lettere trift entweder den (\* freyen) Gebrauch des Verstandes oder den Willen; der letzte Tadel ist der härteste [und ist immer]. Jener ist mit der Vorstellung des Schadens, dieser der Strase verbunden. Die Villigung des Willens vergütet allein den Tadel.

# **721.** $v^{1?}$ ( $\lambda$ ? $\varrho^{1?}$ ) M 247'. E I 357.

Der Geschmak besteht nicht in der Fähigkeit, durch das, was wir genießen, selbst vergnüget zu werden, denn das ist der appetit, sondern in der [Annehmlichkeit] Einstimung unserer [Gesühls] Empsindsamkeit mit anderer ihrer. Ein appetit hat vor dem anderen nicht den Mindesten Borzug, ausser in so fern er am leichtesten zu befriedigen und anderen appetiten nicht entgegen ist. Aber der Geschmak, der auf das geht, was iederman angenehm ist, ist dem appetite vorzuziehen. Es ist nicht rathsam, seinen appetit zu verseinern, wohl aber bey gringen appetiten seinen Geschmak. Weil das letztere aus einem Geselligen principio geschieht. Leute ohne Geschmak sind ungesellig und haben starke Versuchung zur Gleichzgültigkeit gegen Menschen, wenn nicht noch eine Abhängigkeit von anderer Urtheil, nemlich Erliebe, sie zurükhielte.

### 722. $v^{1?}(\lambda? \rho^{1?}) M 247'$ .

20

Das Urbild, das Muster, das Modell sind alle drey Begriffe (\* von Dingen), deren ähnliches ausgedrükt werden soll, das erste in Schöpfung vor das Genie, das zweyte in der Nachahmung, das dritte im Abdruke. It Birgil in Schulen das Muster oder Model? und werden die Alten nicht auf die letzte Art gemisbraucht?

<sup>2</sup> nach? || 4 immer? 10 Einstimung?? Einstimungen? || unserer aus unseres || 15 E: beim geringen Appetit

<sup>22</sup> beren? baran?? barin??? || Schöpfhung? Schöfpung? Schaffung??

Die Regel, das Exempel, die Ausführung. Sind allgemeine Bernunftsätze als Maximen 20 20.

# **723.** $v^{1?}$ ( $\lambda$ ? $\rho^{1?}$ ) M 247'. E I 347. Zu M §. 660?

Das Wohlbefinden und die Zufriedenheit sind von einander unterschieden. Jenes bezieht sich blos auf die Sinne, dieses auf die Begierden. Die lettere zu befödern gehören Gegenstände, daben man felbst die Urfache der Vergnügen ift und sich felbst genießt, ohne von Gegenständen angegriffen zu jenn, noch von ihnen abzuhängen, als Morgenröthe, Landleben. Bon folden Dingen fagt man: fie folten iedermanns Bergnugen fenn. Durch einen vollstandigen Grad des Wohlbefindens ist man nicht immer 10 Bufrieden, und bei einer Zufriedenen Seele ift nicht immer Wohlbefinden. Bufriedenheit gereicht zur Ehre, nicht wohlbefinden. Die Zufriedenheit ift negativ. Die Ergoplichkeiten, Beluftigungen Gehoren weber zum Wohlbefinden noch zur Zufriedenheit. Onugfamkeit ift die Zufriedenheit ohne Ergoplichkeit. Bedürfnis.

**724.**  $v^{1?}$  ( $\lambda^{?}$   $\varrho^{1?}$ ) M 247'. Zu den beiden letzten Sätzen von M §. 660:

15

Die dren Güter der Seele find ein Gefunder Verstand, ein frohlich Berg, ein freger über mich felbst herrschender Wille. Benn man dazu noch einen Gefunden Körper\* nimt, hat man alle innere Guter. Die 20 Außerliche find Frenheit (Gemachlichkeit), Vergnügen (9 Wohlstand) und Ehre. Frenheit und Ehre find nicht guter des Genuffes.

\* (9 der dem Verstande durch Sinne, dem Gefühle des Gemuths durch Munterfeit und dem Willen durch activitaet behülflich ift; unter den Außeren ist der Zustand [welcher] der Annehmlichkeit dem Gefühle, 25 der Ehre dem Verstande\*\*, der Frenheit dem Willen zuträglich.)

\*\* (9 oder dem Vermögen, allgemein gültig zu urtheilen. [Wer] Das Gute ift, mas auch äußerlich allgemein gebilligt wird. Dieses

<sup>3</sup> Zu dieser Rft. vgl. VII 234-235.

ist das außere Mittel, das Urtheil des Verstandes vom Guten oder Schönen zu bestätigen.)

725.  $v^{1?}$  ( $\lambda$ ?  $o^{1?}$ ) M 247'.

Der Geschmak der Empfindung ist dem Geschmak der Anschauung entgegengesett; bende sind verglichene Sinnlickeiten.

**726.**  $v^{1?}$  ( $\lambda^{?}$   $\varrho^{1?}$ ) M 247'. 247.

M 247':

Man frägt, ob im Geschmak Übereinstimung und Gleichsörmigkeit herrsche. Es muß hier ein Misverstand in der Bedeutung des Wortes Geschmak herrschen. Denn wenn man den Sinn desselben, den die meisten Fälle angeben, untersucht, so findet sich, daß der Geschmak eben in dieser Gleichsormigkeit und Harmonie seines Urtheils über das Angenehme und Gefallende bestehe, und man solte vielmehr fragen: ob es überall so etwas Gebe wie Geschmak und nicht vielmehr in dem, was Gesällt, [nur privatz gründe liegen] iederzeit ein privaturtheil angetrossen werde, was nur zusfalliger Weise mit anderen stimt.

Eben diese Frage kan auch in die aufgelöset werden: ob wir ein unmittelbares Vergnügen sinden an dem, was anderen gefällt, und Mittel haben, solches Unmittelbar zu beurtheilen, ohne dieses durch Beobachtung zu lernen.

M247:

Es scheint nicht, daß die menschliche Natur eine sonderliche Anlage zum Zutrauen, dem herzlichen Wohlwollen und der Freundschaft enthalte. Ehrlichkeit und Hoflichkeit macht bennahe alle Vollkommenheit in ihrem [25] [Char] Gesellschaftlichen Charakter aus. Um des willen ist der Geschmak,

<sup>18</sup> anderen? andern? || 22 Dieser letzte Absatz stammt möglicherweise aus späterer Zeit als das Vorhergehende, ist aber wohl sicher gleichzeitig mit Nr. 727.

der nicht eitel ist, der im Umgange, vielleicht das vornehmste, worin wir uns Mühe geben mussen. (\* Nicht ekel.)

727.  $v-\xi$ ?  $(\varrho-v$ ?)  $(\mu$ ?) M 247.

In Ansehung der [Kunst] Kunst hat man Meister, in Ansehung der Bissenschaft Lehrer vonnöthen.

**728.**  $v^{1?}$  ( $\lambda$ ?  $\varrho^{1?}$ ) M 248'.

Die Schähung von dem Grade des Wohlbefindens, der zu seiner Zufriedenheit nothig ift, hat zu positiven principien den Grad der Ansnemlichkeit des Gegenwartigen und künftigen Zustandes, zu negativen [die Nichtigkeit der] den Wahn in der Art, wie wir die Vergnügen auf= 10 nehmen, und die Kürze des Lebens. Das erste macht, daß man einsieht, man könne manches Vergnügen entbehren und im selbstbesitze zufriden sehn. Was man von anderen mit billigkeit erwarten kan, ist: daß sie leben und der Gesellschaft fähig bleiben.

**729.**  $v^{1}$ ? ( $\lambda$ ?  $\rho^{1}$ ?) M 248'. E I 380.

Das Gefühl und der Reit ist den Sinnlichen Begierden, der Geschmak dem Verstande und dadurch den frenen Entschließungen des Willens beforderlich.

15

25

<sup>1</sup> worin? woran? worum? warum? wann?? wenn?? Ein i-Punkt oder n-Haken ist nicht vorhanden. || 2 Der g-Zusatz steht unter der im Um und ist mög- 20 licherweise nach eitel ist einzuschieben.

<sup>4</sup> Nach [Aunst] noch einige durchstrichne, grösstentheils unleserliche Buchstaben. ||
5 Bisse! Bisse! Das Wort steht hart am Rand rechts, doch ist das Blatt ausgezahnt; auf dem weggerissenen Theil kann sehr wohl noch nich: oder sch: Platz gefunden haben.

<sup>8</sup> Grad? Grund ?? || 10-11 aufnehmen?

Die Reinlichkeit ist das Fundament des Geschmaks oder die Bedinsgung; die französinnen wissen nicht viel davon. Sie ist eine Art von sentiment. Vom Geruche. Wilde.

**730.**  $v^{1?}$  ( $\lambda^{?}$   $\varrho^{1?}$ ) M 248'. E I 384.

Das schöne Veränderliche. oder [bie] der Geschmak der Neuigkeit an demienigen, was von der schonheit zufellig ift. ist Mode.

**731.**  $v^{1?}$  ( $\lambda$ ?  $o^{1?}$ ). M 248'.

Alle moralitaet scheint zu bestehen im inneren Werthe der Persohn (Würde), so wohl im Verhältnis auf sich selbst als auf andre, und diese so wohl auf ihre Persohn und deren Werth und Gültigkeit in ausehung seiner als auf ihren Zustand.

732. v1? (\lambda? \rho^1?) M 248'.

Die Erkentnis respective aufs Gefühl hat eben dieselbe Verhältnis eines Grundes als im Verhältnis auf Empfindung; Möglichkeit, Noths wendigkeit, substanz.

733.  $v^{1?}$  ( $\lambda$ ?  $\varrho^{1?}$ ) M 248'.

Die Gegenstände des Gesichts sind darum allein der Schönheit fähig, weil sie der reinen Anschauung am nächsten kommen, indem sie [erstlich] das obiect repraesentiren durch eine Erscheinung, welche am wenigsten Empfin= dung enthält. Daher die Farben so gar als hervorstechende Empfin= dungen mehr zum Reit als der Schönheit gehören.

<sup>8</sup> im inneren? in innerem? | 9 im? in? | 11 feiner? feines?

<sup>14</sup> im? in?

<sup>18</sup> erftlich?

734. v? (x—µ?) M 248'. Zu M §. 662 Anfang: Das heßliche ist edelhaft, das unedle verächtlich.

**735.**  $v^{1?}$  ( $\lambda^{?} e^{1?}$ ) M 248'. Gegenüber von M § 662 Anfang:

Was durch die ideas socias gefällt, gefällt in der Einbildung, und diese Schonheit ist zufallig. e. g. ruinen. Music, die affect anzeigt. Das Geschlecht behm Weibe. Dazu Gehort, was Gefällt durch die Kunst.

**736.**  $v^{1?}$  ( $\lambda$ ?  $\varrho^{1?}$ ) M 248'.

Die Urtheile des Gefühls könen niemals [ihren] irren. Daß mir etwas angenehm sey, wenn ich es fühle, ist iederzeit wahr. Die von allen anderen obiecten, selbst von mir durch die bloße Erkentnis, könen falsch 10 seyn. Imgleichen die von der [GI] eignen Glükseeligkeit.

**737.**  $v^{1?}$  ( $\lambda$ ?  $\varrho^{1?}$ ) M 248'. E I 215.

Der Gesunde Verstand besteht in den Erfahrungsgesetzen von Ursache und Wirkung, die Sesunde Vernunft in den allgemeinen Vernunftgesetzen der Moralitaet, aber in concreto. Fraget einen ununterwiesnen Menschen, 15 was Gerechtigkeit sep. aber er weiß, was recht ist. Der gesunde Versstand ist praktisch, weil er die application der Regeln auf die casus verssteht. Der gelehrete Verstand schweist aus, wenn er von dem Allgemeinen (9 und unbestimten) in abstracto auf das Bestimte schließt, und der

Zu Nr. 734—735: Nr. 735 (in Schrift und Tinte den Nrn. 736, 737 sehr 20 ähnlich) ist nachträglich auf einem kleinen freigebliebenen Platz zwischen Nr. 733 und 734 resp. rechts von Nr. 734 hinzugefügt. Nr. 734 ist dann nachträglich mit der Tinte von Nr. 735 links und rechts eingeklammert. Möglicherweise war Nr. 734 die rüheste Rfl. auf M 248'.

<sup>6</sup> was? [w]unb (Sigel)?? Bei der letzteren Lesart müsste die 14fl. als 25 unvollendet angesehen werden.

<sup>10</sup> anderen? andern?

<sup>15</sup> ununterwiesnen? ununterwiesen?

gemeine, wenn er seine besondere Regeln allgemein macht. Der gefunde Verstand ist nöthiger als die Wissenschaft und durch sie nicht zu erwerben. Empirischer Kopf, speculativer, dogmatischer.

Daher [find] bleiben alle logische regeln bei der theorie, weil man 5 die fälle in concreto nicht durch allgemeine regeln erkenen kan, sondern dazu Gefunden Berftand nöthig hat.

### **738.** $v^{1?}$ ( $\kappa - \lambda^{?}$ $\varrho^{1?}$ ) M 249'. E I 637.

Die Ginfalt in den Erklarungen (" Ausdruken) und 3meken ift nur die Eigenschaft des Gesunden Verstandes. Der reife Verstand.

Genie, Geschmat und Gesunde Vernunft zeigt fich in allen Werken des Beiftes. Die Englander Zeigen viel Genie und gefunde Bernunft; die Deutsche eben so viel Gesunde Vernunft, weniger genie und mehr Gefchmat; die Franzosen weniger Genie, mehr Gefchmat und seben fo viet] etwas weniger gefunde Vernunft als die Deutschen. Alles kommt auf die 15 Proportion an.

Dber vielmehr so: im Geschmak kan Genie ober gesunde Vernunft bervorleuchten; im Französischen leuchtet mehr genie als gefunde Bernunft, im englischen mehr gefunde Vernunft als genie, im Deutschen mehr nachahmung als bende hervor.

# 739. v? (x-\lambda? \rho?) M 249'.

Die Ordnung in einem Stut macht bas gange Gemuth [aufgeraumt] ordentlich und aufgeraumt in allem; e. g. Ordentlich Zimmer, ein angekleideter Menich. Daher eine ordentliche Gesellschaft im Garten.

10

20

<sup>11</sup> Zeigen (in ein früheres Wort — geben? haben? — hineincorrigirt)? E: 25 haben, sehr unwahrscheinlich. | 16-17 E. setzt vor fo ein Komma, nach fo kein Satzzeichen, nach hervorleuchten ein Kolon und liest fein statt fan. | 19 bende zweimal.

<sup>22</sup> allem? allen?

#### 740. v? (x-\lambda? \rho?) M 249'.

Geist ist das, mas belebt. Es ist also der Geist ein Verstand, der den Reden und Werken Leben Giebt. Genie ist der eigenthumliche Geist.

### **741.** $v^{1?}$ ( $\lambda^{?}$ $o^{?}$ $\varrho^{1?}$ ) $x^{1?}$ ? M 249'.

Der Geschmak ist von der Geschmaksfähigkeit oder das Naturel des 5 Geschmaks von der Geschiklichkeit desselben unterschieden. Wer keine Geschmaksfähigkeit hat, dem sehlt es blos an einem Organ; der aber in Ansehung des Geschmaks Wiedersinnisch und ein Sonderling von Naturel ist, hat keine gesellige Tugenden. Wenn er gleich die redlichkeit haben möchte. Der gutwillige, obzwar stumpse Geschmak besteht mehr darin, 10 daß man ihn schäft, als das man ihn hat, und entspringt aus der Gesellig= keit und bringt das Modische oder die Nachahmung hervor.

### **742.** $v^{1?}$ $(x-\lambda?)$ M 249'. E II 34.

Empfindungsvoll sprechen geschieht entweder, indem man seine eignen Empfindungen bloß ausdrüft oder die Begriffe und die Sinnliche Vor= 15 stellungen der sachen so lebhaft, daß sie seine und anderer Empfindung zugleich rührt. Andächtige, welche die Größe Gottes mit Lobsprüchen er= heben, und der astronom. Die Bewegung seines eignen Gemüths hinter der Abschilderung der Sachen, die sie erregen, verstecken, macht den großten Eindruf. Nicht allein weil er von den Sachen selbst herkommt, sondern weil niemand sich eines anderen Empfindungen unterwersen will und man imgeheimen die Rechtsame der Vernunft erhalten will.

<sup>15—16</sup> Borstellungen? Borstellung (so E.)?? || E: Sache || 17 Losprüchen || 20 E: ber Sache || 22 imgeheimen? ingeheim?

**743.**  $v? (x-\lambda? \varrho?) M 249'$ .

Das Urtheil des Geschmaks ist ein Gesellschaftlich Urtheil und dient auch der geselligkeit, aber dient auch zur Vergesellschaftung der Annehmlichskeiten. Guter Geschmak geht auf das, was lange gefällt. Das Wesentlich Schöne ist, was mit dem Begriffe der sach sinnlichen Gesetzen stimmt; denn der Begrif, was die Sache seyn soll, wird vorausgesetz.

**744.**  $v^2$ ?  $\xi$ ?  $(x^3 - \mu$ ?  $\varrho^3$ ?) M 249'.

Beil die rührungen des Gefühls, ob sie gleich theilnehmend sind, doch gleichwohl nicht immer moralisch seyn, sondern aus einer privatbeschaffenheit des subiects herrühren, so sind sie nicht gesellschaftlich, mithin nicht dem Geschmak gemäß. Beil die jugend noch nicht vollständig dur Gesellschaft ist, so hat sie darum mehr Empfindung als Geschmak, und das hohere Alter, was schon daraus geht, keins von benden. Die Jugend auch nicht den Geschmak der Gaumen: der bleibt am meisten beym Alter.

Das Frauenzimmer ist nicht vors wesentlich schöne. Dies gehört vor den dirigirenden Geschmak. Das Frauenzimmer hat nur einen eitlen Geschmak, der eigenliebich ist.

**745.**  $v-\xi$ ?  $\varrho^1-\sigma^1$ ?  $(\varphi^1$ ?) M 248. Neben und zu M §. 662

Anfang:

20

25

Die [Wohlgefallen] Lust an einem Gegenstande ist nicht mit der Lust am Daseyn dieses Gegenstandes zu verwechseln. Jene ist die Lust in der Beurtheilung, diese in der Empfindung. Die letztere ist von dem, was vergnügt; die erste, was Gefallt. Die Beurtheilung ist entweder als von einem Geg bricht ab.

<sup>1</sup> Diese Rfl. ist mit Bleifeder geschrieben. Die Datirung ist mehr auf Grund der Stellungsindicien, als der Schriftzüge erfolgt.

<sup>13</sup> daraus? || beyden? beydem? || 17 Die letzte Sylbe in eigenliebich nicht ganz sicher.

<sup>20</sup> Die aus Das || 21 Jene aus Jenes || 22 diefe aus biefes || Die aus Das

**746.** 
$$v = \xi^2 \rho = \tau^2 (v - \varphi^2) M 249.$$

Es ift zu merken, daß die Lust und Unlust nicht Borftellungen der Vollkomenheit senn, sondern diese jene voraussetze; daher, weil wir an einer übereinstimung eine Luft haben, ift sie vor uns eine Bollkomenheit; aber nicht iede Luft bedeutet eine Vollkommenheit, sondern nur die durch den Berftand.

Nr. 747—759 (aus  $\xi$ —o) zu M  $\delta$ . 606—607.

747. E. M 219.

Man wählt nach Geschmak, wenn der appetit befriedigt ift und die Bedürfnis gestillet. Daher mahlt ber Wilbe nicht nach Geschmak.

(9 Doch ift appetit und [Noth] Bedürfnis noch unterschieden.)

10

25

748. E. M 219.

Das Urtheil über das Schone entspringt nicht aus der auslegung, sondern bringt fie hervor und erkennet nicht die Vernunft zum Richter, sondern zum Dolmetscher vor die, welche die Sinnensprache nicht gnug 15 verftehen. Wir erkennen viel vor allen formellen Schluffen, und die Bernunft fest, mas wir im Sentiment bachten, nur aus einander.

749. E. M 219.

Unsere Beurtheilung-ift thätig; wenn aber, was wir beurtheilen sollen, felbst [bie] diese Thatigkeit ist, so haben wir kein größeres Maas zum 20 Urtheil als die Eigenschaft, die wir beurtheilen sollen. also find wir mit ihr zufrieden; baher ift ieder mit seinem Verftande, mit feinem Geschmat zufrieden, aber nicht mit seinem genie, Gedechtnis, finnen, Reigung und fittlichkeit. Ben der letteren ift es das leidende oder die passibilitaet von Antrieben, womit er unzufrieden ift.

<sup>23</sup> finnen? feinen?? feiner???

#### 750. §. M 219 Zu M §. 606 Satz 3?

Wir vergleichen vermuthlich nicht die Schläge der tone unter einander, sondern die Eindrüke von denselben und Wirkungen auf unseren Zustand; also sind es nicht Zahlbegriffe, sondern eine Ordnung unter den Eindrüken, bie uns gefällt, und eine affection unsres Zustandes, die uns vergnügt.

751. E. M 219.

Empfindung, Urtheilsfraft, Beift und Befcmat.

#### 752. E. M 219

15

20

Empfindung, (g Sinnlichkeit\*,) Urtheilskraft, Geift, Geschmak.

10 (g Alles in der Anschauung, nicht in der reflexion.)

\*(9 In der Empfindung oder Anschauung. Mannigmal gefällt die sache blos in der Anschauung, wie eine Muschel. Aus der Größe entspringt Empfindung. Bisweilen entspringt anschauung aus dem harmonischen Spiel der Empfindung, e.g. Music. Steigen und Fallen benm gleichen Fortgange der Zeit.

Urtheilskraft bezieht die Erscheinung oder Vorstellung der Sache auf das, was sie senn soll, d. i. wesentliche Zweke.

Dazu gehört noch eine in die Augen fallende Methode, die dem Zweke gemäs ist; daher Ordnung, symmetrie, Eprythmie.)

## 753. §--0. M 219.

[Was aue] Richt die Nachahmung der Natur, sondern die Ursprüngliche Fruchtbarkeit der Natur ist der Grund der schönen Kunst.

<sup>3</sup> Wirkungen? Wirkung? || 5 Das zweite die aus der oder den 11 Empfindung? Empfindungen? || Anschauung? Anschauungen? || 17 wesent!: || 25 Zwese? Zwese! || 18—19 Dass diese Zeilen hierher gehören, ist nicht ganz sicher, aber äusserst wahrscheinlich.

#### 754. E. M 219.

Das genie ist wie ein Wald, in dem die freye und fruchtbare Natur ihren Reichthum ausbreitet. Die Kunst ist wie ein Garten, in welchem alles nach Methode geschieht und man den regeln unterworfen ist, welche vorhergehen, dahingegen die Natur im genie Stoff [zu Reg] und Beyspiel 5 zu Regeln giebt.

#### 755. E-o. M 219.

Weil Empfindungen sich nicht mittheilen lassen (weder im Verstehen, noch in der Theilnehmung), so haben sie den untersten Rang in der aesthetischen Volkommenheit. Diese [Witth] ist nemlich [ber] vornemlich 10 eine Wirkung von der Neigung sich mitzutheilen. Anschauung kann beschrieben werden und wird in der imagination ausbehalten. Empfindung leidet keinen Prodirstein, jeder hat darin vor sich recht, und dient gar nicht dem Verstande.

#### 756. E. M 220.

Die Veränderung des Sinnes ist die Empfindung; das obiect der Empfindung: die Erscheinung; deren Form: Raum und Zeit (daß etwas als ausser uns vorgestellt wird, setzt schon den Raum voraus).

15

### 757. E. M 220.

Einfache Empfindungen kan man nicht erdichten. Das ideal der 20 Empfindung besteht nur in der Vergrößerung oder anderer combination der Empfindungen, z. E. Abentheuer vor einem Glüklichen Alter. Das ideal des Schönen setzt immer ein von der Natur vorgezeichnetes dessin voraus, z. E. Menschlicher Körper.

<sup>13</sup> bient ist zweifelhaft, doch weiss ich aus den Schriftzügen kein anderes Wort 25 herauszulesen, das im obigen Zusammenhang Sinn gäbe. Dinitt wäre möglich, kaum ein Wort auf ict, vielleicht aber dupirt, da in der Mitte des Wortes ein Strich nach unten geht, der freilich wahrscheinlich zu dem Stern nach dem drunter stehenden Wort Sinnlichfeit (3299) gehört, möglicherweise aber doch zu unserm Wort gezogen werden darf. Als Subject zu dient ist Empfindung aus Z. 12 zu ergänzen.

<sup>17</sup> deren aus deffen

<sup>22</sup> vor? von?? || 23 von? in?? || 24 Menschl:

Eben so das ideal des Elendes, der Häslichkeit: harpyen —, des Bösen. Hölle. Milton hat ihm eine grause Pracht erhalten.

758. E. M 220.

Von der Empfindung ist zu merken, daß etwas mit dem Sinne in 5 Verhaltnis kan gedacht werden (durch imagination), ohne deswegen empfunden zu werden. Der Schmert wird stärker empfunden als die Lust.

759. E. M 220.

Die Form der Sinnlichkeit läßt sich durch die Vernunft beurtheilen und zergliedern (Raum und Zeit), nicht die materie der Empfindung. 10 Demnach hat der Formale Geschmak eine Beziehung auf Vernunst.

**760.** §. M 227. Zu M §. 622:

Mahler mögen lieber Geschichte und Fabeln als bloße ideen mahlen. Das macht: die Mahleren bedarf die Auslegung vom signato, und dieses muß allgemein bekannt senn.

<sup>1</sup> ber? bes! || bes (vor Bösen) aus ber || 2 Die Form der Buchstaben erlaubt kaum, das Schlusswort anders als erhalten zu lesen. Kant will wohl sagen, Milton habe der Vorstellung des Satans und der Hölle die ganze grause Pracht erhalten, mit der die Phantasie der christlichen Völker sie ausgestattet hatte.

<sup>5</sup> Berhaltnis? Berheltnis?

<sup>10</sup> Der Sinn erfordert Demnach; der Buchstabenform nach würde man eher Dennoch lesen.

Zu Nr. 761—804: Diese Nrn. umfassen (abgesehen von Nr. 792—794) diejenigen ästhetischen Reflexionen, die Kant, da es in der empirischen Psychologie von M an zusammenhängendem Platz fehlte, in dem Abschnitt über rationale Psychologie in Phase π-σ, thei/weise vielleicht auch erst in τ-υ, niederschrieb.

### **761.** $\pi$ ? ( $\xi$ ?) M 295'. E I 307.

Das Eigenthümliche des talents (" im allgemeinen \*) ist das genie (der Beist der Nachahmung geht auf das einzelene. und ist auch nicht eigenthümlich). Das Eigenthümliche der disposition ist die Laune. Das Eigenthümliche der Grundsaße ist der Character, der (" Gefühle und) 5 triebsedern das temperament.

\* (9 Das talent im Allgemeinen ist der Geist. Es kan worin Leben seyn, aber nicht Geist; e. g. beh einem scherzhaften oder von heftiger Art des Vortrages; aber das Leben liegt nicht im Gedanken.

talent ist vom Vermögen darin unterschieden, daß es das Mittel= 10 maas überschreitet. Alltagiger Verstand ohne talente. Sie sind das Gegenstük von Verdiensten.)

#### **762.** π. M 297. E I 312.

Um genie zu scheinen, geht man ietzt von Regeln ab. Es ist zwar gut, da, wo die Regeln aus der Einschränkung des Geistes entspringen, 15 über sie zu gehen; aber da, wo sie blos das gewohnliche und zufallige betreffen, ersodert es die Bescheidenheit, hierin sich zu beqvemen, weil sonst, indem ieder andere sich auch so die Frenheit nimmt, endlich alles Regellos wird.

#### **763.** π. M 298. E I 364.

Es rührt uns alles mehr, was wir in Gesellschaft empfinden. Wir empfinden so zu sagen auch vor die übrigen. Eine (\* gute) rede gefällt uns mehr in großer Gesellschaft als allein. Die Andacht ist erbaulicher und rührender in der Versammlung. Wir schämen uns [vor] und fürchten uns vor den, der offentlich redet. Alle diese Empfindungen treten auch 25 auf den Reduer zurüt, der sich so wohl mehr belebt, als auch mehr [in F] in Besorgnis gesetzt findet durch das Urtheil so vieler. Es sind wirklich

20

30

 $m{3}$  einzelene nur bis zum  $m{1}$  sicher. ||  $m{8}$  einem? einer (so E.)?? || von? einem?? einem?? einer (so E.)??? || E: heftigen; sehr unwahrscheinlich. ||  $m{9}$  im? in? ||  $m{10}$  vom? von?

<sup>25</sup> den? dem (so E.)?

viele Lichter, diese Bilder im Gemüthe, welche eines des anderen Klarheit erhöhen. Es sind resleren. Ein witiger Einfall wirkt auf ieden mehr in Gesellschaft als allein. Alles schmekt und bekommt besser in guter Gesellschaft. Das ganze Leben erweitert sich in derselben. Sie ist vor den Denkenden Unentbehrlich.

#### **764.** $\pi$ . M 298.

Geschmak ist [bie allgemein gültige] Urtheilskraft in Ansehung deffen, was nach Gesehen der sinnlichkeit allgemein Gesällt. Er hat eine Regel, aber nicht durch discursive Erkentnisse, sondern durch intuitum.

#### 765. n. M 298'.

10

25

Es ist ein Unterschied in dem, was zum Genie gehört, daß einige nur einzelne und abgesonderte Empfindungen lieben, indem sie sich nicht erhalten und kein ganzes ausmachen; andre, bei denen das vorige bleibt und mit den nachfolgenden zugleich ist, lieben die harmonie und Ordnung mehr. Im Norden sind alle Eindrüke danerhafter; daher meidet man solche starke in der Anschauung, welche die vorige verdunkeln können. Das genie hat also dort mehr Beziehung auf die idee, dagegen das der orientalischen Völker blos auf den Sinn.

Die äußere und innere Eindrüke muffen sich eine zeitlang schwebend verhalten.

### **766.** π. M 298'.

Die die Liebe betreffende Produkte des genies dienen dazu, einer durch die Natur empfohlenen Neigung zu schmeicheln, indem man sie mit der Tugend verknüpft.

<sup>1</sup> eines aus einer || 2 reflegen? reflegionen (so E.)??

<sup>17</sup> bort fehlt. || das fehlt. || den? dem? || 18 Sinn? Sinnen? || 20 verhalten? vrhalten? erhalten?? || Zwischen Rfl. 765 und Rfl. 766 steht im Ms. Rfl. 384.

**767.**  $\pi$ . M 298'. 299'. 299.

M 298':

Der Geschmak ift ein Gesellschaftlich (9 finnlich) urtheil über bas, mas moblaefällt, nicht unmittelbar durch den Sinn, auch nicht durch all= gemeine Begriffe der Bernunft. Der Gefdmad geht auf bas angenehme, das Schone (edle) und das rührende. Das lettere ift nicht eigentlich erhaben, ob es zwar oft die wirkung vom erhabnen ift. Es ift der Anfang von Schmerz [mit einer] ohne Eindruft ober Zueignung und alfo ein Schmerz [in] unter einer erdichteten Bedingung, also nicht in unserer eignen Persohn, also ein schmerz, der nur angenommen worden. Reit ift der Rührung correspondirend. Der Reit ift nicht die Annehm= lichkeit des Gegenstandes durch Eindruk, sondern eine Beranlagung, uns in Angenehme Erdichtungen zu versetzen, so wie schone Aussicht; ein [fcon] reihend Weficht Wefalt. nicht durch fich felbst, sondern durch die Einladung zum Geschlechtsgenuß. Daber dasselbe geficht am Anaben hubich ift, aber 15 ohne Reit. Grune Plate [ba] und Blumenbetten haben einen Reit, benn fie geben anlaß, uns in die phantaftischen Vorstellungen von Sorglofigkeit und Gemachlichkeit zu verwifeln. Der Geschmaf macht, daß der Genuß sich communicirt; er ist also ein Mittel und eine Wirkung von Vereinigung der Menschen. Eine M 299': accomodation und ist durchaus nöthig, so 20 daß die bloffe Grundlichkeit, die nur vor den ift, den der Wegenstand intereffirt, in Unsehung der übrigen eine Grobheit ift. Der Gründliche, der dergleichen fieht [ober] oder ließt, hat doch kein vollkommen wohlgefallen baran, weil er auch nicht blos aus seinem [und], fondern aus Gemeinschaft= lichem Gesichtspunkte es betrachtet (9 der Unparthenische Zuschauer). Der 25 Bedant begeht diese Grobheit aus Ungeschiftheit und wird verlacht. Mangel des Geschmaks oder wohl gar die Abneigung und Gleichgültigkeit bagegen zeigt immer ein enges Berg an, welches fein Wohlgefallen auf fich einschränkt. Die Reite und Rührungen bewegen wieder willen, find also immer zu dreifte, weil sie den anderen aus der Ruhe bringen.\* Der 30 Geschmak geht auf das Urtheil, nicht auf das Gefühl; daher muß dieses vorübergehend senn. Genie aber geht auch auf das Gefühl. Geschmaf ift also die Geschliffenheit der Urtheilsfraft. Wir muffen daben uns gleich-

<sup>7</sup> vom erhabnen? von erhabnem? || 15 am? an? || 17 phantastischen? phansastische? || 20 Vor Eine ist zu ergänzen: Er ist || 25 Der g-Zusatz steht auf M 299. || 35 33 und? nur??

sam anderen zu gefallen entsagen. Modestie und Gefalligkeit ist der Character, welcher dem Geschmak zum Grunde liegt. Hieben sind zwar nicht Grundsaße, aber doch das, was ihnen Eingang verschaft. Das störrische hält viele ab und ist also der Ausbreitung entgegen; daher muß die Tugend selbst vom Geschmak empsehlung entlehnen.

\*(g Auf meine Empfindungen zu stürmen, ist unartig. Ich mag wohl in Empfindung gesetzt werden, aber so, daß ich immer dieselbe in meiner Gewalt behalte. Wenn dieser Grad überschritten ist, so hat der andere mir nicht ein Spiel gemacht, sondern mit mir sein Spiel getrieben.

Den Reigungen des Genusses hat etwas müssen entgegen gesetzt werden, welches blos darauf gerichtet ist, daß andre Richter senn müssen, imgleichen auch, worin viele ersodert werden, um uns unsre Bedürfnisse zu verschaffen, nicht in dem, was die grobe Bedürfnisse betrift, sondern was den fleis und auch die Geschiflichkeit anderer cultivirt. Es ist eine triebseder des Fleisses und Geschiflichkeit.)

#### **768.** π. M 301'.

10

15

Gefühl, Anschauungen und Begriffe sind die Verschiedenen Zweke, worauf sich der Dichter lenkt. Je roher der Leser ist, desto mehr gilt das erste. Denn das Zwente, und endlich das Dritte. Jeht müssen Ans schauungen und Gesühle den Begriffen nur zur Hilfe kommen, aber ihnen nicht verdunkeln oder [erst] überschrenen. Die franzosen sind nicht zu weichlich vor starke Eindrüke, sondern zu delicat in der Wahl. Man will mit sich nicht spielen lassen, um sich zu beunruhigen.

# **769.** $\pi$ ? $\varrho$ <sup>1</sup>? $\xi$ ?? M 306.

Der moralische Geschmak ist das Vermögen, an demienigen, was [zur] behm Guten zur Allgemeinheit gehöret, Wohlgefallen zu finden. Der ästhetische Geschmak: Das Vermögen, an dem, was behm sinnlichen Wohlgefallen zur allgemeinheit desselben gehöret, wohlgefallen zu finden.

<sup>1</sup> umd || 3 Grundsate? Grundsaten? || 5 vom? von? || 11 andre?? andern? andren? || Richter? Rechte? || 14 anderer?? anderen?

<sup>20</sup> Silfe! Sulfe!

Der Moralische Geschmak betrift die Absichten, der aesthetische Gesichmak die Mittel, sie auszuführen.

Das moralische Gefühl ist die [Bermögen] Fähigkeit, durch das moralische als eine Triebseder bewegt zu werden.

**770.**  $\pi$ ?  $\varrho^1$ ?  $(\varphi^1$ ?)  $\xi$ ?? M 306.

Ben iedem Buch suche ich.

- 1. Unterhaltung. Daß die Zeit vergeht. Oft wird auch ein Buch gelesen, welches Geschrey erregt, damit man nur sagen könne, man habe es auch gelesen.
- 2. Bildung. Allenfals des Geschmaks oder der Sprache oder der 10 Vernunft, Ordnung. Wenn man gleich nachher den Inhalt vergißt. Diesen Nuten haben auch sonst schadliche Bücher: Voltaire (\* Geschmak oder Manier anzunehmen).
- 3. Belehrung, da man etwas neues erlernet oder klüger wird oder vor die Gesellschaft Unterhaltung sammlet.

15

4. Besserung im Character: moralischen\* oder religion.\*\*

\*(\* Rührung und Grundsate)

\*\*(8 Andacht und Erbauung)

(\* Die popularitaet des Geschmaks oder die courtoisie; die Hof-Art des Geschmaks. Der stilus superdiens ist manigmal benm festlichen 2016 Gepränge, ben feherlicher Freude gut.)

<sup>1</sup> aesthetische fehlt. || 3 die aus das

<sup>5</sup> s-Zusätze: v || 16 moralischen? moralischem? moralisten?

Zu Nr. 771 vgl. die Nrn. 775, 896—899, 908, 911—914, 921, 921a, 933, 936, 939, 940, 974, 979, in zweiter Linie auch die Nrn. 783, 791, 795. 25 Erdmann ist der Ansicht, die Vorbilder, die Kant bei den Bemerkungen über Schein-Genies, Schwarmgeister, Adeptensprache etc. (Bd. II S. 11 ff. in seiner Ausgabe der "Reflexionen") vorschwebten, seien "in erster Reihe durch Männer wie Hamann, Herder, Jacobi und Schlosser gegeben" worden. Es kann aber nach Schrift und Stellung kein Zweifel sein, dass die betreffenden Reflexionen sümmtlich noch aus den 30 70 er Jahren stammen, die spätesten aus v—φ. Schlosser fällt also ohne Weiteres

#### **771.** $\pi$ — $\varrho$ . M 306'. E H 35.

Wer allenthalben Anschauungen an die Stelle der ordentlichen reflexion des Verstandes und Vernunft setzt (g desienigen setzt, was blos in Begriffen besteht, vor die und keine Anschauung gegeben ift), . fcmarmt. Es ift nothwendig, daß er feine Gefühle, Gemuthsbewegungen, Bilder, halbgeträumte, halbgedachte Begriffe, welche in seinem bewegten Gemuthe spielen, vor die Sachen selbst nimmt, die einer besonderen Rraft in ihm so erscheinen. Je weniger er sich verstandlich machen kan, desto mehr schmält er auf die Unzulanglichkeit der Sprache und der Vernunft 10 und ist ein Teind aller Deutlichkeit, weil er nicht durch Begriffe, auch nicht durch Bilder, fondern durch Gemuthsbewegung unterhalten wird. Auch gefühlvolle autoren realisiren ihre Launen. Alle insgesamt [sind] fonnen genie haben, voll Empfindung und Geift, auch einigen Geschmak, aber ohne die Trokenheit [ber] und muhsamkeit und Kaltblutigkeit der 15 Urtheilskraft. Alles, was deutlich ist, zeigt ihnen eine Seite der Sache nach der anderen, und denn den Begrif des Verstandes; sie wollen aber alle Seiten zusammenschauen. Alles mystische ist ihnen willkommen, fie sehen in schwärmenden Schriften oder überhaupt im alten unerhörte

35

weg. Jacobi begann 1775 resp. 1777 in der Iris und im Teutschen Merkur Stücke 20 aus Allwills Papieren und aus dem Woldemar zu veröffentlichen. An und für sich könnte er für die späteren Reflexionen als Vorbild in Betracht kommen, doch passen nur wenige der von Kant gebrauchten Ausdrücke auf ihn (so die der Nr. 919). Handelte es sich um Reflexionen aus der Mitte der 80 er Jahre, so würde man allerdings unter den Schwärmern auch Jacobi erwarten (vgl. X 419, VIII 143 ff.). Für die 25 70) er Jahre aber dürfte in 1. Linie an Hamann und vor allem an Herder zu denken sein, Einzelzüge mögen auch vom "Sturm und Drang" herstammen. Was speciell Herder betrifft, so ist Kants Recension seiner Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (VIII 45 ff.) zu vergleichen, in der Herders Stil in ganz ähnlicher, nur milderer Weise charakterisirt wird wie in den oben aufgezählten Reflexionen, in deren zu-30 nehmender Schärfe sich eine gewisse Gereiztheit Kants ausspricht, die er in der öffentlichen Besprechung nach Möglichkeit zurücktreten liess. Anfang und Schluss der Rft. 771 legen den Gedanken nahe, dass Kant bei ihrer Niederschrift vor allem an den 1. Theil von Herders "Ältester Urkunde des Menschengeschlechts" (1774) dachte: vgl. 34532f. und Kants Briefwechsel mit Hamann über dies Werk X 146 ff., bes. 148.

<sup>2</sup> E: Anschauung || 3 reslexion? reslexionen? || 4 in Begriffen — die? im Begriffe — den (so E.)?? || 7 E: Sache — erscheint || 11 E: Gemütsbewegungen || 14 E: Wachsamkeit statt mühsamkeit || 15 Seite? Saite! || 18 im? in?

sachen; das neue ist ihnen darum eben, weil es pünktlich ist und ihrem lärmenden Geiste sesseln anlegt, kurtssichtig und schaal.

772.  $\pi$ — $\varrho$ . M 307'.

Wenn iemand die Gabe hat, etwas leicht in Spaß zu ziehen, so missbraucht er es in Vernünftigen unterredungen, es in Spott zu ziehen.

773.  $\pi$ — $\varrho$ . M 307'. E I 360.

Dieselbe Triebe, welche anfanglich die Zerstreuung und ausbreiten der Menschen und vollkerschaften, nachher die Vereinigung und den bürgerslichen Zwang bewirkten, wirken in dem letzten Zustande auch den Gesellsschaftlichen Zwang, welcher Geschliffenheit, Anstandigkeit, Ehrbarkeit, 10 Geschmak, Hoslichkeit, Dienstfertigkeit hervorbringt, aber doch mit einem Rükhalt, vor dem sich ieder in Ansehung des anderen fürchten muß. Es ist keine Offenherzigkeit, aber auch keine pöbelhaste Vernachläßigung. Das Spiel ist künstlich.

**774.** π—*ρ.* M 308'. E I 363.

Wir sehen uns iederzeit unter dem Zwange der Anständigkeit, welcher gesellschaftlich ist; wir sühlen uns durch eine gewisse Regel gebunden (genirt); wir schrehen wieder diesen Zwang; wir sind aber die ersten, welche andre durch [ihm] unsere Foderungen geniren. Wir erholen uns im Schlafroke unter vertrauten Freunden oder auf dem Lande, aber die 20 Gesellschaft können wir davon nicht frey sprechen. Durch diesen Zwang

15

<sup>337&</sup>lt;sub>18</sub>-338<sub>2</sub> Vgl. IX 79-80.

<sup>5</sup> in Spott? im Spott? || ziehen? zeigen??

<sup>6</sup> Zu Rfl. 773 vgl. Rfl. 1402.

<sup>15</sup> Nr. 774, die oben auf der Seite beginnt, ist wohl die unmittelbare Fort- 25 setzung von Nr. 773, die zu unterst auf der Seite steht. || 19 ihm? ihre?

find wir Gesittet, und es ist in der That ein Zwang, weil wir uns ungern darunter sehen. Solte dieser Zwang wegfallen, so wäre alles roh, uns manierlich und grob. selbst der Caraibe sagt, er sey noch nackend, weil er noch nicht mit Rocou bemahlt ist. Weil diese Regeln von der bloßen außeren Erscheinung hergenommen sind und vom Geschmak, so sind sie künstlich, und weil sie nichts wesentliches enthalten, so machen sie Verstellt.

#### **775.** $\pi$ — $\varrho$ . M 308'. E II 43.

Es ist vergeblich denen, die nur durch Begriffe schwärmen, einen überlegenden und bestimmten Vortrag anpreisen zu wollen. So wie sie diesen annehmen wolten, würden sie ganz leer sehn. Sie müssen sich und andre betauben, um zu scheinen, sie wären in der Fülle der Einsicht, welche seichte Köpse nur debrouilliren dürsten. Sie müssen ihr genie durch Verweilung nicht erstarren und kalt werden lassen. Einsälle sind Eingebungen des genies. Man muß davor warnen, aber sich mit wiederlegungen ders selben, deren sie gar nicht fahig sehn, gar nicht einlassen. Wenn sie sich zu den kalten Forschern herabließen, so würden sie nur eine sehr gemeine Rolle spielen. Nun könen sie als Meteore glänzen.

<sup>4</sup> Vgl. das Geographie-Heft der Königsberyer Königlichen und UniversitätsBibliothek Ms. 1729 S. 84: "Der Caraibe lässt sich des Morgens mit Roccu (einer
rothen Farbe) bemahlen frägt jemand nach ihm so bekomt er zur Antwort er ist noch
nicht angezogen wenn er noch nicht bepinselt ist." Vgl. auch IX 435, sowie die
"Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande" 1759 4° Bd. XVII
S. 476 ff., 689 f. || 6 wesentliches sehr zweifelhaft, doch weiss ich nichts Besseres an
die Stelle zu setzen. Sicher ist nur iches, vorangehn kann tl, lt, ll, tt. Zwischen
dem ersten dieser beiden Buchstaben und dem vorangehenden f (wahrscheinlicher f,
vielleicht st) stehn 1—2 nur angedeutete Buchstaben. Im Anfang we oder er, ver,
en, un, kaum an, von, vor oder gar uner, au, ein.

<sup>11</sup> ber? dem (so E.)??? || Fülle? Falle? Felde (so E.)?? Bei Fülle würden ü-Tüttel resp. u-Haken fehlen, wie auch sonst manchmal (vyl. Bd. XIV S. LIX). ||
30 12 nur? immer??

**776.** π—ρ. M 309'. E I 418.

Von der Gewonheit, selbst das Betragen seiner Freunde im Umgange und im Leben unter Begriffe zu bringen, die allgemein etwas bestimmen.

777. n. M 321'. E I 632.

Die Deutschen scheinen mehr Geschmak im Essen und Trinken zu haben als Engländer und sind daher Gesellschaftlicher und Gastfreyer. Denn sie haben gefallen an langen Mahlzeiten, welches ihr phlegma beweiset.

778. n. M 321'.

Die Deutschen find von talent Nachahmer. Diese Benennung ift in schlimmerem Ruf, als sie es verdient. Nachahmen ift ganz mas anderes 10 als copiren, und dieses was anderes als nachaffen. Nachahmen ift nicht fo weit vom genie entfernt, als man wohl denkt. Es giebt keinen Fort= schritt des Geistes, keine Erfindung, ohne das, was man schon kennt, in neuer Beziehung nachzuahmen. So ahmte Newton den Fall des Apfels nach, und Repler, indem er die harmonische [Berhalt] proportionen nach= 15 ahmte, verdiente den Nahmen eines Gesetzgebers des Sternenhimmels. Unch Benspiele nachzuahmen ist der [wahre] Leitfaden vor das genie. Aber nicht den Buchstaben und das Persohnliche, sondern den Geift derselben. Das erstere heißt Nachäffen. Milton ahmete die großen Dichter nach. aber nicht als copie das driginal, sondern als ein [Meister] Lehrling die 20 Lehrer, um sie zu übertreffen. Die Nachahmung ist der bescheidene und fichere Gang des genies, welches den Weg, den es unternimmt, nach denen Bersuchen beurtheilt, die andre gemacht haben. Es gab keinen großen Meister, der nicht nachahmete, und feine Erfindung, die nicht sim Berhältnis ent ben] wie ein Berhaltnis angesehen werden kan, welches einem Borher= 25 gehenden gleichmäßig ift. Alles steht im Gesetze der continuitaet, und, was ganzlich abgebrochen ift und wozwischen und dem Alten eine Kluft

<sup>12</sup> vom? von? || 18 das fehlt. || 20 die? Das Wort ist in unleserliche Buchstaben (seine?) hineincorrigirt. || 22 es?? ex? || 25 den? dem?

bevestigt ist, das gehört in die Welt der Hirngespinste. Wolte gott, wir lerneten in Schulen den Geist und nicht die phrases der autoren und copirten sie nicht, so würden unsere deutsche Schriften mehr ächten Geschmak enthalten. Aber das copiren kan doch mit erudition verbunden senn, das Nachaffen aber kleidet uns gar nicht; es ist der Fehler der Lebshaften, welche aber damit nur flüchtig spielen. Dieses Nachäffen solte allenthalben verfolgt werden und ohne Verschonen tractirt. Noch mehr aber die Grille, sich durch eine Reperen in Ansehung des Gebrauchs das Ansehen eines genies geben zu wollen.

779.  $\pi - \sigma$ . M 323'.

10

Bur Theorie des Geschmaks:

1. Die Bewegung (und Beschäftigung) des Gemüths durch Em-(\*Sinn) (Urtheilstraft) pfindung, 2. Die Anordnung durch Begriffe,

3. Die Bewegung (und Beschäftigung) des Gemüths durch Be(g Geschmak)

griffe, 4. Anordnung durch Empfindung.

Empfindung so wohl als Begrif können was eigenthümliches und was gemeingültiges haben. Die Bewegung (gund Beschäftigung) des Gemüths beruht auf der eigenthümlichen Beschaffenheit desselben, weil es da auf dem Leben und der proportion der Kräfte ankommt. Dagegen die Anordnung geht auf das, was das Erkentnis vor iederman ist, ob es iederman begreislich oder sinnlich ist, und geht also auf das gemeingültige.

780.  $\pi$ — $\sigma$ . M 323'.

Die Regeln aller Kunfte und Wiffenschaften beruhen entweder auf

<sup>12, 14, 15, 17</sup> Diese Worte nehmen im Ms. 2 Zeilen ein, die g-Zusätze stehn über den Worten, über denen sie abgedruckt sind. Die Worte Bewegung . . . Gemüths sind das 2. Mal durch fünf wagerechte Striche ersetzt. Bewegung (Z. 12) ist mit 3. und 4, 2. ist mit 3. und Empfindung (Z. 17) durch je einen Strich verbunden.

Empfindung (9 Anschauung) oder auf Begriffen. Im ersten fall sind es schöne, im anderen falle bricht ab.

#### **781.** $\pi - \sigma$ . M 323'. E II 28.

Den Wohllaut der deutschen Sprache zu befördern, wer nach England geht, handelt eben so, als wer einen schweißer nach Holland schift, um ihn zu civilisiren, oder einen Schwaben nach tyrol, um daselbst der hochsteutschen Sprache obzuliegen. Wir müsten das sanste durch eine analogie mit dem italienischen nachahmen und, anstatt artikel und Sylben wegsulassen, sie hinzusügen, ohne die Sprache zu verhunzen und die Aussprache holperig zu machen.

10

#### **782.** $\pi$ - $\sigma$ . M324'.

Das geistige Gefühl beruhet darauf, daß man seinen Antheil in einem idealen Ganzen empfindet; e.g. die llugerechtigkeit, die einem wieders sahrt, trift im idealen Ganzen auch mich. Das Ideale Ganze ist die Grundidee der Vernunst so wohl als der damit Vereinigten sinnlichkeit, 15 daß ist der Begrif a priori, wovon das vor iederman richtige Urtheil absgeleitet werden muß. Das moralische Gefühl selbst in den pflichten gegen sich selbst sieht sich in der Menscheit und beurtheilt sich, so fern es an der Menscheit autheil hat. Die Eigenschaft des Menschen, das particulare nur im allgemeinen beurtheilen zu können, ist das sentiment. Sympathie 20 ist davon ganz unterschieden und geht blos auf das particulaire, obgleich an anderen; man setzt sich nicht in die Idee des Ganzen sondern an die Stelle eines anderen.

<sup>7</sup> muften? muften? mußen (so E.)?? || 9 verhungen? verhungen??

Zu Nr. 782-791: Ich lasse diese Reflexionen, um die zwischen ihnen ob- 25 waltenden Zusammenhänge nicht zu zerstören, in der Reihenfolge abdrucken, wie sie im Ms. auf einander folgen.

<sup>12</sup> man fehlt. || 16 daß? daß?? || 18 eß?? er? || 21 ganz? genug? gnug?

#### **783.** π—σ. M 324'. E II 41.

Der Meister in Empfindungen ist ohne Empfindung, wenigstes ohne ernstliche; sie ist bei ihm selbst ein Spiel der Einbildung. Man siehts an ihren Handlungen: sie sind ohne Grundsatze, sie bringen in sachen des genies nichts hervor, was belehrend wäre. (9 Man muß sie als Mystifer des Geschmaks und Sentiments ansehen.)

#### **784.** π—σ. M 324'.

Die Natur sucht sich immer zu specificiren, d. i. [aus einer gattung] ben besonderen Umständen anzuarten. Zweytens: sie geht von Einheit auf Wannigfaltigkeit, aber nicht von Mannigfaltigkeit auf einerlenheit.

# **785.** $\pi$ -- $\sigma$ ? $(\varphi^1$ ?) M 324'. E II 33.

Die Idee geht vor dem Begriffe vorher, muß aber auf Begriffe Gebracht werden. Sie verbindet sich auch mit Empfindungen; diese aber sind nicht das Gegenbild der idee, sondern ihre sinnliche correlata und fönen gar nicht dienen, die Idee verstandlich zu machen. Daher kommt es, daß manche gute, Verstandige Kopfe der Ideen, aber niemals der Auswikelung derselben sähig sehn und, weil worte nicht die Ganze idee ausdrüken könen, ben Empfindungen stehen bleiben.

Welcher unterschied, wenn die Sittlichkeit auf Empfindungen und nicht auf Begriffe gebracht wird!

### 786. $\pi$ - $\sigma$ . M324'.

Wetteifer, wessen sprache dereinst eine todte, gelehrte (gund allgemeine) Sprache werden soll. ist die Regel, seine Sprache ietzt zu ver=

<sup>16</sup> E: Jdee || 18—19 drüfen? benken? || Über wenn die, unter aus steh $_t$  25 beziehungslos der g-Zusatz Jdee.

bessern. Frenheit, wörter zu machen ohne zurathziehung des Publicum, bringt eine licent hervor. Die Nachsolge dieser licent ist Verwilderung ohne Regel.

787.  $\pi - \sigma$ . M324'.

Wenn der gute Geschmak aufhört, so horen auch die producten des 5 Geistes auf, weil der Geschmak den Verstand mit der sinnlichkeit in gute Harmonie bringt und die rauhe Bearbeitung desselben aufmuntert und belebt, indem er eine beliebte Anwendung davon an die Hand giebt.

788.  $\pi$ — $\sigma$ . M324'.

Man nennt den Überschlag im Ganten durch gesunden Verstand auch 10 wohl Empfindung; aber sie ist immer unzuverlaßig.

5 producten? producte? | 8 indem sie eine

Zu Nr. 789 vgl. Nr. 1370-2, sowie das Anthrop.-Heft der Berliner Kgl. Bibl. Ms. germ. Quart. 400 S. 607-13: "Alle orientalische Völcker sind der Beurtheilung nach Begriffen gäntzlich unfähig. Es ist ein grosser Unterschied die Sache nach 15 Gestalt, Erscheinung und Anschauung und nach Begriffen zu beurtheilen. orientalischen Völcker sind nicht im Stande eine einzige Eigenschaft der Moral oder des Rechts durch Begriffe aus einander zu setzen, sondern alle ihre Sitten beruhen auf Erscheinung . . . . Wer sich nur nach Gestalt und Anschauung vorzustellen etwas vermögend ist, der ist dessen gäntzlich unfähig was einen Begrif erfordert, daher sie 20 weder einer Philosophie noch Mathematic fähig sind, noch durch Begriffe etwas einsehen können... Da sie keines Begriffes fähig sind, so können sie auch nicht der wahren Ehre fähig seyn, von der wissen sie auch gar nichts denn es ist was anderes Ehrliebe und Ehrbegierde zu haben, als mit dem Hochmuth zu prangen . . . . In ihren Büchern sind sie keines Begrifs der Gottheit fähig, in ihren Schriften ist lauter 25 Blumenwerck, ihr Stiel ist weitläuftig, bilderreich und blumenvoll. Daher müssen wir gar nicht den Europäischen Stiel durch das Bilderreiche, welches einige thun wollen, zu verbessern suchen, in dem sie ihn als denn corrumpiren, und die wahren Erkenntnisse durch Begriffe, welche[s] das vorzügliche der Europäer ist ausrotten, und Bilder an die Stelle bringen. Zwar werden die Begriffe vollkommener, wenn sie anschauend 30 gemacht werden, aber nicht, wenn Bilder an ihre Stelle kommen. Die grichische Nation ist die erste in der gantzen Welt, welche die Talente des Verstandes ausgebildet. und die Erkenntnisse durch Begriffe entwickelt hat. Alle Mathematic mit der

789.  $\pi$ — $\sigma$ . M 324'. E I 679.

Wolte Gott, wir wären mit orientalischer Beisheit verschont geblieben; man kan nichts daraus lernen, und die Welt hat niemals von ihnen als eine Art mechanischer Kunst, astronomie, Zahlen etc. gelernt. Wenn wir schon occidentale Bildung durch die Griechen hatten, so konnten wir in die orientalische Schriften Verstand hinein denken, niemals aber haben sie durch sich selbst den Verstand aufgeklart. Es war zwar einmal ein Weiser, welcher sich ganz von seiner Nation unterschied und Gesunde practische religion lehrte, die er seinen Zeitläusten Gemäß in das Kleid der Vilder, der alten Sagen sund einkleiden muste; aber seine Lehren geriethen bald in Hande, welche den Ganzen orientalischen Kram drüber verbreiteten und wiederum aller Vernunft ein Hindernis in den Weg legten.

Demonstration haben wir von den Grichen, dahero Hypocrates und Euclides Muster bleiben, so unnachahmlich sind. So übertreffen sie auch in den Wercken des Geschmacks 15 alle Völcker, sie sind in der Philosophie, Redekunst, Mahlerey, Bildhauerkunst etc. Muster, von denen wir nicht allein Schüler sondern auch ewige Nachahmer bleiben werden, so dass wir auch niemals was besseres werden machen können. Hier ist das asiatische Talent der Anschauung mit dem Europäischen Talent der Begriffe in mittelmässiger Proportion vereinbahret. Die Nordischen Völcker Europens haben ein 20 grösseres Talent der Begriffe, aber ein schwaches Talent der sinnlichen Anschauung." Vgl. ferner Starkes "Menschenkunde" S. 152: "In Teutschland ist man einmal auf den Einfall gekommen, die orientalische Beredsamkeit in Gang zu bringen; aber wir können dem Hinmel danken, dass wir sie los sind; denn die morgenländischen Völker hatten immer einen Bombast von Ideen, die über die Grenzen des Verstandes hinaus 25 gingen. Wir Europäer sind zu einer Art von Reinigkeit im Denken gewöhnt; das zu sehr Ausgeschmückte und Aufgeputzte ist dem Character aufgeklärter europäischer Völker nicht angemessen, und die ganze Munier der abendländischen Völker ist von der Art, dass sie mehr für den Verstand, als für die Sinnlichkeit haben wollen. Die Sinnlichkeit muss nur in dem Grade herrschen, um den Begriffen des Verstandes Leben 30 zu geben, aber nicht, um den Verstand zu verdunkeln, und ihn von seinem Gegenstande abzuführen." Es ist kein Zweifel, dass mit "einige" (34427) und "man" (34521) vor allem Hamann und Herder gemeint sind. In Rft. 789 denkt Kant vielleicht vorzugsweise an Herders "Älteste Urkunde des Menschengeschlechts", vgl. X 146 ff. und oben 33731ff.

<sup>3</sup> ihnen (sc. den Orientalen)? ihm? E: ihr, unmöglich. || 4 E: einer, unwahrscheinlich. || mechanischer? mechanische?? || 10 alten nicht ganz sicher; E: allgemeinen, unmöglich. || Das durchstrichne Sigel für und hat E. als gültiges Sigel für u. s. w. gelesen. || 12 E: wieder

**790.**  $\pi - \sigma^{1}$ ?  $\varphi^{1}$ ?? M 325'. E II 255.

Basedow will die gute Werke erstlich in der Seele gründen, daher kan er auch nicht Gute Werke zu seiner Unterstützung erwarten. Er hat Enthusiasm vors Gute, weil es ins allgemeine geht. Franck war ein Schwärmer.

**791.**  $\pi - \sigma^{1}$ ?  $\varphi^{1}$ ?? M325'.

Mit den genies ist viel Blendwerk, vornemlich denen der Empfindung. Allgemeine Kopfe werden in allen stüken, aber nur nicht im aggregat übertroffen. Der Kopf der allgemeinheit, nemlich der auf den Werth im ganzen Geht, gründet sich auf character. Allgemeine Kopfe sind mehren= 10 teils windmacher.

<sup>1</sup> Es ist möglich, dass Kant Nr. 790 im Hinblick auf die Schwierigkeiten niederschrieb, in die das Dessauische Philanthropin bald nach seiner Gründung durch Bajebow (1774) gerieth. Speciell der Brief A. Rodes an Kant vom 7. Juli 1776 önnte die Veranlassung gegeben haben. Es heisst dort: "Basedow schreit mehr als 15 jemals über die Trägheit der Menschen zu guten Wercken; und eifert aus allen Kräften wieder die Lehre: dass man ohne gute Wercke, allein durch eine gute Portion Glauben, geradesweges im Himmel eingehen könne. Wohl dem ersten Lehrer dieses Satzes, dass er nicht mehr ist! Bas. . würde grausam mit ihm umgehen; ihm gibt Er das Unglück des ganzen menschlichen Geschlechts schuld" (X 182). An "unerfreuliche Erfahrungen 20 Kants beim Werben um Pränumeranten für die Schriften des Philanthropins" (E II S. 78) dürfte weniger zu denken sein. Die Erfolge der Wirksamkeit, die Kant direct oder indirect für das Philanthropin entfaltete, waren doch zu gross, als dass er auf Grund ihrer das pessimistische Urtheil in Rfl. 790 hätte fällen können (vgl. X 178-181, 183, 187-189, 193, 199-200). Sehr wohl möglich ist dagegen, dass Rft. 790 noch 25 vor Gründung des Philanthropins geschrieben wurde und nur gewissen skeptischen Bedenken Ausdruck geben sollte, die Kant damals etwa mit Bezug auf das Gelingen der Busedow'schen Pläne hegte. Da die Schrift ausserdem grosse Ähnlichkeit mit der aus  $\pi$  zeigt, lasse ich die zu oberst auf der Seite auf einander folgenden Nrn.~790 und 791 hier abdrucken. | 4 e3? er?? | in3? um3? un3? | Gemeint ist natürlich Sebastian 30 Franck oder Frank (1499—1542).

<sup>8</sup> aggregat? | 11 Auf Nr. 791 folgt im Ms. Nr. 901.

# **792.** $\varrho^2 - \tau^2 (v^2) \pi^2 M 290'$ .

Gine Geschiklichkeit, die unter Regeln kan gebracht werden, entweder um sie zu lehren oder zu beurtheilen, heißt Kunst: jene [bes Fleißes] (g disciplin), der Nachahmung; diese des Genie (g Critick). Eine Erkentnis, die unter Regeln kan gebracht werden, ist wissenschaft: entweder disciplin oder doctrin. Die disciplin ist mehr die Bildung des Kopfs als eine Be-lehrung dessen, was man nicht weiß.

## **793.** $\varrho^3 - v^2 \pi^2 M 290'$ . E I 341.

Es haben schriften, Comoedien, Musik, gesellschaft ausser dem wohl= 10 gefallenden noch etwas Belebendes an sich, so wie geistreiche Getränke.

## **794.** $\rho^3 - v$ ? $\pi$ ?? M 290'. E I 240.

Wenn man bedenkt, daß die Unwissenheit mit einigem Auszug der Kunst und Wissenschaft ausgerichtet in der Persohn der regenten die Wissenschaft regirt und, so wie die zahme Thiere, die Gelehrte vervielfaltigt oder unterdrükt: so muß man gestehen, daß die Wissenschaften unter die Werkzeuge der Gesunden Vernunft gehören. Vielleicht aber ist die Wissenschaft ein product vor sich selbst, was seine Wurzel im luxus schlägt.

## **795.** $o^3-v?$ $(\pi?)$ M 303'. E II 42.

Was wieder die Gefühl und affectvolle Schreibart am meisten dient, ist: daß diejenige, welche darin am meisten schimmern, am leersten an Gefühl und affect sehn, so wie acteurs, die gut tragische rollen Spielen. Die enthusiastische autoren sind oft die leichtsinnigsten, die Grause Dichter

25

<sup>2</sup> Geschichklichkeit | 3 Die Worte des Fleißes, über denen disciplin steht, sinc rielleicht nicht durch-, sondern nur unterstrichen.

<sup>13</sup> ausgerichtet? ausgerüftet (so E.)??? | 16 gehöre

die an sich lustigsten und ioung oder richardson Leute von nicht dem besten Charafter. Das sentiment ift bescheiden und respektirt die Regel und Behutsamkeit, schenet sich vor das äußerste und ist sittsam. Es ist mit den affect Bewegungen wie mit den indianern, die fich durchkneten laffen und alsdenn eine angenehme Mattigkeit fühlen.

5

15

30

# **796.** $\rho^3 - v^2 (\pi^2) M 303' E I 375.$

Man bedient sich des Ausdruks: Es komt darauf an, wie man sich nimmt. Dieses bedeutet: welche Versohn man spielt, und wie man will ber persohn [nach] und dem Gemuthszustande nach geurtheilt fenn. Daß man nicht verzagt, nicht klein oder kriechend, oder nicht aufgebracht, nicht 10 eigenliebig in die Augen falle. Das Urtheil über den Zustand, darin die Persohn ist, die mit uns zu thun hat, bestimmt sehr unser Urtheil. Sich nehmen bezieht sich auf die Manier, einen anderen zu lenken und über ihn Übermacht zu haben.

### **797.** $\rho^3 - v$ ? $\pi$ ?? M 310'. E I 370.

Alle, auch fogar ideale, Neigungen scheinen auf die großere Belebung bes Korpers auszulaufen. Daher das Spiel, um den affekt zu bewegen. Der disput in Gesellschaften, um durch rechthaberen sich Bewegung zu machen. Die Reigung zum Luftigen und Lachenden in Gesellschaft, die Begierde selbst zu reden. Alles ift aufs Wohlbefinden abgezielt, daher 20 auch die Mahlzeiten darnach beffer bekommen.

<sup>1</sup> Edw. Young, vor allem bekannt durch sein Werk: Complaint or Night Thoughts on Life, Death and Immortality, lebte von 1683-1765, Sam. Richardson, der Verfasser von Pamela, Clarissa und Grandison, von 1689-1761. Vgl. Starkes "Menschenkunde" S. 305: "Als Young seine Nachtgedanken schrieb, war er so wenig traurig, 25 dass er vielmehr in den herrlichsten Freuden lebte, und frölichen Gemüths war; da konnte er am besten klagen, wenn er die Schwermuth selbst aufsuchen musste, und sie so bei Andern besser hervorbringen". || 2 E. setzt ein Komma nach Regel, nicht vor scheuet. | 3 ben? bem? | 4 Bewegungen?? Bewegung? Bewegen?? | 5 Zwischeu Rft. 795 und Rft. 796 steht im Ms. Rft. 616.

### **798.** $\varrho^{1}$ ? $\sigma^{1}$ ? $\varphi^{1}$ ? $\pi$ ?? M 310' E I 438.

Hochmuthige, Eigenliedige und eben darum verstellte Leute werfen Gern mit Sittensprüchen und langweiligen Moralischen Gemeinörtern um sich. Dies ist ein sicherer Beweis einer Reigung, über alles sich ein scritisches und richtendes Ansehen zu geben, obgleich das Herz selbst schlecht ist.

# **799.** $\varrho^{1}$ ? $\sigma^{1}$ ? $\varphi^{1}$ ? $\pi$ ?? M 310'.

Von den illusionen oder dem verleitenden Schein in scheinbarer Gründlichkeit des Sprechens mit einem zuversichtlichen Thon, abgemessener Gintheilung und einem Gewichte, welches man auf seine Worte legt. Von derienigen aus einer antique scheinenden Manier. (9 Mittelmaßige Köpfe bringen es in Geschaften am höchsten.)

# **800.** $\varrho^{1?} \sigma^{1?} \varphi^{1?} \pi^{??} M 310'$ .

Von der Usurpation eines Rechts in der Gesellschaft und von dem auf das Nachgeben anderer Gegründeten angemaßten Vorzuge.

# **801.** $\varrho^{1?}$ $\sigma^{1?}$ $\varphi^{1?}$ $\pi^{??}$ M 310'.

Es ist umsonst, sein Gemüth in beständiger Ruhe erhalten zu wollen. Es will bewegt seyn; daher sucht man sich Gegenstände, die das Gemüth bewegen könen. Leidenschaften. Spiel. Die Absicht ist zwar auf Bespiedigung gerichtet, eine geheime Triebseder aber auf Unterhaltung unsrer Natur, d. i. Bewegung. Das harmonische Spiel der Vorstellungen vor ein Gemüth in Ruhe ist die Schönheit (die an sich selbst vergnügende Vorstellung, Anschauung oder Erscheinung).

<sup>3</sup> E: Gemeinwörtern

<sup>22</sup> ein? einem??

Es sind zwen Absichten in der Gesellschaft. 1. Die Unterhaltung vor langer Beile. 2. Die Ausmunterung. Die erste: Spiel, die zwente: Tasel.

**802.**  $\varrho^{1}$ ?  $\sigma^{1}$ ?  $\varphi^{1}$ ?  $\pi$ ?? M 311'. E I 705.

Man kan dem Körper in vielen Fällen nur durchs Gemüth beykommen. Die rechte qvellen der Belebung, welche auf das Nervensystem würken und bermittelst desselben auf das System der Fasern, kommen aus dem Gemüth; daher Gesellschaft, Spiel und Unterhalt der Sinne kraftige diaetetische Mittel sind. Alle diese Triebsedern wirken nur in Beziehung auf die Gesellschaft, daher diese besonders belebt heißt. (Es giebt mechanische chmmische und animirende (psychologische) bewegende Kräfte des Korpers.) 10

**803.**  $\varrho - v? \pi?? M312'$ .

Die Natur giebt uns Benspiele des Geschmaks, nicht der Nachsahmung (° Muster. Sie ist die Schule der cultur), sondern der cultur. Doch können wir vermittelst des Geschmaks die Schonheiten derselben wars nehmen. Der Geschmak wird [durch] in der Gesellschaft erzeugt durch das 15 Verhaltnis der geselligen Anschauung. Die Natur zeigt selbst einen Luxus. Das Vergnügende der (° bloßen) Anschauung, in sosern es mittheilend ist, ist das Schöne. [So wohl] Das spiel der Gestalten so wohl als der Emspsindungen.

804. ρ-v? π?? M 320'.

Warum bringt ein Liedchen, ein scherthafter Ginfall oder histörchen anfänglich Annehmlichkeit? nachher zieht es immer weniger mit sich, zu=

20

25

<sup>1—2</sup> Diese Zeilen zeigen flüchtigere Schrift und andere (schwärzere) Tinte, als der vorhergehende Absatz, sind aber durch keinen Strich von ihm getrennt.

<sup>8</sup> Triefedern || 10 psychol:

<sup>13</sup> s-Zusatz: 70er Jahre. | 15 der aus die

lest bringt es den Wiederwillen bis zum Ekel hervor, der unerträglich ist Ein geistlich Lied wird man nicht so bald überdrüssig.

### 805. σ². L Bl. K 10. S. II:

Dichten überhaupt ist das Bermögen der Einbildungsfraft, es sey 5 zu Diensten der Bernunft oder der Neigung. schopferisch machen.

Rünste, (9 Gedanken) das, was (9 durch Verstand) gedichtet wird, in der Anschauung vorzustellen, sind Mahleren (9 Spiele) (9 Garten) und Bildhauerkunst. — Das, was der Empfindung zu Folge dem bloßen Gessicht und Gehör gedichtet wird, sind Musik (9 Gesang) und Tanz. Virtuose und Componist. Feuerwerk.

**806.**  $\sigma^{2}$ ?  $v^{3-4}$ ?  $\chi^{3-4}$ ?  $(\varrho^{3}$ ?)  $(\psi^{1}$ ?)  $\psi^{4}$ ?? L Bl. Ha 41. S. I:

In der Empfindung — Bergnügt — Behagt, reißt, rührt —

15

20

Gefühl Das Angenehme Etwas gefällt: Anschauung —

gefällt htiakeit. Beschaf=

Leichtigkeit, Beschaffenheit, Größe —

Geschmack Schöne. Erhabene

Schöne. Erhabene Eble Begriffe wird gebilligt mittelbar, unmittelbar

> Verstand Sute

5 ri in schopferisch nicht sicher || machen? nehmen? nahm? Ich fasse die Worte schopferisch machen als nähere Erklärung zu Dichten auf. — Ist etwa vor machen ein zu versehentlich ausgefallen? Dann müsste natürlich nach Neigung ein Komma gesetzt werden. || 9—10 Unter Musik und Tanz stehn die Worte Virtuose und Componist, darunter wieder Feuerwerk.

Zu Nr. 806: Vgl. auch im dritten Theil dieses Bandes, unter den Collegentwürfen Kants aus den 70er Jahren, die L Bl. Ha 43 und 46, die gleichfalls ästhetischen Inhalts sind. — Der ursprüngliche Text von S. I des L Bl. Ha 41 verläuft in drei, der von S. II in zwei Spalten von oben nach unten. Diese Eintheilung ist im Druck nur für die ersten sieben Ms.-Reihen (Z. 13—20) beibehalten. Die s-Zusätze stehn über und unter dem ursprünglichen Text, zwischen seinen Zeilen, sowie auch quer zwischen und neben den Spalten. Sie stammen grösstentheils aus v-χ, eventuell ψ, einige, bei denen es in den Anmerkungen ausdrücklich gesagt ist, aus φ¹-χ¹ oder ω.

19 Der Rest der 3. Columne enthält den g-Zusatz in 353<sub>15-23</sub>.

(direct — indirect Sinne — Einbildung)
Senuß — Besitz mit Vorhersehen
Vor einen Sinn vor das ganze Gefühl seines Zustandes.

Schönheit gefällt unmittelbar.

It nicht nühlichkeit.

Wird nicht nach dem Bersgnügen geurtheilt.

Seschmack unterscheidet sich vom Gefühl.

Biel appetit: wenig Geschmak.

Geschmak gehört nicht unter
Sinne (9 sondern Urtheilsstraft).

15

20

Was nach Geschmak senn soll, muß allgemein gefallen.

Dem seine Tafel selber gut [gefällt] schmekt: appetit.

Dem es an der Tasel anderer gut schmekt: Geschmak.

Also die Allgemeingültigkeit des Wohlgefallens.

Der Geschmak ist gesellschaftlich.

Ungesellige haben keinen Geschmak, aber nicht umgekehrt.

[Der Geschmak ist der Regeln fähig, aber nicht a priori in abstracto.]

Das Urtheil des Geschmaks hat nicht blos Privatgültigkeit.

Es ist nicht eine willkührliche convention.

Der Geschmak gründet sich aber auf subiective Gesehe.

Was allgemein gefällt nach subiectiven Gesehen.

Subiective Gesetze, nach denen etwas gefällt in der Empfindung oder Anschauung oder Begriffe. Davon können die erste nicht nothwendig allgemein seyn, also gründen sie sich auf Erfahrung. aber die anderen sind Erkentnisse. Was also die sinnliche Vorstellung oder die Handlungen 25 des Verstandes in dem subiect befordert, ist dem Geschmak gemaß.

Den Reit mit der Schönheit vermengen zeigt wenig Geschmak. [Das idealische Gefühl gehört zum Erhabenen.]

Die Jugend hat viel Gefühl, wenig Geschmak.

<sup>4</sup> Borherseh: || 6 vom? von? || 11 Es ist weiterhin typographisch nicht mehr gut 30 möglich, die beiden Columnen neben einander abzudrucken. Auch hören jetzt die unmittelbaren Beziehungen zwischen den auf gleicher Höhe stehenden Zeilen auf. Ich beginne mit der mittleren Columne. || 13 Statt ver Tafel im Ms. zwei, statt gut schmest im Ms. ein wagerechter Strich. || anderer? anderu? || 17 fähig (am Ende einer Zeile) versehentlich nicht durchstrichen. || 23 Unschauung?? Unschauungen? || 35 27 Hier beginnt die linke Spalte; Z. 27 steht also im Ms. unter Z. 7 (linke Hälfte).

Die Englander mehr Gefühl als Geschmak.

Mit der Schönheit muß ein Zartes, nicht grobes Gefühl verbunden werden.

Empfindungen beziehen sich auf Gindrute,

Gefühle auf Antriebe.

5

10

15

20

Sene in Ansehung der Vorstellungen,

Diese in Unsehung der Begierden.

Jene zur Unterscheidung und Warnehmung,

Diese zum Sandeln.

In Ansehung des Unangenehmen ist nothig: Empfindsamkeit zum Unterscheiden (allenfals, um etwas anderen zu erspahren), aber wenig Gefühl, um wenig dadurch getrieben zu werden.

Der Moralische Sinn zur Unterscheidung; das moralische Gefühl zum Antriebe.\*

\*(9 [Da] Man verlangt, das Eindrüke nicht Triebsedern seyn sollen, weil man in Ansehung derselben leidend ist. [Daher] Dagegen Einsichten Bewegungsgründe enthalten sollen, oder beym sens commun moralische Begriffe sollen mit Gefühl verbunden seyn, weil man die Sinnlichkeit hier selbst durch den Verstand antreibt. Wenn die Sinnlichkeit diese Empsenglichkeit nicht hat, so ist der Mensch ohne moralisch Gefühl. Ein moralischer Sinn ist ein wiederspruch; moralisch Gefühl aber besteht nicht in der Unterscheidungskraft, sondern der sinnlichen Begehrungsfraft, die solcher modification sehig ist.)

S. II:

Was gefällt nach Gefühl (Empfindung), gefält darum nicht andern; aber was in der Anschauung: von dem wird Verlangt, daß es andern gefalle.

Nuten des Geschmaks: verfeinert den Menschen, um das Urtheil der sinnlichkeit theilnehmend zu machen. Affecten und Rührungen sind nicht

<sup>1</sup> Engl: || 5 Sefühl || 13 Ursprünglich: Moralisch Sefühl || 14-15 Antriebe bildet den Schluss einer Zeile. Am Anfang der nächsten steht unter scheibung (Z. 13) ein Verweisungszeichen, dem ein zweites unter Suite in der dritten Columne (35119) vor [Da] Man verlangt entspricht. || 17 sollen? soll (aus sollen)? || 19 Menn in ein anderes Wort (Die?) hineincorrigirt. || 23 solcher modification: sc. durch den Verstand bestimmt zu werden. || sehig? sahig? || 25 Ich beginne mit der zuerst geschriebenen linken Spalte. || Die Schlussklammer fehlt.

theilnehmend. Daher ist der Geschmaf eigentlich ein Verstand, der etwas mit der sinulichkeit dem Wohlgefallen oder misfallen nach vergleicht.

( Ehre, ( Mobe,) Eitelkeit. ) Prahleren und Pracht.

Schöne gegenstände und schöne Vorstellungen von Gegenständen eut= 5 wöhnen von dem bloßen Vergnügen des Genusse und dem Eigennutz und bringen das Gemüth der Moralitaet näher, indem das Wohlgefallen aus Anschauung noch obiectiv ist.

Sie gewöhnen, dem Verstande Sinnlichkeit zu geben und ihn zum Gesunden und praktischen zu machen. Imgleichen: die idee Anschauend zu machen und dadurch der moralitaet fortzuhelfen, um sie mit sinnlichem Wohlgefallen zu vereinigen.

Das wesentlich schöne besteht in der Übereinstimung der sinnlichen Anschaung mit der idee oder auch [ber Art der Erkenntnis subiec] desienigen, was subiectiv gefällt, mit dem Obiectiven.

15

Summa: der Geschmak befreyet von bloßen finnen und macht dem Berftande Empfehlung.

Also alles, was das Leben unsrer Erkenntnis befördert, gefällt im Geschmake. Das thierische Leben durch Empfindung. Rührungen und reihen müssen neben der idee [vorh] des guten gehen, aber sie nicht ersehen. 20

Der Geschmak verstattet keine doctrin, sondern critick. Erfodert practischen Verstand und, um ihn zu erhalten, Muster.

Alles, was unsere Anschauungen erleichtert, wodurch man die Gegensstände den Verstandesbegriffen auf leichte Weise nahe bringt oder dem intellectualen sinnlichkeit giebt, was ein freyes Spiel unsren Vermögen 25 giebt: gefällt subiectiv. Die [Schönheit welche] Erscheinung, so fern sie mit der idee zusammen stimmt, macht das wesentlich schone. Der Reit rührt

<sup>3-4</sup> Der g-Zusatz steht rechts von den Worten Daher...mit, von der später geschriebenen rechten Spalte umrahmt. Die Worte Daher... vergleicht (im Ms. 4 Zeilen) sind rechts und links von einer Klammer umsehlossen. || 6 von dem? von dem? || 30 15 subjectiv, wie es scheint, aus objectiv || 18-20 Diese Zeilen scheinen die frühesten ron der rechten Spalte zu sein. Sie stehn ziemlich unten auf der Seite zwischen 35513 und 35514. || 20 [vorh]? || 21 Es folgt jetzt der übrige ursprüngliche Text der rechts stehenden Spalte von oben nach unten. || 23 Unschauungen? Unschauung? || 24 dem? den? || 25 unsren? unsren? || 26-27 Die Worte subjectiv — rührt 35 umschliessen in fünf Zeilen den früher geschriebenen g-Zusatz von Z. 3-4.

von der Einstimmung mit unseren Leidenschaften [aber] durch Neuigkeit, durch Ausserdentliches.

Die Vorstellungen gefallen, wenn gleich die Sachen misfallen. in summa: der Grund ist blos subiectiv.

Empfindung, Urtheilskraft, Geist und Geschmak. Die Urtheilskraft ist entweder die sinnliche oder reslectirende. und besteht darin, vorstellungen in ein Bild oder in einen Begrif zu verwandeln. Die Anordnung hat eben die Beziehung auf das dessein, den Entwurf oder das thema. Die Music ist so zu sagen eine schöne sinnliche Erkenntniß.

Die bildende Urtheilskraft gehet nur auf die Mittel der Zusammenordnung und deren Begünstigung, daher einheit, Mannigfaltigkeit, Abstechung. Sie geht nicht auf den Nuten oder das mittelbar gefallende, gründliche, dauerhafte in Gebäuden, dem Menschlichen Korper, Kleidung.

Es muß keine Bemühung hervorleuchten, kein nachsinnen. Es wird badurch nur das obiect auf eine leichte, klare und gefällige Art gegeben.

Zusätze auf S. I:

5

20

25

30

(\* Das Frauenzimmer braucht die Bücher eben dazu, wozu sie eine Uhr braucht snicht bamit sie]; sie bekümmert sich wenig darum, ob sie richtig geht oder gar geht, sondern weil es Mode ist eine zu tragen und das Gehäuse sin gutem im neuen Geschmak gearbeitet ist.)

(\* Einige autoren haben ihr Ansehen den Deutschwerderbern zu verdanken. Die Empfindungssprache verdekt viel Fehler, denn sie übersschreht die Urtheilskraft. In den Gedanken und Bildern ist der Versfasser Meister vor sich selbst und hat seine Manier; aber in der Sprache ist er Richtern unterworfen. Eine Sprachneuigkeit kan nur mit Einswilligen der hohen Obrigkeit, d. i. des Publikum, gemacht werden.)

(\* Dessen Hervorbringung nach einer Regel gelernt werden kan, gehört nicht zum genie, e.g. Mathematik; alles genie gehet auf sinnliche Urtheilskraft im einzelnen. auf das Spiel, nicht auf das Geschäft in Ansehung des obiekts.

Was obiectiv befördert, ist logisch gut.) (\* In der Music Kunst ohne Geist.)

13 dem? den? || 13—14 Nach Kleidung ein Zeichen, dem ein zweites vor Es muß entspricht. Zwischen Z. 13 und 14 stehn die früher geschriebenen Zeilen 35 35418—20. || 20 in gutem? im guten? || 21 den? dem? || Deutschverderbern? Deutschwerderben? || 24 vor? von??? || 25—26 Einwilligen? Einwilligung??

(8 Das genie kann roh senn. Das abschleifen desselben nimmt ihm

etwas vom Inhalt.)

(8 Es ist zwar in aller Mittheilung des Angenehmen etwas geselliges, aber man ehrt sich entweder dadurch blos selbst ober ist geschmeidig, um andere zu Ehren und sich vor iedermann zu beqvemen.) 5

(8 Ein durchtriebener Schalt.)

(8 Das schnakische gehört zum Launigten. Das spashafte. Dieses mit dem schein der Ernsthaftigkeit ist durchtrieben.)

(8 Der Geschmaf gehört zu den talenten, die Gutherzigkeit (theil=

10

30

nehmung) zu den Gefinnungen.)

(8 Das Spiel der Anschauungen (nicht der Geftalten, denn die Unschauung durchläuft die Gestalt): Bildende Ratur und Runft.

Das Spiel der Empfindungen. Musick.

Das Spiel der Gedanken. pöefie.)

Der Geschmak ist die Geschliffenheit\* der Urtheilskraft \*\* \ oder des genies.

\*(9 Wis. interesse. Wenig Empfindung.)

\*\*(9 Tft bloße Wahl und nicht Erfindung; kan nicht Gelehret werden. subsumtion.)

(8 Geschliffenheit ist (9 anständige\*) Gefälligkeit in dem, mas blos 20 angenehm ift. Urtheilskraft ift eine angemeffene Bahl, die fich aufs Allgemeine bezieht.)

\*(9 eine geschitte Zusammensetzung von der Selbstliebe und

der Achtung vor andere.)

- (8 Der keinen Geschmak hat, hat kein Vermögen gesellschaftlich zu 25 mahlen. Der kein aut Berg hat, hat kein Vergnngen aus der gesellschaft= lichen Wahl.)
- (8 Der Geschmak kan eigenliebig senn. Gutherzigkeit ist theil= nehmend.)

(8 Das Vergnügen des Umganges, der Schert und Spiel.)

Quer geschrieben:

(8 Der Geschmak betrift mehr die Sinne der Anschauung als des Genußes, weil iene in Gesellschaft ausgebreiteter fenn, und in ienen ift das Urtheil mehr nach Regeln möglich und obiectiv.)

<sup>35628-3576</sup> s-Zusätze: φ1-χ1? ω? || 28-29 Im Ms. scheint nicht mehr 35 als theilneh oder theilnah zu stehn. || 33 Gesellsch:

Quer geschrieben:

(8 Die Gesellige (9 sociabilis) Reigung ist das (9 unmittelbare) Bergnügen an Andrer Wohlgefallen. Die gesellschaftliche (socialis) (9 Geschmak) Wahl ist das Vermögen, das zu wählen, was allgemein gefällt und zwar den Sinnen, eine Wahl gesellschaftlich zu beurtheilen. Der Trieb zur Bahl nach Geschmat ift Chrtrieb oder Gutherzigkeit.)

Zusätze auf S. II:

5

10

15

20

25

(8 Bu der Annehmlichkeit der Schreibart gehört der Schwung, nemlich daß eine einmal eingedrütte Bewegung fich von felbst nicht in gerader Linie, sondern im Rreise, so daß der Körper alle Seiten zeigt, fortsett. Es giebt eine todte Rraft des Gedichts, welche immer durch continuirlichen Gindrut erneuert werden muß. Gleichsam fortgeschoben. Vornemlich muß ein Schwung in Berioden senn wie Wieland.)

(8 Der Stil besteht barin, daß nicht allein mas Unterrichtendes, sondern auch unterhaltendes im Bortrag sen; die Beredsamkeit: daß etwas Bewegendes fen. Das Unterhaltende ift theils vor die Wis-

begierde, theils vor die Sinnlichkeit.)

Quer geschrieben:

(8 Geschmaks=, Gefühlvoll und Geistreich schreiben. Ift unter= schieden vom unterrichtend, einsehend und lebhaft schreiben.)

Quer geschrieben:

(\* Das Gemüth unterhalten, bewegen und antreiben ) Geschmak. Gefühl Reigung

(8 Geschmak ist das Vermögen, das harmonische Spiel der [Sinnlichfeit Borftellungen] Empfindungen im Gemuthe zu beurtheilen.

Was mit allerlen Menschen Wohlgefallen übereinstimmt, [steht in harmonie mit ben ist unter einer allgemeinen Regel der harmonie in dem Spiele der Vorstellungen und umgekehrt.

<sup>5</sup> eine — beurtheilen ist abhängig von Bermögen. | 6 Gutherzig | 8 Zu 30 diesem Absatz vgl. 1 28, 143 f., XIV 129, 155 ff., 172 f., 196 ff., 263 ff. | 11 des Sebicht 3? das Gedachtnis?? | 14 s-Zusatz: υ-χ? ψ? ω?? | 19 s-Zusatz: υ-χ?  $\psi$ ?  $\omega$ ??  $\parallel$  22 s-Zusatz:  $\varphi$ <sup>1</sup>— $\chi$ <sup>1</sup>?  $\omega$ ?  $\parallel$  24 s-Zusatz:  $\varphi$ <sup>1</sup>— $\chi$ <sup>1</sup>?  $\omega$ ?  $\parallel$  26—27 Links von den im Ms. drei Zeilen füllenden Worten Bas - harmonie in dem stehn, mit derselben Tinte geschrieben, durch einen senkrechten Strich von Bas abgetrennt, zu-35 sammenhangslos und ohne Verweisungszeichen die Worte: Entweder der Gegenst ober ber Borstellungen von ihnen. Ob sie nach Empfindungen (Z. 25) oder nach

Zur harmonie wird erfodert: Mannigfaltigkeit, Milderung und Steigerung. Regelmaßigkeit. Aber auch Belebung überhaupt durch Unerwartetes.

Die Harmonie ist entweder mit der Empfindsamkeit überhaupt oder mit andern Empfindungen. Gefühl (ideales) wird zum Erhabenen erfodert. Sie ist das Vermögen, sich seiner Kraft ben der Vorstellung eines Gegenstandes bewust zu werden.)

**807.**  $v?(\varrho? \sigma?)(x^3?)$  M 213'. E I 353.

Das Spiel der Natur (Kunst) und des Zufalls. Jenes stimmt mit einer idee. Idee und Spiel.

10

15

20

Das Geschäfte unterscheidet sich vom Spiel. Jenes ist um der idee willen und hat einen Zwek; dieses ist eine Beschaftigung ohne Zwek.

Das Spiel der Eindrüke (Music). Der Begriffe (Stil). Der Bilder (poesie). Der Empfindungen, Gefühle. Der Leidenschaften (Glüksspiel entweder des blinden Glüks: Hazardspiel bricht ab.

Das Spiel der Geschiklichkeit und des genie.

Das Spiel hat seine Regeln, [die Id] der Zwek gesetze.

Das freye Spiel. (ein Zwangsspiel ist Wiederspruch.)

(9 Ein fren spiel in der Wildheit,

- fünstlich - im Garten.)

(\* Die Lustigkeit ist eine Sache der Übung. Man komt aus der scherthaften, munteren Laune heraus. Man kan sich auch wieder hineinsbringen, wenn das Gemüth ruhig ist.)

beurtheilen (35725) einzuschieben sind? Beide Worte stehn eine Zeile höher als 35726. Entweder der Gegenst steht über Die Urtheils (3555), oder der Borstellungen 25 über sinnliche (3556), von ihnen über darin vor (3556). Auf die benachbarten Theile der linken Spalte können sich die Worte Entweder — ihnen auf keinen Fall beziehn.

<sup>5</sup> Die Schlussklammer fehlt. || wir statt wird

<sup>8</sup> Zu Rfl. 807 vgl. die inhaltlich nahe verwandte Rfl. 618 (oben S. 265 ff.). || 30 14 Nach Gefühle ist im Ms. eine Lücke, und dann folgt erst: Der [aus Des] Leidenschaften. Kant liess die Lücke wahrscheinlich, um (wie hinter Eindrüfe, Begriffe etc.) noch in Klammern einen Ausdruck hinzufügen zu können. || 21 s-Zusatz: v. || auf || 22 E: schwaßhaften || munteren? muntern?

Das spiel muß nicht ernst oder absicht werden, e. g. Trauerspiel, was niederschlagt.

Das Spiel der Anschauungen ist entweder [ben] in Ansehung der Gestalt oder der Stellung (Geberdung).

Das Spiel der Anschauung ist an Gebäuden, Meublen, Kleidung, Garten.

Das Spiel der apparentz. optisch.

10

15

Das Spiel der Abbildungen oder der [Bilber] Ahnlichkeiten.

In Aller Anordnung ist entweder Absicht oder Spiel.

Ein Spiel der Eindrüke, der Anschauung\*, der Einbildungen, der reslexion, der Empfindung, der Gedanken, der Leidenschaften.

\*(9 Rachbildung; denn wir bilden alles im Gemüthe nach; die Sinne bilden nichts. Daher das fließende in der Figur: Wellenlinie.) Das Spiel erfodert genie, der Zweck Regeln.

Das Spiel unterhält die Gesellige Empfindungen des Gemüths oder wenigstens die Gesellschaftliche, e. g. Racheiferung.

**808.**  $v?(\tau?)(\varrho-\sigma?)$  M 213'.

Beschaftigung, die an sich vergnügt, ist unterhaltung; die nur durch ben Zwek vergnügt: Arbeit.

<sup>1</sup> Die zweite Hälfte der Rfl. von e.g. an zeigt (ebenso wie der g-Zusatz in 35819-20) gegenüber dem Vorhergehenden Unterschiede in Schrift und Tinte. Sie lussen sich wohl daraus erklären, dass Kant die Feder wechselte oder neu sehnitt und die Tinte verbesserte. Möglich aber auch, dass die erste Hälfte der Rfl. aus früherer Zeit (ρ-σ oder gar x-μ) stammt.

Zu Nr. 808—886: Auf Nr. 807 lasse ich zunächst, wegen ihrer nahen Verwandtschaft, die Nrn. 808—811 folgen, obwohl sie aus einer späteren Zeit der Phase v stammen dürften als Nr. 807. Darauf lasse ich die Nrn. 812—824 abdrucken, die frühesten ästhetischen Reflexionen der Seiten M 216'—219', und alle wohl so ziemlich aus der gleichen Zeit wie Nr. 807. Dann folgen als Nr. 825—876 die übrigen ästhetischen Reflexionen der Seiten M 213'—220 aus späteren Zeiten der Phase v—φ, sowie als Nr. 877—886 die dieser Phase angehörenden Reflexionen aus den weiteren Abschnitten der empirischen Psychologie von M.

809. v. M 213'.

Beschaftigung in Ruhe ist unterhaltung. Die Unterhaltung ist entsweder durch Vorsetzlichen Wechsel der Gedanken oder unvorsetzlichen; die erstere ist bestrebung und Arbeit, die Zweyte das Spiel.

810. v. M 213'.

[Zum S] Zur Ruhe gehört leichte Herstellung des Gleichgewichts; die Arbeit (Bestrebung) missällt, so lange sie dauert, und vergnügt nur durch das Ende, nemlich den Zwek. Das Spiel [unt] gefällt, so lange es dauert, und ist eine Beschaftigung ohne Absicht; daher es am Ende nicht vergnügt, sondern, so lange es dauert, unterhalt. Music hat keinen Zwek, Gesellz 10 schaft etc: Blumen haben schöne Gestalt ohne Zwek und dienen mir selbst auch zum Unterhalt.

Daher alle bricht ab.

(9 Spiel und Geschäft. Die Beschäftigung, welche keinen Zwek hat, ist kein Geschaft, sondern Spiel; die, so um eines Zweks willen da 15 ist, ist Arbeit.)

### 811. v. M 213

Unser leben hat Beschaftigungen oder Ruhe. Jene sind Geschafte oder unterhaltungen. Ohne Beschaftigung fühlen wir unser Leben nicht [ober genießen es nicht]. Ganz etwas anders ist: Dinge genießen, und: das 20 Leben genießen. Das letztere geschieht nur durch Beschaftigung.

Geschäften und Spiel müßen mit einander wechseln, so wie Arbeit und Ruhe. Das erste thut unseren Kräften einigen Zwang an, indem es solche auf einen bestimmten Zwek richtet; das zweyte bringt sie in freye Bewegung, wodurch sie in ihrer proportion beschaftigt werden und belebt, 25 und sind Unterhaltungen, dagegen die Geschäfte Zweke sind. Ohne Zwek

<sup>1</sup> Rfl. 809 steht links von der früher geschriebenen Rfl. 808 und unter ihr. || 3-4 bie setztere ist

<sup>12</sup> Unterhalt? Unterhalten??

<sup>21</sup> lehere || 23-24 indem sie solche || 26 Von und sind an möglicherweise 30 einige Zeit später geschrieben; viel wahrscheinlicher ist aber der Unterschied in Schrift und Tinte nur auf einen Federwechsel zurückzuführen.

Bereinigen sich die Kräfte nicht gnug; ohne Spiel werden sie nicht gnug einzeln geübt.

So mussen wir selbst benm Spiel eine idee oder thoma haben, welches eine einzige Vorstellung ist, die durch die ganze Beschaftigung durchgeht, damit durch die Vereinigung die Belebung desto vollkommener sen.

**812.**  $v? (e^{2-3}? \sigma^2?) \times^{3}?? M 216', E I 200.$ 

(9 Fleis und genie. Jenes bedarf fähigkeit (zu lernen), dieses Geist (ein inner Leben).)

Das genie ist das Vermögen der hervorbringung desjenigen, was nicht gelernet werden kan. Es giebt Wissenschaften und Künste des genies. Eine production ohne genie ist Arbeit. Das genie ersodert Begeisterung, die Arbeit disposition. Das genie nimmt das product aus den Ovellen her.

Die Runste des Fleisses bedürfen capacitaet (Fähigkeit) (\* naturel), die des genies Talente oder Beift, nemlich aus fich felbst etwas hervor-15 Bubringen. Die Form des genie ift Frenheit, des Fleißes: Steifigkeit, Abgemeffenheit. [Daber] Es giebt genies der Idee oder Ausübung (ofters Nachbildung). Ein genie der Ausführung [ift ber &] ist es in der Manier und heißt virtuofe. Music, Mahlerkunft, Baukunft erlauben und erfodern ein genie, imgleichen der Gartenzeichner. Die Runfte des Fleisses erkennen 20 ein Mufter [und Urbild] und bedürfen es; die des genies find schopferisch, b. i. sie verfahren nach einer idee. Urtheilskraft und Geschmak bestimmen bem genie seine Schranken, daher ohne diese grentt bas genie mit der Tollheit. In der Dichtkunst hat das genie sein mahres Feld, weil Dichten erschaffen heißt; daher, die Einkleidung mag fenn, wie fie wolle, bloßes 25 Beschreiben kein gedicht macht. Darum ift auch eine poesie ohne genie unerträglich, und Poëten durfen nicht mittelmäßig fenn. Das genie zeigt fich in der Erfindung oder dem Abriffe, der virtuofe im Stil oder der Manier, der Künstler in der fleißigen Ausarbeitung, d. i. in der regel= mäßigkeit. Das genie sett fich über Regeln und giebt Gesete. In der Boesie zeigt das genie mehr Beift und Empfindung, in der Redekunft mehr Urtheilskraft und Geschmak. Es ift ein Unterschied dazwischen: diefer hat genie, oder: er ist ein genie. Das genie hangt von der Laune ab. Der

<sup>7</sup> Der g-Zusatz ist über der Rfl. nachträglich hinzugefügt. || 23 sein aus sehn

Geift dunstet aus mit dem Alter, die Urtheilskraft wachst. In der Mathematik zeigt sich das genie [mehr] eigentlich in der Ersindung der Methoden.

("Empfindung (Anschauung) ist das vornemste in Verhaltnis auf den empirischen Verstand, Urtheilskraft auf die Vernunft, Geist auf das practische überhaupt (Belebung), Geschmak auf das moralische.)

Die Erfindung ist entweder von Geift oder aus Fleis.

Das originale gehört zum genie.

Deutsche werden durch das methodische ihres Naturels, die ceremonie ihrer Sprache, durch das schulmäßige ihrer Unterweisung im Stil von den 10 strepen Bewegungen ihres genies abgehalten. sie sind immer Gebunden im Umgange, comoedie. Die Englander sind nicht gnug geschliffen, aber frey, und ihre Erziehung ist zwar frey und ungebunden ohne den Zwang der Anstandigkeit, aber darum dem genie und dem eigenthümlichen Vortheilhaft, odzwar ohne Geschmak. Der Franzose ist nicht unter dem 15 Zwange des Gebrauchs, aber dem Gesetze der mode; also ist er frey gnug zum genie, odzwar gebunden durch Anstandigkeit. Man kan einen Geist nach seinem eigenen Werth oder als ein nühlich product des Zeitalters erwegen. Im letzteren Verstande kan es oft gebilligt werden, ob [es] gleich im ersteren nicht. z. E. Dichter der Tandeleyen machen erstlich unsre 20 Manieren leicht.

Das genie besteht in dem originalen der Idee pen der Hervorbringung eines products.

813. v. M 216'.

Die Urtheilskraft ist die Thätigkeit des Gemüths, das Mannigfaltige 25 in einem [Dinge] Gegenstande auf seinen Zwek zu beziehen.

**814.**  $v^{?}(\varrho^{3?} \sigma^{2?}) x^{3??} M 217'$ .

Gefühl [hat] ist in allem Urtheile ber Sinnlichkeit, was den meisten Nachdruk, aber nicht den großten Werth hat. Die Beziehung zu er=

<sup>2—3</sup> Kant denkt vermuthlich besonders an die Erfindung der Infinitesimalmethode, 30 gl. 41822—27. || 4 in? im? || 7 von? vom? || 19 Jm letteren? In letterem? || 20 im ersteren? in ersterem?

leichterung des Gebrauchs des Verstandes und Vernunft ist das Wichtigste in Ansehung der Sinnlichkeit. Von der illusion des Gefühls durch die außere Zeichen der Rührung, hochthönende Worte, Übertreibungen (wie wenn er ein in Erstaunen gesetztes gesicht Zeigt, viel ausruft, Bewunderung spricht, aber nichts erzählt). Die Empfindungen kommen oft von Neben Dingen her, gründen sich auf Launen, sind flüchtig, unterrichten nicht, können mit Recht keine Sympathie sodern und müssen nach dem Verstande folgen.

Urtheilskraft ist das Vermögen, die Handlungen auf eine idee als den Zwek zu beziehen. Das Produkt zeigt Urtheilskraft, wenn es auf die idee führt und damit wohl Zusammenstimmt. Jenes waren blos Materialien, dieses die Form. Ohne idee ist keine anordnung faßlich, folglich sehlt es der Erscheinung an einem Beziehungspunkte. Urtheilskraft geht über den Verstand (Abgeschmakte haben Verstand). Urtheilskraft in Kleidung eines Frauenzimmers zu Hause. Urtheilskraft in anssehung der Würde eines Gebäudes, in ansehung der Zierrathen, die dem Zwek nicht wiederstreiten müssen. Sie wählt, das genie liefert.

<sup>2</sup> Bei den tadelnden Worten über illusion des Gefühls denkt Kant vermuthlich besonders an Klopstock. Vgl. das Parow'sche Anthropologie-Heft S. 119: "Milton ist 20 ein Dichter im eigentlichen Verstande. Klopstock kommt ihm nicht bey, denn er rührt immer par Sympathie, indem er gefühlvoll redet, so bewegt er den Leser mit, gleichwie wir einen erblassen sehen und mit ihm erblassen; dieses ist von denen die den Klopstock mit dem Milton verglichen nicht eingesehen worden." Anthrop.-Heft S123 der Königsb. Stadt-Bibl. S. 173-5: "Klopstok ist bey weiten kein eigentlicher Dichter er rührt nur 25 per Sympathie, indem er als ein Gelehrter [lies: Gerührter] redet, und wenn man seine Schriften mit kaltem Blute liesst, so verliehren sie viel. Oft bedient er sich einer ungewöhnlichen und fast pohlnischen Sprache, spricht abgebrochen, und zeigt wie gerührt er ist." "Will man einen Dichter recht beurtheilen, so muss man das metrum und die Bilder weglassen, und es nur historisch als eine Erzählung weglesen, und sehn ob 30 er auch da noch rührt. Sind die Begriffe nachher wie vorhin, und [er] rührt noch, so ist er ein Dichter zu nennen. Muss er [lies: man] aber beim recetiren, den Ton und die Worte eines Gelehrten [lies: Gerührten] brauchen, so ist er kein Dichter der eigentlichen Art, diess aber muss man besonders beym Klopstok thun." Beide Stellen finden sich auch schon in O Schlapp: Kants Lehre vom Genie und die Entstehung 35 der Kritik der Urteilskraft 1901 S. 169-170, 175-176. Vgl. auch Rfl. 742, 894. 4 Beit? Bur?? Bwar?? | 5 Empfindung | 9 die aus bas oder bes | 13 fehlt in durchstrichne Buchstaben hineincorrigirt.

# **815.** v? $(\varrho^3$ ? $\sigma^2$ ?) $\times^3$ ?? M 217'.

Augen und Ohren haben keinen appetit, weil sie nichts genießen. Daher ist ihr Geschmak der reineste, d. i. von aller Dazumischung der Empfindung fren. Gleichwohl kan man nicht sagen, Geruch und Schmeken hätten nicht auch ihren Geschmak. Der erste ist lediglich vor den Geschmak; aber die Beurtheilung geschieht anders: ben jenen durch die Vergleichung versmittelst des Verstandes, ben diesen vermittelst der Vergleichung der Sinne.

# **816.** $v? (\varrho^3? \sigma^2?) \times^3?? M 217'. E I 638.$

Die Franzosen mehr Geschmak, die Engländer mehr Geist, die Deutschen mehr Urtheilskraft, die Italiäner mehr Empfindung. Deutsche 10 haben den Geist der Ordnung und Methode, der Regelmaßigkeit, Unsstandigkeit, Warheit. Geist und Empfindung zusammen macht das genie aus.

# **817.** $v? (\varrho^{3}? \sigma^{2}?) \times^{3}?? M 217'.$

Geist ist das, was das Gemüth belebt, d. i. dessen Thätigkeiten in 15 ein freyes Spiel verset; dergleichen ist neuigkeit, erweiterte Aussicht 20 20. Die Urtheilskraft bestimmt die Idee, was eigentlich eine Sache seyn [oder] soll. Die Gestalt, wie sie erscheint, muß der Idee nicht wiederstreiten. Die Urtheilskraft bindet also und schränkt das Spiel der Sinnlichkeit ein, aber sie giebt ihm wahre Einheit und verstärkt dadurch den Eindruck. Das 20 Gemüth wird durch rührungen interessirt, durch Geist in Bewegung und action versetz, läuft das Mannigsaltige durch, geht dis zur Idee, von da wieder zurük und proportionirt es in seiner Wahl und Verhältnissen nach derselben und unter einander. Das Lettere ist Geschmak, welches nichts anderes ist als das Urtheil über das Maas sund der Eindrücke, so wie 25 sie in so fern es dazu dient, soie die ganhe Empsindsamkeit der Seele proportionirt zu rühren, d. i. (9 ihr) durch keine wiedersprüche irgendwo abbruch zu thun. Der Anhe des Geschmaks ist also vornemlich negativ;

<sup>5</sup> Der? Das?? || 6 jenen? jenem? || 7 diesen? diesem? 20 es statt fie

das positive kommt auf das genie an, welches aus Empfindung, Urtheils-kraft und Geist besteht.

**818.** v?  $(\varrho^{2-3}$ ?  $\sigma^2$ ?)  $x^3$ ?? M 217'.

Der Geschmak ist das Vernunftähnliche der sinnlichen Urtheilskraft.

Nemlich da man gleichsam a priori urtheilen kan, was anderen überhaupt gefallen werde. Die Geselligkeit ersodert, daß wir urtheilen können, was unserem Freunde gefallen möge, und zwar a priori die Ausgebreitete Geselligkeit. Wenn man vielkeltig unter Persohnen gewesen ist, die sich ohne Eitelkeit bestreben zu gefallen, so wird man endlich der Regel inne, nach welcher etwas allgemein gefällt.

# **819.** v? $(\varrho^3$ ? $\sigma^2$ ?) $\kappa^3$ ?? M 218'.

Empfindung bedeutet in sachen des sinnlich wohlgefallenden soviel als Gefühl, Urtheilskraft das Unterscheidungsvermögen des Schiklichen, d. i. desienigen, was der Idee, welche gegeben ist, nicht wiederstreitet. Es ist nicht die Beziehung (\* der Mittel) zu dem Zweke (Verstand), sondern daß es sich damit vereinigen lasse und negativ stimme. Daher hat mancher zwar wenig talent zu Unterhaltung der Gesellschaft, aber doch Urtheilskraft, um zu sagen: was ich weiß, schikt sich nicht. Die sinnliche Urteilskraft muß so beschaffen sehn, daß sie nicht durch Regeln in abstrakto, sondern ben der Anschauung in concreto ausgeübt werden kan, so wie der Gesunde Verstand in ansehung alles dessen, was zu den Ursachen und Zweken gehöret.

(\* Schiklichkeit ist die Einstimmung in dem, was neben einander ist.)
Seist und With ist noch unterschieden. Der erste belebt, der Zweyte
Spielt. Zur Empfindung gehört [complexion] (temperament), zur Urtheilskraft (talent), zum Geist genie, zum Geschmak cultur.

Nichts thut mehr zur Verbesserung des Geschmats als eine gereinigte Moral. Wenn alle Auswallung der Sinne, wenn die trübe [E] und mit

30

<sup>7</sup> unserem? unserm? || gefallen zweimal.

<sup>18</sup> Zu was . . . nicht vgl. II 31320f. || 27 Dieser Absatz ist bedeutend flüchtiger, vermuthlich aber zu derselben Zeit geschrieben, wie der vorhergehende.

Vernunft und Maximen schlecht zusammengeparte Bewegungen des Gemüths, wenn die phantastische Anschauungen der Religionsgegenstände verjagt und an deren stelle die Tugend in ihrem reinen Bilde und religion in maximen gewisen wird, so 2c 2c.

**820.** 
$$v^{q}$$
  $(\varrho^{2-3} ? \sigma^{2}?)$   $M 218'$ .

Alle unfre Erkentnisse bestehen aus Sinnlichkeit und Verstand. Durch die erste werden Gegenstände gegeben, durch den zwehten gedacht. Der Verstand allein denkt ohne Anschauen und ohne Anwendung. Die Sinnslichkeit giebt ihm Behdes. [Zur Sinnlichkeit]

# **821.** v? $(\varrho^{2-3}$ ? $\sigma^{2}$ ?) M 218'. E I 379.

Die sinnliche Wahl an der Tafel: die Oberstelle ist in der Mitte derselben der Thür gegen über. Denn der Mittelpunkt wird nach dem Gehör, nicht nach dem Gesicht genommen. Im Gehen [und] ist die vornehmste Stelle an der rechten hand. Behm Frauenzimmer solte es die linke senn. Alsdenn aber giebt man sich schon vor den Beschüßer aus.

10

15

25

**822.**  $v? (\varrho^{2-3}? \sigma^2?) M 218'.$ 

Gefühl entspringt aus dem Antheil, den wir an etwas nehmen. Ent= springt dieser Antheil aus der Empfindung, so hat er keine allgemeine Gültigkeit; ist er aber mit der Anschauung unmittelbar verbunden, so ist er das Urtheil aller, und das Wohlgefallen aus diesem Grunde macht es 20

<sup>1</sup> bes aus ber | 3 Das j in verjagt nicht ganz sicher; 3??

<sup>6-7</sup> Durch die? Durch den? || 7 die zwente

<sup>13</sup> und nicht aurchstrichen. ist, wie es scheint, aus früherem R. Kant wollte rielleicht Reiten schreiben, begnügte sich dann aber mit Gehen und vergass, das und zu durchstreichen.

<sup>20</sup> es sc. das etwas (Z. 17).

zur Schönheit. Daher ist etwas entweder um des Gefühls der Sinne willen oder um der Anschauung willen angenehm.

**823.**  $v^{4?}$  ( $\mu$ ?  $\varrho^{3?}$   $\sigma^{2?}$ ) M 219' 219. M 219':

Dinge haben viele Eigenschaften an sich selbst, die da bleiben, wenn fie gleich von keinem Vernünftigen Wesen erkannt werden, aber niemals einigen Werth (es fen in der Empfindung oder Erscheinung oder Begriffe) außer in Beziehung auf wefen, von benen fie erkant werden und Gegen= stande ihrer Wahl seyn. Intellectuelle Wesen sind also foci und niemals 10 bloge Mittel. Der Werth des Wohlgefallens und Misfallens beziehen fich auf mögliche Wahl, d. i. auf willkühr, folglich auf das principium des Lebens. Was fann ein Gegenstand unserer Wahl senn? was unser Wohl hervorbringt, folglich die actus des Lebens vergrößert. Das Gefühl also von der Beforderung oder Hindernis des Lebens ist wohlgefallen und 15 Misfallen. (ob wir das Vermögen es hervorzubringen auch ben uns finden, ist nicht nöthig, wenn wir nur die Grunde, solche, wo fie da sind, in Spiel zu setzen, ben uns antreffen.) Wir haben aber ein thierisches, ein Geisliges und Menschliches Leben. Durch das erfte find wir des Vergnügens und Schmerpes fähig (Gefühl), durch das [zweyte] dritte des Wohlgefallens 20 durch sinnliche Urtheilskraft (Geschmat), durch das zwente des Wohlgefallens durch Bernunft. Epicur fagt: alles Bergnügen fomt nur durch Mitwirkung vom Korper, ob es zwar seine erste Ursache im Beiste hat.

(\* Natur und Kunst. [Kunst und Zusau]. Dem Zusälligen wird das Gesuchte entgegengesetzt. Gout baroc. Zusaul und Absicht. Naturspiel. Die Natur verbindet Kunst und Zusaul. Die Kunst: Natur und Zusaul. Der Zusaul M 219: bey freyer Bewegung und dem Gange der Gesmüthsträfte. Es ist doch Methode darinn; M 219': in dem Wiedersstreit oder Wechsel der Vorstellung: daß etwas Kunst ist und doch nur

25

<sup>2</sup> willen als um

<sup>10</sup> Wohlges: || Missallen || 12 unser Wohl? unsre Wahl? || 17 Die Schlussklammer fehlt. || 20 das dritte des || 23 Der s-Zusatz (v²) steht theilweise über, theilweise unter der Rfl., theilweise auf M 219.

Zufall zu seyn, Natur ist und doch Kunst zu seyn scheint etc., liegt eigentlich das Vergnügen.)

**824.**  $v^{4}$ ?  $(\mu? \varrho^{3}? \sigma^{2}?)$  M 219'. E I 378.

Das Gefühl des geistigen Lebens geht auf Verstand und frenheit, da man in sich selbst die Gründe der Erkentnis und der Wahl hat. Alles, was damit zusammenstimmt, heißt gut. Dies Urtheil ist unabhangig von der Privatbeschaffenheit des subiects. Es geht auf die Moglichkeit der Sachen durch uns und besteht in der allgemeingültigkeit vor jede Wilkühr; denn sonst ist eine andre Wiederstreitende Wilkühr die größte Hindernis des Lebens. Alles, was uns gefällt, so daß wir davon abhängen, sobersten Lebens, nemlich der Macht der Wilkühr, seinen Zustand und sich selbst unter seiner eignen Frenheit zu haben. Es vergnügt mehr, aber es gefält nicht so.

Aller Geschmak setzt darin das Wohlgefallende, was die qvelle der 15 Sinnlichen rührung in unseren Handlungen, Vergleichungen, Ein= bildungen 20 20. setzt; dadurch ist es feiner. Denn darin besteht die Mensch= heit, daß die Thierheit dem Geistigen unterworfen ist.

(\* Das Gefühl des Lebens ist in der Empfindung Größer, aber ich fühle ein größeres Leben in der willkührlichen Belebung, und ich 20 fühle das großte principium des Lebens ben der moralitaet.

Die Gesellschaftliche Manier nach Geschmak ist conduite. Die Empfindsamkeit. Geschmak in der Wahl seines Umgangs. Zum Zussammenbitten der Gäste gehört verstand.)

25

825. v. M 213'. 213. E II 23.

Getändelt, läppisch: Laune.

1 fenn fenn Natur

<sup>11</sup> eine? ein? || 19 Der s-Zusatz (v) steht über der Rfl. und rechts von ihr auf einem schmalen ursprünglich freigelassenen Raum an der Innenseite des Blattes. || Emfindung

<sup>26</sup> Nur die Worte Getändelt läppisch Geschroben Gespanut In . . . Geschik. 30 lichkeit stehn auf M 213'.

Geschroben, pedantisch: Wiß.

Bespannt, phantaftisch: Beift ober Scharffinn. Schwindelich.

In allem diesen ift Geschiflichkeit.

Das schönthun so wohl im süßen als im belebten. Das Klugthun.
5 Das Grosthun im Stil misfällt. Das wahre Verdienst ist bescheiden.

Der Ausdruk muß treffend senn. Man muß sich [nicht] mit seinem Segenstande und nicht mit dem Zuschauer (\* in Gedanken) beschäftigen, wenn man gut in die Augen fallen will. Man muß sich nur selbst gnug thun wollen. Was man glaubt, daß es vor uns selbst übertrieben oder entbehrlich wäre, das ist es auch vor den Leser.

#### 826. v. M 213. E II 27.

Eine disproportion macht bisweilen eine vortheilhafte Befremdung und, wenn sie sich in wohllaut auflöset, die illusion der Größe, aber man kan aus solcher Gebrechlichkeit nicht eine Regel machen. Fremde Wörter verrathen [wenn] entweder Armuth, welche doch verborgen werden muß, oder Nachläßigkeit. Was darin miskält, ist das geflikte und fremdartige.

## 827. $\varphi^1$ . M 213.

Das schöne muß kein (\* fremdes) interesse verrathen, sondern uneigennützig gefallen. Keine affectation, um die Kunst, keine Pracht, um den Reichthum, keinen Reiz, um Gunstbewerbung, keine Nothdurft, um Sparsamkeit zu verrathen. Sie muß wie Tugend durch sich selbst gefallen.

## 828. v. M 214.

25

Die Manier gehört zur Sewohnheit, der stil zur Übung und Vorschrift, die methode hangt von Vorschriften und Regeln ab.

<sup>2</sup> Scharfinn || 3 allem? allen? diesen? diesem? 18—19 uneigennütig

Die Manier entspringt aus dem Naturel (e. g. besondere Hand im schreiben). Der stil aus Nachahmung (Muster). Die Methode aus all-gemeiner Lehre. Methode zeigt sich in der disposition des Stüks.

829. v. M 214'.

In allen Künsten und Wissenschaften kan man den Mechanismus von 5 dem genie unterscheiden; zum ersten wird nur Geschiklichkeit, zum Zweyten Geist ersodert. Der Mechanismus bedarf vorschriften und Regel, Methode. Der Deutsche ist sehr zum Mechanism geneigt und kan von den Regeln nicht abkommen. Das genie besteht eben darin, daß es eine Idee zum Grunde liegen hat und keine Regel. Alles, was den Mechanismus einführt 10 (e. g. lateinischer Stil, examinatoria), richtet das genie zu Grunde. Die regel dagegen ist nicht die doctrin, sondern disciplin des genie. Genie ohne disciplin ist roh. [Mechanismus] Man muß dort alles suchen auf mechanischen Regeln zu bringen.

Empfindung, Urtheilskraft, Geist und Geschmak gehören zum genie 15 und lassen sich nicht nach Regeln beybringen; daher werden sie auch [nicht] zur Sinnlichkeit gezählt, weil sie nicht ausvernünftelt werden.

830. v<sup>3</sup>. M 215'. 215. E I 362.

M 215':

(9 Man kan die momente des Geschmaks wohl so ziemlich auf Be= 20 griffe bringen, aber [sie] nicht den Geschmak von Begriffen ableiten und ihn darauf gründen, d. i. ihn dadurch hervorbringen.)

M 215:

(\* Das Urtheil des Geschmaks betrift eigentlich die Allgemein= gültigkeit und das Wohlgefallen an dem Gegenstande um dieser all= 25 gemein Gültigkeit wegen. Darum ist es auch moglich, über den Geschmak zu streiten.)

<sup>7</sup> Regel? Regeln? | 8 Regeln? Reglen? | 11 Die Klammern vom Herausgeber. | examinatoria? examinatorie? | 15 Empfindung. Urtheilsf:

<sup>22</sup> Zwischen dem g-Zusatz, der über der Rfl. Platz gefunden hat, und dieser 30 selbst steht ein Zeichen, dem auf M 215 der s-Zusatz ( $v^2$ ) entspricht. Vielleicht ist Rfl. 839 wieder ein Zusatz zu dem s-Zusatz ( $v^2$ ).

M 215':

Das Schöne ist das äußerlich gefallende (wie es in die Sinne fällt), und zwar allgemein. In unserer Führung sind Sitten und Anstandigkeit auch wichtig, nicht blos Tugend. Das äußere ist den Verstandesbegriffen die Einkleidung; dieser Einkleidung, den Bildern und allen Mitteln der Anschauung: die Sprache (g zuerst der Stil); das außere der Sprache selbst: die Ausrede oder orthographie. Es ist nicht das auswendige; denn das inwendige der Zimmer, wenn ich die Tüchtigkeit des Gebäudes nicht erwege, ist auch ein äußeres. Das äußere der Freundschaft ist Hoflichkeit.

Das äußere der Ehrliebe ist Ehrbarkeit, Zucht Anständigkeit.

**831.**  $v^{3}$ ?  $(\varrho^{2}$ ?) M215'. Gegenüber von M§.597 ,,olim — obscurant":

Der Geist ist der geheime Ovell des Lebens. Er ist der Wilksühr nicht unterworfen, sondern seine Bewegungen kommen aus der Natur. Die reslexion beruhet auf Vorsatze und Fleiß. Was aus dem Geiste ents springt, ist ursprünglich. Wenn der Geist so zu sagen die reslexion übersholt, so können sehler der Urtheilskraft vorsallen, die aber alle gegen das Leben, was sie ben sich führen, nicht gemerkt werden.

832. v. M 215'. 215. E I 386.

 $M\ 215'$ :

20

Die Neuigkeit des Gebrauchs ist die Mode. Der Gebrauch ist die Gleichsormigkeit der Handlungen vieler, deren Gesetz das Benspiel ist. Die Sitte ist ein Gebrauch in Handlungen, die ihrer Natur nach unter der Vernunft stehen (Landessitte). Sitten sind in der That nichts anders als die disciplin durch das Benspiel. Modisch ist ein Meusch, der die Neuig-

<sup>6</sup> Der g-Zusatz steht auf M 215; er ist durch Verweisungszeichen mit Sprache verbunden.

<sup>11</sup> Es ist auf Grund der Stellungsindicien nicht mit völliger Sicherheit zu entscheiden, ob Rfl. 831 vor oder nach Rfl. 830 und 832, zwischen denen sie steht, geschrieben ist. Doch spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie nach der unter ihr stehenden Nr. 832 verfasst ist. Auf M §. 597 kann sie sich kaum beziehen. || 15 bie aus bet

feit im Gebrauch zur vornemften Absicht seiner Wahl hat. Modenneigung und Modensucht. Ein abgangiger Gebrauch (g und mas dazu gehört) ift altvetterisch. Der Unmodische aus Vorsat ist ein Sonderling. Die Unfanger der Mode find Petit Maitres oder die [erfte] Erfinder der Mode (die fich felbst zu Mustern der Mode blos stellen). Die Affen der petit Maitres sind Stuger. Sich dem Benspiele als einem Gebote zu unterwerfen ist läppisch, dagegen sich ihm aus [Reigung] Eigensinnn wieder= seben. Eine Mode bildet fich durch ihre Dauer um und wird aus einem flatterhaften (g und gaukelnden Dinge) Geschopf ein schwerfalliges und gravitaetisches, sauersehend. Daher ohne Abwechselung gar keine Moden 10 sind. Moden find besser als alte Gebrauche (g oder Herkommen). Die Mode ist ein Spiel mit dem, mas im Geschmaf zufallig und willführlich ift; das bestandige und wesentliche desselben, am wenigsten was M 215: zur Urtheilskraft gehört, folte der Mode nicht unterworfen werden. Der Anfang der Mode grundet fich auf den Ginfall; der Antrieb besteht darin, 15 unter den ersten zu fenn. Moden in der Aufnahme feiner Freunde werden oft lästig. hierin ist mehr Bestandiges. Der Boden, auf dem allein eine Mode aufwachsen und bestehen kan, ist die Eitelkeit (d. i. in demjenigen zu gefallen, was blos auf die Ginfalle der Menschen ankommt). Dagegen fan etwas durch bloffe Gewonheit nach und nach an sich felbst beliebt 20 werden. (Es kommt in Schwang.) Einer introducirt es, viele bringen es in Schwang.

### **833.** v. M 215. E I 387.

In der Baukunst, Mahleren, Dichkunst, noch weniger philosophie, Sitten, religion können Moden nicht stattsinden. Wohl aber im ameu- 25 blement, der Kleidung, dem Tanze und Lustbarkeiten.

<sup>1</sup> E: Modemeinung || 3 Den oder Dem statt Die || 4 Anfänger aus Anfang ||
erste? || 6 E: den Beispielen; sehr unwahrscheinlich. || 7 ihm? ihnen (so E.)? ||
7—8 Nach wiedersehen ist ein Wort ausgelassen, wie etwa "störrisch" oder "geschmacklos" oder "ungesellig". || 8 Ursprünglich hiess es: Eine Mode wird durch ihre Dauer 30
ein Gebrauch Daher etc. Bei der Veränderung wurden die Worte ein Gebrauch aus
Versehen nicht durchstrichen. || 10 Statt sauersehend druckt E. in Z. 8: sich unversehend durch || 14 nicht sehlt. || 15 auf den? auf dem?

#### 834. v. M 215. E I 385.

Die Mode betrift nur das, was in die Augen fällt. Der Genuß wird in Schwang gebracht oder der Geschmak.

### 835. v. M 215. E I 544.

Die Moden haben so wie die Gedankenlose Schönen ihr gluk nur ihrer Jugend zu danken.

## 836. v? ( $\mu$ ?) M 215.

Heerführer klingt besser als commandirender General, Feldherr besser als Feldmarschall (fenerlicher), Großbothschafter besser als ambassadeur.

#### 837. v. M 215.

10

15

Was mit den subiectiven Gesetzen der Erkentnis allgemein gültig zusammenstimt, gefällt der sinnlichen Urtheilsfraft.

# 838. v. M 215.

(g Warum eine schaale Boesie so unerträglich ist. Man bringt einen aus dem gewohnlichen Bege. schlechte comoedie.)

Die Unterscheidung des Geschmaks beruhet auf Erfahrungsgründen, aber der inneren Erfahrung, und zwar dessen, was wir als natürlich und allgemein gültig daben bemerken. Dieses sind die subiective Bedingungen der Ausbreitung, der Einheit, der Eintracht, der reslexion; selbst der geschmak der Zunge. Außere Erfahrungen üben diese innere Beurtheilungsfraft und berichtigen oder erweitern sie.

<sup>15</sup> gewohnlichen? gewohnten??

839. v. M 215.

Es gibt Einheit der Unterordnung (logisch) oder Zusammenordnung (real). Die letztere gehöret zur Anschauung, vom besonderen, d. i. den Theilen, zum allgemeinen, d. i. dem Gantzen und zum Zweke, zu gehen. Das Vermögen heißt Urtheilskraft und Vernunstelt nicht. Es ist die sinnliche Vorarbeit des Verstandes.

840. v. M 215.

Der Geschmak fängt in völkern nur nach verseinerten Begriffen von Moralitaet, vornemlich der Geselligkeit, an. Daher der orient keinen Geschmak, Enthusiasm keinen Geschmak.

10

841.  $\varphi$ . M 215.

Geist kommt auf Große der idee an (o oder viel Idee, welche in seinen werken liegt), Urtheilskraft auf regelmaßigkeit. Wenn Engländer mehr geist haben, so bedeutet es nur: im Verhaltnis der urtheilskraft. Wenn Deutsche mehr Urtheilskraft haben, so bedeutet es nur: im Verhaltnis 15 des Wißes und Geschmaks. Alles komt auf proportion an. Manigfaltigkeit geht auf Geschmak und Neuigkeit. Inhalt aber der Idee auf Geist.

<sup>1</sup> Rfl. 839 steht über M §. 596 und rechts von ihm. Zu Anfang (vor §§) ein NB, dem ein zweites am Rand rechts unter Berstandeß (Z. 6) und Beist (Z. 17), rechts von die (37024), über In der (37224) entspricht. Auf Rfl. 833, deren Anfang 20 die letztgenannten beiden Worte bilden, kann das NB sich kaum beziehn. Man muss wohl annehmen, dass Kant auf die beabsichtigte Fortsetzung, die durch das am Rand rechts stehende NB eingeleitet werden sollte, verzichtet hat. Andernfalls bliebe nichts übrig, als in Rfl. 839 einen s-Zusatz zu den Zeilen 37024-27 zu sehn, deren erste, die Worte Daß — die umfassend, zwischen M §. 596 und 597 links von dem am 25 rechten Rand besindlichen NB steht. Dies letztere Zeichen würde dann dasjenige sein, von dem aus, das NB im Anfang von Rfl. 839 dagegen dasjenige, auf das verwiesen wird. Die Tinte ist in 37024-27 (v²) eine andere als in Rfl. 839 (v³).

<sup>12—13</sup> ihren werken; vielleicht schwebte Kant als das durch ihren vertretene Hauptwort Schriftsteller vor. || 14 im? in? || 15 im? in? || 17 aber ber? oder die?? 30

### 842. φ. M 215'.

Gleichwie die Vernunft geht vom allgemeinen zum besonderen: so umgekehrt die sinnliche Urtheilskraft von dem besonderen zum All der Zusammenfassung, von dem mannigfaltigen zur Einheit entweder der Zusammensehung oder der Idee und Absicht, was diese Handlung in ein lebhaftes Spiel sett.

## 843. φ. M 215'.

Reit und Würde verbunden macht schönheit aus; Anstand ist das Moment der Würde. Sittsamkeit. Was vertraulickeit, Gemeinmachung einflößt, ist nicht schön. Es muß Achtung, Schatzung hervorbringen. Würde ist, was den Menschen klein Macht. Es gefällt dadurch, daß wir uns in die Stelle des Eigenthümers setzen und stoltz sehn oder den Stoltz anderer gedehmuthigt sehen.

## 844. φ. M 215.

Empfindung und Witz find ein vorübergehend Spiel. Zum Geist wird eine Bewegung des Gemüths ersodert, welche dauert. Es hat ein inneres principium der thätigkeit. Wo Geist hervorleuchtet, da wird man vor alle Fehler schadlos.

# 845. q. M 215'. E I 416.

Ehre und Geschmak müssen das meiste thun, um die grobe Leidenschaft einzuschränken. Wissenschaft: um das Gemüth innerlich zu befriedigen. Die seinere Liebe zum Geschlecht thut das meiste, allein die Ehre einer frehen Nation, die da handelt, das edelste.

25

<sup>5</sup> Möglicherweise ist die Rfl. unvollendet und vor waß ein Semikolon zu setzen.

<sup>13</sup> anderer? andere?

<sup>17</sup> principium? princip in?

846. v. M 216

Zuerst vom Gefühl; 2. vom [Schönen] Angenehmen, Schönen und Guten. Was nicht an sich selbst angenehm ist, trägt durch die bewegung, die es dem gemüthe Giebt, doch zur annehmlichkeit ben. Von dem, was zueignet wird oder nur idealisch, d. i. sub hypothesi der Zueignung, interessit.

847. v. M 216.

Der Geschmak (\* das Vermögen) zu beurtheilen, was nicht gelernt werden kan.

848. v. M 216.

10

Der Pedant ist ein Mensch nicht ohne Geschiklichkeit, aber ohne Belt.

849. v. M 216.

Was heißt Conduite?

850. v. M 216.

Das schöne muß durch die Einfalt untermengt senu, gleichsam als 15 intervallum zum vortheil der Abstechung und zur Ruhe. Cumulirte Schönheiten vergnügen nicht.

Bisweilen ist Einfalt und Schönheit aus einem Stücke; alsdenn aber nur, wenn es gang übersehen werden muß, wie eine statue.

851. v. M 216.

20

In allem Schönen ning der Gegenstand durch reflexion an sich selbst Gefallen, nicht [badurch daß er empsunden wird] durch Eindruk, denn das ist angenehm. Es muß allgemein gefallen nach Gesehen der sinnlichen Beurtheilung, nemlich in der Erscheinung. Der Geschmak, der das lettere

<sup>11</sup> nicht fehlt, kann aber, da es unmöglich ist, ober statt aber zu lesen, nicht 25 entbehrt werden.

<sup>15</sup> In untermengt sind die mittleren Buchstaben ermen nicht ganz sicher.

begreift, erstrekt sich weiter als aufs schöne: er gehet auch aufs Angenehme. Das Angenehme wird als ein Gegenstand der Wahl betrachtet, weil es uns afficirt. Das schöne, wenn es den Grund der Wahl enthalt, so ist dieses vom Reitz. Die bloße Schönheit aber ist ein blosser gegenstand des uneingenommenen Wohlgefallens in sinulicher Anschauung.

852. v. M 216.

10

25

Der selbst schöne Produkte hervorbringen kan, thut besser, wenn er sich um sie bewirdt, als darüber philosophiren. Dieses Überlasse er dem Denker!

853. v. M 216. E II 26.

Ich frage, ob nicht ein iedes aus einer fremden Sprache entlehnte Wort in einer feperlichen Rede wie ein Spielwerk, wie flittern klingt. Die deutsche Nahmen des Ranges: Bothschafter, Feldherr 20 20. klingen prächtiger. Die deutsche sprache ist umstandlich, nicht weitschweifig, sondern zergliedernd; hat vielheit der Ausdrüke in Verstandesbegriffen, die in empirischen taugen nicht. Ist methodisch: Er, Sie. Man kan das letztere, namlich Geremonien, abschneiden. Aber das erste dürfen wir uns nicht gereuen lassen. Wir haben diesen Vorzug vor anderen Völkern. Wir können wohl von den Franzosen die Leichtigkeit, von den Engländern das Inhaltvolle annehmen, aber nicht die Manier; wir haben unsre eigne. Wir müssen die sprache reinigen, erweitern, bestimmen, aber nicht versändern. Sie ist die Sprache der Verdollmetschung durch Europa. Deutschland liegt in der Mitte.

854. q. M 216.

Das genie bedarf Laune.

<sup>1</sup> es gehet || 5 sinnlicher?? sinnlichen? Anschauung? Anschauungen?? 15 sonder || 18 E: nicht genügen lassen || Borzu || anderen? andern? || 20 unsre? an unsre? außen?? || 21 E: einigen; sehr unwahrscheinlich.

855. v. M 216. E I 297.

Die Witige Köpfe sind die Demagogen der galanten Welt. Es wäre gut, wenn man sie in Verbindung mit der philosophie ziehen könnte; wenigstens ist es gefährlich, es mit ihnen zu verderben. Voltaire.

856. v. M 217'. 217.

M 217'

Der Geschmat ift das unterscheidungsvermögen des allgemein ge= fallenden nach Befegen der Sinnlichkeit. hier muffen also die reftringirende Bedingungen des Privatgefühls abgesondert werden können und der Gegenstand nur in dem Verhältnis zu allen arten des Gefühles überhaupt 10 erwogen werden, um diejenige proportion zu haben, welche die Größeste Einstimmung mit M 217: allen hat. Beil nun alle Empfindungsarten insgesammt jedem Menschen gemein senn, so läßt sich durch Geschmak etwas a priori und allgemein gultig beurtheilen, doch nur vor etwas geubte, die namlich die Rührung ihrer mancherlen Empfindsamkeit warzunehmen 15 vermögend find durch oftere Fälle. Aber die proportion ift nicht einerlen. Daher auch etwas empirisches hieben vorkommt. Nemlich das Verhältnis bes mittleren unter den Verschiedenen Graden der Empfindsamkeit anderer. Benm Urtheil des Geschmaks ift das Gemuth in Ruhe und flößt ruhe ein, so wie der Beift Bewegung. Ich mage so zu sagen den Vegenstand gegen 20 mein Gefamtes Gefühl, entweder dadurch, daß ich deffen wohlgereimtheit in Ansehung der Beschaftigung aller Erkentniskräfte, ober auch das leichte, aber sanfte Spiel einiger bemerke. Weil der Verstand auch in der unmittelbaren Anschauung die andere Vorstellungen durchlaufen muß, um ben Gegenstand in einem allgemeinen Gesichtspunkte zu fassen: so [ift] 25 erfodert der Geschmak Verstand, beweiset ihn also und ist demselben vortheilhaft. Der achte Geschmaf erleichtert das Denken und stimmt subiectiv mit dem Begriff

<sup>7</sup> Über daß steht als g-Zusatz die, über vermögen: frast, über unterscheidungs vier wagerechte Striche. || 12 allen? allem? || 18 Berschiedenen? Berschiednen? || 30 23 in?? von? Der i-Punkt fehlt, der erste Buchstabe ist möglicherweise in einen andern hineincorrigirt (i in v?). || 24 andere? andern?

#### 857. v. M 217. E I 609.

Junge Leute lieben das Gefühlvolle, weil sie leichtsinnig sind und um ihrer elasticitaet willen der Eindruk bald vergeht; imgleichen weil sie noch nicht den Werth davon kennen, sein Gemüth in seiner Gewalt zu haben und es nicht anderer Gewalt preis zu geben. Ein mitleidiger Richter, ein Verliebter. Gefülvoll.

#### 858. v. M 217.

Die Urtheilskraft geht auf das schikliche, das der Sache angemessene in der idee; der Geschmak auf das dem subiect angemessene und beliebte, gefällige; behde auf die Form. Die Empfindung und der Geist: jene auf das an sich rührende oder reihende, dieser auf die Erwekung der Kräfte.

#### 859. v. M 217.

Die Vernunft kann nur dazu dienen, die phaenomena des Geschmaks zu erklären [und gewisse Gesetze und Merkmale des Sch], aber nicht ihm Gesetze vorzuschreiben, weil der wahre Grund gar nicht in dem obiectiven, sondern der Form der inneren affection besteht.

#### 860. v. M 217.

Geschmak und Bedürfnis hängen aus einem Stück zusammen, z. E. benm Essen, obgleich nicht aufs Bedürfnis Acht gegeben worden. Der ideale Seschmak hängt mit dem Bedürfnis der Gesellschaft zusammen.

# 861. v. M 217.

Ich urtheile von allen annemlichkeiten, womit uns schöne Geister unterhalten, wie ein Gast, aber nicht wie ein Koch. Ob ich eben darum

<sup>6</sup> Gefülvoll?? Gefailvoll? Sollte die letztere Schreibart vielleicht eine Nach-25 ahmung jüdischer Aussprache sein? Vgl. E. A. Ch. Wasianski: Kant in seinen letzten Lebensjahren 1804 S. 194.

<sup>16</sup> affection? affecten?

<sup>19</sup> Vor ideale noch 8-10 durchstrichne unleserliche Buchstaben.

<sup>22</sup> icone Geifter? icon Geifter?

besser zu Urtheilen im stande bin, mache ich nicht aus. Aber ich kan mir keine Dreustigkeit darin anmaßen.

862.  $v? (\mu?) \times^3 ?? M218. E I 54.$ 

Der abstechende Schein ist angenehm, der wiederlegende Schein entweder blos befremdend und denn rathselhaft und spielend, oder verwirrend und angenehm.

Vom Lachen: das ift angenehm.

Der Gegenstand selbst kan häßlich, fein, wißig senn.

863. v. M 218'. E I 61.

Die Plagen\* des gesellschaftlichen Geschmaks rühren von dem her, 10 was das in die sinne fallende ohne die Wahl des Verstandes Lästiges an sich hat. Gravitaetische Feyerlichkeiten ohne Nuhen: Auszüge (g in) Galla, (g Henrathen,) Oration, disputation. Manche Andachtige Gebräuche, deren einige ohne Nuhen, manche auch wohl (g gelegentlich) dem Gewissen zus wieder sehn können. Das etiqvette. [Die etiqvette] Die [Herrschaft] thrannen 15 des Gebrauchs, die unter steise gesehe Gebrachte höslichkeit oder so genannte Lebensart, das willkührliche decorum. Die Umständlichkeit und der Auswand (g das kostbare Spiel) bei der Ausnahme guter Freunde. Jedermann klagt hierüber, jeder sieht das Beschwerliche und unnuhe davon ein, und jedermann beqvemt sich der Gewohnheit. Woher kommt diese 20 Last? woher kan nicht Vernunft und wahrer Geschmak da herrschen, wo es menschen mit einander gut meinen und wohlgesinnt senn.

30

<sup>3</sup> Zu Rfl. 862 vgl. VII 149—151 und oben Rfl. 239—256. || 4 wiederlegende nicht ganz sicher. Gemeint ist doch wohl der Schein, welcher der Verstandeserkenntniss resp. andern Sinnen entgegentritt, widerspricht, ihre Aussagen also aufhebt. Oder ist 25 vor wiederlegende "zu" einzuschieben? Vgl. 95<sub>10f.</sub> und Starkes "Menschenkunde" S. 86—87.

<sup>12</sup> in? bey (so E.)??? || 13 Heyrathen? Heyrathung (so E.)?? || Oration? Ovation (so E.)??? || 16 ober aus und || 19 unnuhe? unühe? || 22 wohlgesinnt? wohlgesinnet?

\*(\*Davon kommen Plakerenen (vexationes), Wohlgemeinte Belastigungen, wodurch man, wie es in der gemeinen Sprache ist, nicht eben verfolgt oder angeseindet, sondern (\* auf mancherlen Art) geschoren wird.)

#### 864. v. M 218.

5

Es ist eine Hauptregel, daß ein Gegenstand oder ein Gedanke oder Ausdruk nicht mehr durch seine Zufallige Zierde als durch sein Wesent-liches gefalle, z. E. Gebäude, Kleid. Der Geschmak ist sparsam benm Auswande. Verschwendete oder kostbare Schonheiten Zeigen Mangel an Geschmak.

#### 865. v. M 218. E I 339.

Der Ueberflus ohne Geschmak sieht dumm, der Geschmak, wo der Mangel hervordlikt, kümmerlich aus. Das Zeitalter des Geschmaks ist ofters dasjenige, wo die größte Noth darunter verdekt ist. Doch fällt der Geschmak zuerst, die prahlende Eitelkeit zuletzt, weil die höchste Noth, die sich die Menschen vorstellen, die Gringschätzung andrer ist. Selbst den Tod halten sie vor ein kleiner übel. Im Spiel wechseln die Eigenliebigen und geselligen empfindungen am meisten, und dies befordert den Blutumlauf, transspiration und concoction. Daher kan man nicht ohne Geld, wenigstens mit solcher Ausmunterung des Gemüths, spielen.

#### 866. v. M 218'. E I 338.

Wie das Spiel ein Vergleich sey, gegen einander nach blossen regeln der Selbstliebe, aber doch ohne merkmale des Verdrusses, der habsuch oder der Schadenfreude zu handeln. Seltsame Vereinigung.

<sup>5, 11</sup> Zu Nr. 864-865 vgl. die auf derselben Seite stehenden und aus derselben Zeit stammenden Nrn. 484, 485.

<sup>17</sup> E: Eigenliebe || 18 E: Blutandrang

**867.** v? ( $\mu$ ?) M 219.

Was da gefällt (g vorgestellt wird, daß es gefalle) nach allgemeinen Gesehen der Sinnlichkeit, d. i. [als] was gleichsam nothwendiger Weise das Gefühl des Lebens mittheilt, d. i. bricht ab.

868. v. M 219.

Der Geschmak zeigt sich darin, daß man\* etwas auch nicht lediglich um der nühllichkeit willen wählt. So ist ein porcellainer Knopf schoner als ein silberner. Die Schönheit der Spihen besteht darin, daß sie nicht lange halten. Aleider werden darum von delicaten Farben gewählt, weil sie verganglich sind. Die Blumen haben ihre Schonheit von der Berz 100 ganglichkeit.

\*(9 Die Natur hat dem geniesbaren, was ernährt, die mindeste Schonheit gegeben. Kuh, apis, Schwein, Schaf. Dem erfrischenden im Genus etwas mehr: Obst. Dem Wohlrichenden mehr, und dem, was blos die Augen vergnügen kan, die meiste.)

15

20

(9 Das Gute (9 moralisch) ist auch uneigennütig.)

869. v. M 219.

Was gefällt in der Empfindung, in der sinnlichen (gunschauung) Beurtheilung oder im Verstandesbegrif.

870.  $v^{4}$ ? o??  $\varrho$ — $\sigma$ ?? M 220.

Starke Farben find nicht jo schön, weil fie mehr zur Empfindung als

18 Nach gefällt ist wohl ein that es hinzuzudenken. Man kann aber auch die Rfl. als Frage auffassen.

<sup>2</sup> Der g-Zusatz steht ganz oben am Rande der Seite und ist halb weggerissen.

16 Rft. 868 umschliesst M §. 605 an der linken Seite. Der g-Zusatz (Z. 16)

steht zwischen den Zeilen von M §. 605, ohne Verweisungszeichen, rechts von der Spigen (Z. 8), von diesen Worten durch einen senkrechten Strich abgetrennt.

Erscheinung gehören; sie mussen in eine andre nächste übergehen, und zwar in die [niedrige] mittlere übergehen.

**871.**  $v^4$ ? o??  $\varrho$ — $\sigma$ ?? M 220. 220′.

M 220:

Ars aspectabilis est pulchritudo. Was die Kunst der Anschauung flar und leicht darlegt, ist schön. Daher muß die Kunst nicht durch Bernunft erkannt werden, also indem die Sache als Mittel betrachtet wird, sondern in der Sache selbst. Regelmaßigkeit, Proportion, abgemessene Eintheilung. Ein regulair Bielek. Eine reine Farbe; die Vertheilung der Farbe zum reiß (tulpen, Fasanen). proportionirter Ton. Die übereinstimmung (g beziehung) des phaenomeni mit einer idee überhaupt; zur Schonheit gehoret Verstand. Die übereinstimmung des phaenomeni mit dem wesentlichen Zweke ist die obere Schonheit. (g Die Kunst in der Ersscheinung.) M 220': Alle reine Farben sind schön, weil das unverwengte schon Kunst anzeigt.

872. v. M 220.

Der Reit ist entweder des appetits oder der affection.

Was mit den Gesetzen der bildenden Kraft übereinstimmt, ist schön: materialiter und formaliter. Einen Begriff der Sinne hervorzubringen, [ohn] durch deren Vergleichung unter einander Verstandesbegriffe werden.

873. v. M 220.

Geschmak ist Wahl (\* nicht mittelbar, sondern unmittelbar), aber gemeingültige Wahl. Empfindung, Urtheilsfraft, Geist und Geschmak: Alles zusammen gehöret zu den subiectiven Gründen des Wohlgefallens.

(9 ist mittheilend und theilnehmend, daher gesellschaftlich.

25

<sup>1</sup> nachste? nachsten?

<sup>20</sup> merden?

<sup>22—25</sup> Möglicherweise bezieht sich der erste g-Zusatz auf M §. 606 "quatenus — detegit", der zweite auf die Worte "das Vermögen zu beurtheilen" in der Anmerkung 30 zu M §. 606.

Das Gefühl urtheilt nicht, es lehrt nichts, es ist nicht communiscabel.)

874. q. M 219.

Zulett benm Geschmak. Es sind 4 Stüke, die man nicht lehren kan: Empfindung, Urtheilskraft, Geist und Geschmak. Diese machen das genie aus. Es gehören zwar noch mehr Vermögen zum genie, aber diese machen eigentlich die Sache des genie aus.

875. φ. M 219.

Alles, wovon die Regeln nicht aus obiectiven, sondern subiectiven Gründen gezogen werden können: Geschmak, Gefühl, gehort zur authro= 10 pologie.

876. φ. M 219'.

Facultas diiudicandi per sensum communem est gustus. Der Sinn der Menschen hat etwas privatgültiges oder gemeingültiges. Was unseren Sinnen gemeinschaftlich ist, ist auch mit anderen ihren Einstimig: der 15 gegenwärtigen mit vergangenen und künftigen. Schüssel. Nicht appetit, der auf eines fällt, sondern prüfende und kostende Empfindung.

Das genie steht unter dem Richterstuhl des Geschmaks. Dieser leidet keine Kostbarkeiten.

877. v. M 233.

Daß ein theoretisch Urtheil nothwendiger Weise allgemein gültig sen, beruhet auf dem Satz des Wiederspruchs. Daß ein Moralisch Urtheil nothwendiger weise vor jedermans Verstand und eben darum auch von iedermans willen gilt, beruht bricht ab.

25

<sup>9</sup> subiecven? subiven?

<sup>15</sup> anderen? anderer??

<sup>20</sup> Es sollte aller Wahrscheinlichkeit nach auch noch Grund und Grad der Allgemeingültigkeit des ästhetischen Urtheils untersucht werden, nach Art der R.H. 878 etc.

878. v. M 242. 242'.

M 242:

(9 Garten, elirir)

Etwas gefällt in der Empfindung, so fern es unser Wohlbefinden afficirt und vergnügt.

Etwas gefallt in der Vorstellung entweder durch Übereinstimung mit subiectiven Gesetzen (g der Vorstellungskraft) und ist schön, oder mit obiectiven Bedingungen des Wohlgefallens, da entweder der Grund algemein gültig ist, weil er durch Vernunft eingesehen werden kan (das Nühliche), oder das Wohlgefallen allgemein gültig ist, weil es aus einem allgemeinen Grunde hersließt. (Das Gute.)

Was mit den allgemeinen subiectiven\* Gesetzen der Erkentnis (nicht der Empfindung) der Menschen übereinstimt, ist schön, gefällt in der reslexion, weil es blos mit den M 242': Bedingungen der reslexion zu= sammenstimmt. Das schöne vergnügt nur in Gesellschaft, gefällt aber auch allein.

M 242':

20

25

\*(9 Die subiective Gesetze können zwar nicht a priori erkant werden, aber doch kan ihre allgemeinheit aus unserer Selbstbetrachtung, ohne außere Ersahrungen zu sammlen, eingesehen werden. Es giebt auch allgemein gültige gefühle, als des Geschlechts oder einer temperatur, oder auch eine Verträglichkeit eines Gesühls mit anderen, welche wir vor uns selbst erkennen können. Das Gehört zum Geschmak, aber nicht zur Urtheilskraft des Schönen.)

879. q. M 242.

Dieienige [Anschauung] Erscheinung, die in der Anschauung das Beswustsenn von der Beforderung des Lebens erweckt, ist schön\*, in der Empfindung: angenehm.

Daher durfte die Bemerkung hier, in dem Zusammenhang der ästhetischen Reflexionen, 30 ihren Platz finden.

<sup>3</sup> Der g-Zusatz steht über was gefäl (Z. 4). || Garten? || elig? alia? || 11 Die Schlussklammer fehlt. || 13 in ber? || 21 einer? eine?

\*(9 entweder des Gegenstandes unmittelbar (Erscheinung) oder die resterion (schöne Erkentnisse).)

880. \psi. M 242.

Der Geschmat ift die Gesellschaftliche Empfindung.

Benm Schönen ist der Gegenstand oder die Erkentnis den subiectiven Gesetzen der resterion accomodirt, benm Geschmak den allgemeinen subiectiven Gesetzen der Empfinduna.

881.  $\varphi$ . M 242. 242'.

M 242:

Bey Gefühl, Geschmat und Verstandeslust wird die Lust als unmittel= 10 bar betrachtet. Denn die mittelbare hat keinen besonderen Nahmen. Behm Gefühl entspringt sie aus der Empfindung; behm Geschmak aus der über= einstimmung mit einer, obzwar empirischen Regel (der Menschheit); beh der Verstandeslust aus einer Regel a priori. Die erste Lust hat die gröste subiektiv bewegende Kraft, die dritte die großte obiectiv. M242': 15 Gesühl: subiective Große, Geschmak: obiective. Das Gute wird erkant ohne Erfahrung, blos durch den Verstand.

**882.**  $\varphi$ ? ( $\xi$ ?  $\varrho$ ?  $\sigma$ ?) M 242b.

Bum Geschmat gehört Erfahrung, zum Gefühl Unerfahrenheit.

<sup>1.</sup> Es ist nicht absolut sicher, ob der g-Zusatz hierher gehört. Freilich wüsste 20 ich keinen andern passenden Platz. Nach schund vor entweder je ein senkrechter Strich, aber ebenso links von Rfl. 579 und links von den (Z. 5). Doch sind diese beiden letzteven Striche wohl sicher nur Trennungsstriche gegen früher geschviebene Reflexionen. || die? der?? || 2 Die Schlussklammer hinter Erfentnisse fehlt.

<sup>8</sup> Nr. 881 steht quer am innern Rand von M 242 und 242'. Theile von M 242 sind 25 weggerissen, die verloren gegangenen Silben wurden ergänzt und in eckige Klammern ( ) gesetzt. || 12 entspringt zum Theil gerathen, die Stelle ist stark abgegriffen; dasselhe gilt von ber (vor Menschheit in Z. 13) und britte (? Dritte?) in Z. 15; vor dem letzteren Wort stehn möglicherweise noch Reste von einem durchstrichnen 3.

# 883. φ-ψ. M 248. Zu M §. 662:

Mittelbur gut ist nüglich. Etwas gefallt entweder blos subiectiv als Beränderung des Zustandes (Empfindung) oder auch als Erkentnis obiectiv. Das obiect gefalt allgemein entweder den Sinnen: schön, oder der Bernunft: Sut.

# **884.** v? $(\varrho^2$ ?) $\iota^2$ ?? $\varkappa^3$ ?? M 291' EI 129.

Die Bildung ist die schönste, welche zu einem Gebrauch nicht mehr auserlegt ist als zum anderen, wo also die Zweke einander nicht wiederstreiten. Das Gesicht ist das schönste, wo alle Minen und Organen auch die allgemeinste Schiklichkeit haben. Daher, wo eine Mine hervorstechend ist, es müste denn auf frohligkeit sehn: da ist die Schönheit gestohrt. Eine ernsthafte und zugleich sanste und ruhige Mine ist wie eine Wage, die Gerade im Gleichgewicht ist.

Daß der Mensch das schonste Thier ist, ist daher, weil seine Bildung die größeste Übereinstimung mit der idee eines lebenden Geschopfes enthält.

# **885.** $v?(\varrho^2?) \iota^2?? \varkappa^3?? M 291'.$

Von der illussion in Unserem Urtheil, wenn jemand (\* etwas bizarres an sich hat) wenig spricht und nur denn und wenn was überdachtes sagt. 20 Das leichte Reden Giebt Verdacht des seichten Erkentnisses.

#### 886. v. M 291.

Alles, was eine Absicht anzeigt, idee oder dessein, wenn es gleichsam spielend und ohne den Zwang einer Bedürfnis geschieht, ist schön. Daher reine Farben auf den Blumen, weil von ungesehr sich eher schmuhige ersäugnen würden. Eine gewisse Nachläßigkeit, z. E. bei Blumen, gesellt. Viel Verstand und allenthalben Verstand incommodirt. Die Natur, die

<sup>2</sup> gefallt? gefellt? | 5 Nach Bernunft ein Punkt.

<sup>8</sup> anderen? andern?

<sup>18</sup> Unferem? Unferm? | s-Zusatz q1.

der Kunst, und die Kunst, die der Natur ähnlich sehen in den Manieren, heißen naiv.

887. 
$$v?$$
 (or  $\varrho$ — $\sigma?$ )  $\mu$ ??  $M$  293.  $E$   $I$  371.

Man sucht durch Gesellschaft: 1. Zerstreuung (g Erholung), 2. Untershaltung, 3. Ausmunterung (was belebt). Das erste nach Geschäften und Sorgen eine Erholung. In diesem Falle ist es so wie ben Music, benm Lachen etc., daß das selbstsprechen die beste Ausmunterung giebt, also das Vergnügen indirecte von den ideen und unmittelbar von den korperlichen Bewegungen herkomt.

888. 
$$v? (o? \varphi - \sigma?) \mu?? M 293.$$

Bur Erholung ist der Anblik einer Gesellschaft und des Spieles gnug. Zum Unterhalt das Spiel selbst oder Unterredung mit einer Persohn. Zur Aufmunterung eine Große und ben der Mannigfaltigkeit vereinigte Gesellschaft, woran wir selbst Antheil nehmen, nothig.

889. 
$$v?$$
 (0?  $\varrho - \sigma?$ )  $\mu??$  M 293. E I 391.

Es giebt eben so wohl eine hervorstechende oder glanzende Einfalt als Pracht. Im ersten falle ist sie stolt und nicht eben natürlich.

890. 
$$v? (\pi - \sigma?) M 305$$
.

Ich werde ja meinen Kopf nicht zu einem [alten] Pergament machen, um alte halb verloschnen Nachrichten aus archiven darauf nachzukrißeln. 20 Einige haben das Geschaft der registratur, aber endlich muß doch iemand

10

15

Zu Nr. 887—906: Diese Nrn. umfassen die ästhetischen Reflexionen, die Kant in der Phase v— $\varphi$  in den Abschnitten der vationalen Psychologie von M eingetragen hat.

<sup>5</sup> Die Schlussklammer fehlt.

einen vernünftigen Gebrauch davon machen. Pauw, wenn auch 9 Theile von 10 ben ihm gefehlt oder unrichtig wären, so ist der blosse Versuch seines Geistes lobens und nachahmungswürdig zu lesen, um zu denken und nicht gedanken lesen zu wollen. Wir werden doch wohl nicht unser Gehirn blos in eine Bildergallerie oder in ein Register verwandeln, um Nahmen und Figuren der Naturdinge darin zu tragen. Buffon wagte seinen Ruhm gegen die seichte Spotterenen manches Doktors Akakia, indem er versuchte, [auk] alle diese Erscheinungen zu neuen Aussichten der Vernunft anzuwenden. Ich solge ihm nicht in seinen Wagstüken, aber der bloße Versuch ist bricht ab.

<sup>1-10</sup> Die weitausschauenden und anregenden, wenn auch oft gewagten uno paradoxen Gedanken des Holländers Cornel. de Raum (1739-1799), den Friedrich II. vergebens für die Berliner Akademie und für seinen Hof zu gewinnen suchte, beschäftigten Kant auch öfter in seinen Vorlesungen (rgl. meine Untersuchungen zu Kants physischer 15 Geographie 1911, S. 120, 189, 206). 1768-69 veröffentlichte de Pauw in 2 Bänden die Recherches philosophiques sur les Américains, ou Mémoires intéressants pour servir à l'Histoire de l'Espèce humaine (1769 ins Deutsche übersetzt). Gegen Don Pernetys "Dissertation sur l'Amérique et les Américains, contre les recherches philosophiques de Mr. de P." (1770; zuerst vor der Berliner Akademie gelesen, dann auch in Buch-20 form veröffentlicht) vertheidigte Pauw sich in der "Défense des recherches philosophiques sur les Américains" (1770). 1771 erschien eine weitere (anonyme) zweibündige Gegenschrift: "Examen des recherches philosophiques sur l'Amérique et les Américains, et de la Défense de cet ouvrage". 1773 gab Pauw seine "Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois" in 2 Bänden heraus, die 1774 von J. G. Krünitz 25 ins Deutsche übersetzt wurden. Im Teutschen Merkur erschienen 1773/4 vier Briefe über dies Werk (von Fr. H. Jacobi; vgl. dessen Werke 1825 VI 264-344). Ferner heziehen sich darauf Voltaires (anonyme) Lettres Chinoises, Indiennes et Tartares à M. Pauw par un Bénédictin (1776). 1787 veröffentlichte Pauw die Recherches philosophiques sur les Grecs (2 Bände, 1789 von Villaume ins Deutsche übersetzt). — Von 30 G.-L. Leclerc Comte de Buffon (1707-1788) konnten Kant, als er die Rfl. 890 schrieb, bekannt sein: die Histoire naturelle, générale et particulière (1749-1767) in 15 Quartbänden (in deutscher Übersetzung erschienen von 1750-1776 neun Quartbände, der 10. erst 1779/80), von den Oiseaux die drei resp. fünf ersten Bände (1770-1775 resp. 1778), von dem Supplément zur Histoire naturelle Bd. I-IV 35 (1774-1777), vielleicht auch schon Bd. V mit den Époques de la nature (1778: vgl. aber meine Untersuchungen zu Kants physischer Geographie 1911 S. 209). - Unter dem Namen eines Docteur Afafia verspottete Voltaire 1752-1753 in mehreren kleinen Veröffentlichungen, die 1753 unter dem Titel: Histoire du docteur Akakia et du natif de Saint-Malo zusammengefasst erschienen, den damaligen Präsidenten der Berliner

891. v. M 309.

Das Gemüth erholt sich nicht durch Ruhe ausser im Schlaf (wer weis auch nicht, ob es im traume nicht spielt), sondern durch Beschaftigung, aber freye. Daher der Hang zum Spiel. Diese Erholung ist was anderes als unterhaltung.

**892.** v?  $(\pi?)$  M321.

Ein Ideal ist die idee im Bilde, d. i. in einer erdichteten Vorstellung in concreto. Das ideal drüft niemals die ganze idee aus wegen der Hindernisse in concreto, und die idee ist doch das, wornach das ideal beurtheilt werden soll.

10

**893.**  $v? (\pi?) M 321.$ 

Daß man es einem guten Portrait ansehen könne, daß es von einem wirklichen Menschen Genommen worden. Hogarth. Lavater.

**894.**  $\varphi^{1?}$   $(\pi?)$   $\xi$ ?? M 323. E H 39.

Wenn die Empfindungssprache nur nach dem Lapidarstil abgesetzt 15 ist und in Reimfreyen Zeilen ohne merklich splbenmaaß, so geht die Ein-

Akademie P.-L. Moreau de Maupertuis (von Saint-Malo gebürtig) und manche der in seinen Oeuvres (1752) und Lettres (1752) enthaltenen seltsamen und gewagten Behauptungen. Das erste Stück der Voltaire'schen Sammlung, "Diatribe du docteur Akakia, Médecin du Pape", liess Friedrich der Grosse Ende 1752 öffentlich ver- 20 brennen. Vgl. Oeuvres complètes de Voltaire 1879 XXIII 559—585, 1882 L 538—539.

13 W. Sogarth lebte von 1697—1764. Vgl. zu der Behauptung des Textes das Anthropologie-Heft Ms. Quart. germ. 400 der Berliner Königlichen Bibliothek S. 655/6: "Hogarth der die Handlungen und Sitten der Menschen zu schildern suchte, wuste gut den Charackter auszudrücken, so dass der Augenschein so gleich vom 25 Charackter überzeigte, ohne dass man erst die Erklärung davon lesen dürfte. Er suchte in Gesellschaften die Handlungen, die er schildern wollte, die Gesichter derer die sie ausübten zu copiren, und hernach wenn er eine solche Handlung schildern wollte, so suchte er dasjenige Gesicht aus, was sich dazu am besten schickte, und vermehrte es durch Ficktion." || Von J. C. Lavater können nur die "Physiognomischen 30 Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniss und Menschenliebe" in Betracht kommen, von denen in den Jahren 1775—8 je ein Band erschien.

bildung so gleich auf Stelten. Es ist, als wenn man die Grimassen von einem affect macht und dadurch sich selbst darin versetzt, oder wie Ceresmonien, Rleider gravitaet einklößen; illusion.

**895.**  $\varphi^{I}$ . M 324. E II 40.

Ausdrud und fprache bes Schmerzes ober Befchreibung beffelben.

Die Ursache abgebrochener Reden im Affect liegt darin, daß die imagination auf verwandte Gedanken führt, und die Leidenschaft immer wieder zurükführt und eine andre Reihe anhebt.

896. v. M 324. 324'. E II 44. 36.

M 324:

5

10

15

 $2\theta$ 

25

Ein Schattenriß der Imagination ist nicht eine Idee, welche so zu sagen ein Monogramm der Vernunft\* ist [welche] und eine methodische Zeichnung der Bilder nach einem princip.

\*(9 gegen ein idol der Einbildungsfraft, welches sich von den oberstachen abgesondert hat. Es ist kein schema der ideen. M 324: Von der adeptensprache der Geistesanschauung. Es sind Epopten des Verborgenen in uns selbst. Man darf nicht besorgen, daß sie allgemein werden werde. Es geht damit wie mit dem Stein der Weisen. Dadurch, daß er gemein würde, würde er allen Werth verlieren.)

M 324':

(9 Die adepten des genies, die nothwendig auf genie anspruch machen muffen [ohne welch] und auch nur auf den Benfall von Leuten von genie

<sup>1</sup> E: Grimasse. || 2 darin? darein (so E.)?? || 3 Zu Nr. 894 vgl. Nr. 742, 814 mit Anmerkung (36318 f.).

<sup>5</sup> Schmerzes? Schmerzs? | 6 E: Rede

<sup>9</sup> Zu den folgenden vier Reflexionen vgl. oben S. 336/7 Ann. || 14 Kaut denkt hier an die Wahrnehmungstheorie Democrits, Epicurs etc., nach der von den Oberflächen der räumlichen Gegenstände sich (ihnen ähnliche) εἴδωλα loslösen, die nusere Sinnesorgane, speciell das Auge, afficiren. Vgl. auch 4169 f. || 18 werden fehlt bei E. || 21 Dieser g-Zusatz ist mit dem Aufang der Rfl. durch ein Zeichen verbunden.

rechnen können, sind die, welche eine nicht communicable, sondern durch gemeinschaftliche Eingebung nur sympathetische Verständlichkeit haben. Man muß diese ihr Werk treiben lassen, ohne sich um sie zu bekümmern, weil man dem Geiste freylich nicht wiedersprechen noch ihn wiederlegen kan. Das Kunststük besteht darin: Broken aus Wissenschaft und Belesensheit mit dem Ansehen eines Original Geists, critick über andre und ein tiesverborgener Religionssin, um dem Gewäsche Ansehen zu geben. Die 5te Monarchie.

Deutschland hat doch etwas erfunden, was ihm andere nicht nach= thun werden und wollen 2c 2c.)

10

#### 897. φ. M 324. E II 31. 45. 32.

Es giebt nur zwen Ovellen gültiger [Urthe] Einsichten: Bernunft, wissenschaft oder critische Gelartheit. Und denn ein sabgeruftes] aufsgesammleter Kram von Broken aus beyden ohne Methode und Wissenschaft, mit einem Geist der Eingebung beseelt. Alle solche Schwärmer 15 sprechen Religion.

Man darf nicht beforgen, daß diese adeptensprache sich sehr ausbreiten werde. Denn sie müste ihren Werth verlieren, wenn sie gemein würde, weil ihre ganze Absicht darauf gerichtet ist, sich zu unterscheiden.

(\* Die Vernunft ist nicht dazu gemacht, daß sie sich isolire, sondern 20 in Gemeinschaft setze. Sie hindert auch alle egoistische Grundsatze des Urtheils und also aus bloßen Empfindungen. Wir können das Besondere nur in allgemeiner Vernunft einsehen.)

# 898. q. M 324. E I 622.

Die Dentsche haben den Geist der Ordnung, der [Deutl] Behutsam= 25 feit, der [Reinlichkeit] disciplin und gesehmäßigen Unterwerfung, der Billig=

 $m{4}$  E: den Geistern — noch sie ||  $m{7}$  E: einen — verborgenen ||  $m{8}$  Zu  $5^{te}$  Monarchie vgl.  $210_2,~II$   $263_{15-19}.$ 

<sup>13—14</sup> E: einen aufgesammelten || 20 s-Zusatz: \( \varphi\). Er ist jedenfalls später geschrieben als Rfl. 898, die im Text von M\( \sigma\). 790 auf Rfl. 897 folgt und in der- 30 selben Zeile beginnt, in welcher der s-Zusatz endet.

feit und Bescheidenheit, der Abgemessenheit, [des] des Gewöhnlichen, des Einheimischen selbst in der Sprache, des sansten, des dauerhaften und vollendeten, der Reinigkeit der Sprache und der reinlichkeit in Nachsahmung. Wer einem anderen etwas nachthut, kan es ihm gleichthun, ia ihn gar übertreffen. Doch nicht in der Ehre. Wer etwas nachmacht in der Manier, nicht Ersindung, kan ihm nicht zur Seite geseht werden. Wer sortseht, kan den ersten Urheber weit übertreffen, wie Newton den Kepler. Wir Deutsche sind zum Fortsehen der Ersindungen der Vernunft gemacht. Die Denkungsart original zu machen und Eingebungen eines verborgenen Sinnes statt Vernunft. Pythonischer Stil oder Adeptensprache haben auch ihre technik.

899. φ. M 324.

Genie ist nicht etwa ein Daemon, der Eingebungen und Offensbahrungen ertheilt. Man muß sonst manches gelernt oder formlich und methodisch studirt haben, wenn genie einen Stof haben soll. genie ist auch nicht eine besondere [methode] Art und Ovelle der Einsicht; sie muß iedersman können mitgetheilt und verstandlich gemacht werden. Nur daß genie darauf komt, wozu talent und Fleis nicht bringen würde; wenn aber die vorgegebenen Erleuchtungen amant obscurum und sich gar nicht behm Licht wollen besehen und prüsen lassen, wenn sie auf keine saßliche Zdee auslausen: so schwärmt die Einbildung, und, weil das product Nichts ist, so war es auch gar nicht aus dem genie entsprungen, sondern Blendwerk.

900. q. M 324. 324'.

M 324:

30

Es scheinet, daß wir eben so gut ein ideal einer schönen M324': gestalt a priori ben uns führen als ein ideal der sittlichkeit, weil wir die physiognomische Urtheile schwerlich von der Erfahrung abstrahirt haben. Lavaters Neue Worte sind hier schiklich. sie geben undeutliche und nur in concreto brauchbare Begriffe ohne Regel.

<sup>8</sup> E: zur Fortsetzung 28 Kant denkt natürlich an Lavaters "Physiognomische Fragmente" (1775—1778). Vgl. Nr. 893.

**901.**  $v? (g^3-v?) \pi?? M325'$ . E I 368.

Der Geschmak der bloßen Unterhaltung muß keine Empfindungen erregen, die tief eindringen, sondern welche bloß die Empfindsamkeit beleben und cultiviren. Denn es ist ein Spiel. Aber als eine Begleitung der Handlung muß dadurch der Muth fröhlich und das Herz wacker gemacht werden, nicht weichmüthig und welk. Daher die Gute Laune die Eindrüke des ersteren und die triebsedern des zweyten mäßigen muß.

**902.** φ? (π—σ?) M 325. E I 506. 521.

Das gute Gemüth und gute Herz gründet sich auf Gefühle und kan durch sie cultivirt werden; der gute character auf Begriffe, die gar nicht 10 speculativ seyn dürfen, sondern nur Begriffe der gemeinen und practischen Bernunft, aber doch aus dem allgemeinen Guten hergenommen. Die Ehrlichkeit im Gemüthe kan mit der Dummheit bestehen; aber die im Character, welche zur Rechtschaffenheit gehört, ist niemals dumm.

Die alles auf Gefühle reduciren, poëten, haben feinen character.

15

903. v. M 326. 326'. E II 209.

M 326:

Ausser der Geschiklichkeit ist das, was die Wissenschaften geben, daß (\*\* sie) civilisiren, d. i. die Rauhigkeit im Umgange wegnehmen, ob sie gleich nicht immer poliren, d. i. das gefällige und gesittete des Umganges 20 geben, weil die popularitaet aus Mangel des Umgangs mit verschiednen Ständen sehlt.

Allein in ansehung des bescheidnen Urtheils über den Werth seiner eignen wissenschaft und der [Gelind] Mäßigung des Eigendünkels und ogoismus, den eine Wissenschaft giebt, wenn sie allein im Menschen 25 residirt, ist etwas nöthig, was dem gelehrten humanitaet gebe, damit er

<sup>1</sup> Cher Nr. 901 steht im Ms. Nr. 791. || 5 dadurch der aus dadurch das || 7 E: ersten

<sup>16</sup> Zu Rft. 903 vgl. VII 226-227, IX 45. 425 egoismus? egoism\$??

nicht sich felbst verkenne und seinen Werth über andres seinen Kraften zu viel Zutraue.

Ich nenne einen folchen Gelehrten einen Cyclopen. Er ift ein egoist der Wissenschaft, und es ist ihm noch ein Auge nöthig, welches macht, daß er seinen Gegenstand noch aus dem Gesichtspunkte anderer Menschen anssieht. Hierauf gründet sich die humanitaet der Wissenschaften, d. i. die Leutseeligkeit des Urtheils, dadurch man es andrer Urtheil mit unterwirft, zu geben. Die (\*\* vernünftelnde) Wissenschaften, die man eigentlich lernen kan, und die also immer anwachsen, ohne daß daß erwordene eine Prüfung und siscalsirung nothig hatte, sind es eigentlich, darin es Cyclopen giebt. Der Cyklop von Litteratur ist der trozigste; aber es giebt Cyclopen von Theologen, iuristen, medicis. Auch Cyclopen von Geometern. Einem ieden muß ein Auge aus besonderer fabrike bengesellt werden.\*

M326':

15

20

25

\*(9 Dem Medicus Critik unserer Naturkentnis, dem iuristen unserer (9 Rechts und-) Moralkentnis, dem Theologen unserer Metaphysik. Dem geometra Critik der VernunftErkentnis überhaupt. Das zweyte Auge ist also das der Selbsterkentnis der Menschlichen Vernunft, ohne welches wir kein Augenmaas der Größe unserer Erkentnis haben sindem wir nur]. Zene giebt die Standlinie der Messung.

Verschiedene von diesen Wissenschaften sind so bewandt, daß die Eritik derselben ihren innern werth sehr schwächt; nur die Mathematic und philologie halten dagegen stich, [baher s] imgleichen die iurisprudent; daher sind sie auch die trozigsten. Der egoismus rührt daher, weil sie den Gebrauch, welchen sie von der Vernunft in ihrer Wissenschaft machen, weiter ausdehnen und auch in anderen Feldern vor hinzeichend halten.)

M 326:

Nicht die Stärke, sondern das einäugigte macht hier den Cyclop. Es ist auch nicht gnug, viel andre Wissenschaften zu wissen, sondern die Selbsterkentnis des Verstandes und der Vernunft. Anthropologia transscendentalis.

<sup>6</sup> Der Satz wird klarer, wenn nach d. i. ergänzt: ihre Fähigkeit. || 12—13 Einer ieden (sc. Art?) || 15 E: Naturerkenntnis || 16 E: Morals erkenntnis

#### 904. $\varphi$ . M 326. E I 499. 658. E II 210

Es giebt eine Leutseeligkeit der Sinnesart und eine der Denkungsart. Die lette ist nur in einem aufgeklärten, aber zugleich gutartigen Charakter; also ist die moralitaet der Grund dieser Leutseeligkeit.

Die popularitaet ist die wirkung der civilisirung, die humanitaet der 5 moralisirung.

Enklopische Behauptungen zugleich mit dem Weberbaum. Der Orthodox ist der theologische coklop.

905. q. M 326.

Geschmaksneigung ohne GeschmaksUrtheil ist verkehrter Geschmak. 10 Der Geschmak geht auf das schikliche im Zusammenhange; eben darum laßt er sich nicht unter regeln bringen, weil das Urtheil aus dem Ganzen entspringt und es der Verhältnisse unzählige giebt.

Der verkehrte Geschmak, ber aufs zierliche verfalt, ist schaal; der aufs reizende, ift ekelhaft; ber aufs ruhrende, ist verrukt.

15

25

906. q. M 326. E I 672.

Es giebt dreyerlen Zwang, da wir uns dem Urtheil andrer Unterwerfen müssen: 1. den durch die Noth des Korpers, 2. die bürgerliche, 3. die Seelennoth. Ferner dreyerlen Zwang durch unser eigen Urtheil: 1. der Mathematik, 2. der Zusammenstimmung mit dem Gebrauch der 20 Vernunft überhaupt, 3. der mit dem praktischen Gebrauch derselben überhaupt.

<sup>8</sup> E: Orthodoxe

<sup>13</sup> In entspringt die 2. Silbe unsicher. || 15 Vor verrüft ein durchstrichnes Wort: wiedrig?

<sup>21</sup> desselben? dasselbe? Die Änderung schon bei E.

Zu Nr. 907-984: Diese Nrn. umfassen die ästhetischen Reflexionen, die Kant in Phase v- $\varphi$  auf den letzten Text- resp. Durchschussseiten von M sowie auf den Seiten des Index niedergeschrieben hat.

**907.**  $v^2-\varphi^1$ ? ( $\sigma$ ?) M 403'. E I 359.

Die Begierde der Menschen, das gesellige Bergnügen (° von anderen) zu genießen, macht, daß sie bemüht sind, sich einander zu nähern. Aber die Begierde, sich im Verhaltnis gegen andre geltend zu machen, macht wiedersum, daß sie sich von einander entfernt halten und, wie daß frauenzimmer einen gewissen Kreis um sich zieht, so auch ein ieder in der Gesellschaft.

# 908. $v? (\sigma^2?) M 403'$ . E I 313.

Imgange (g und litterarischer Gemeinschaft) nehme man sich vor [ge] einem Beiligen und einem genie in Acht. Der erfte als ein Aus-10 erwehlter spricht als Richter über alle andre als Verderbte; der andre als orafel belehrt sie insgesammt als Dummtopfe. Wenn er bendes zugleich ift, welches frenlich nur felten geschieht, ein Heiliger aus blossem genie, ohne durch langsame sittliche Disciplin es zu fenn, und ein genie aus Beiligkeit (durch innere Erleuchtung), ohne durch Fleis in Wissenschaften 15 belehrt zu senn: so muß er billig von aller Gesellschaft ausgeschlossen senn und gehort zu einem Bedlam auserlesener Beifter. Bescheidenheit ift die Mäßigung feiner Anspruche durch die billige Anspruche anderer. Gine iede diefer Rollen ift unbescheidene Unmagung. Bende find undankbai, läunisch zc zc. Billig heißt: mas [wir] ieder (8 mit Recht) fodern, aber nicht 20 erzwingen darf. Im Umgange muß Billigkeit das gegenseitige Verhalten bestimmen, welche das Recht der Gesellschaft ausmacht (8 nicht das burger= liche). (In Gesellschaft glanzt ber angemaßte Beilige nicht, weil er nichts vorzeigen fan; aber in Schriften ift er mit folden Bligen bewasnet, von

<sup>3</sup> sind fehlt, auch schon von E. ergänzt. || 4 in? im? || 5 und daß E. schiebt nach und daß ein: wie daß.

<sup>7</sup> Möglich, dass Kant, wie Erdmann (I 131) annimmt, in dieser Rft. (soweit in ihr nicht von litterarischer Production die Rede ist) vor allem Chr. Kaufmann (1753—1795) im Auge hat, der — nach J. Minor (Allg. deutsche Biographie 1882 XV 469) "entschieden der tollste unter den Kraftmännern" jener Zeit — 1777 nach Königsberg kam und auch mit Kant verkehrte; vgl. C. H. Gildemeister: Hamanns Leben und Schriften 1875 II 233f. — Vgl. auch oben S. 336—337 Anm., X 192—5, VII 14826 ff. (das dort angeführte Wort: Bas ber Mensch will, bas kann er war der Wahlspruch Kaufmanns). || 19—22 s-Zusätze: q. || 21 welche? welches (so E.)? Wahrscheinlich welche ans nysprünglichem welches. || 22 E: anmaßende || Heil:

denen man nicht weis, ob sie aus dem Himel herabkommen oder aus sumpfen aufsliegen.)

**909.** v?  $(\sigma^2$ ?) M 404'.

Es giebt angenehme Künfte (Kochkunst, (g der Aufwartung,) Kunst zu Erzählen, zu räsonniren und zu schertzen, Künste des Umgangs), schöne Künste, nütliche, und Wissenschaften. Die schöne Kunst ist die, welche durch die bloße manier gefällt.

Es ist nicht die Frage, ob wir nicht unser Glük des Lebens verwahrslosen können, sondern: ob wir [3u] einer wahren Glükseeligkeit ben klugem Verhalten fahig seyn.

10

25

**910.** v?  $(\sigma^2$ ?) M 404'.

Die Popularität des genies ist der Geschmak in [ber] Beisteshand= lungen.

**911.** v?  $(\sigma^2$ ?) M 404'. E II 256.

Herder ist sehr wieder den Misbrauch der Vernunft durch blos ab- 15 strakte Denkungsart, da man nemlich das concretum vernachläßigt. in der Naturlehre war so die Gewonheit der Alten. Aber das allgemeine ist nicht immer blos abstrahirt, sondern vieles ist ein selbstandig allgemeines. So sind alle Urtheile, welche selbst in concreto nicht von der Ersahrung abhängen, sondern wo selbst das Ersahrungsurtheil principien a priori 20 bedars. Hier kan das concretum nicht ansangen.

<sup>2</sup> Die Schlussklammer fehlt.

<sup>8</sup> Der zweite Absatz folgt im Ms. direct auf den ersten, ohne durch einen Strich getrennt zu sein. Ich lasse deshalb beide Absätze trotz des verschiedenartigen Inhalts zusammen abdrucken.

<sup>14</sup> Zu Nr. 911—914 vgl. oben S. 336—337 Anm. — Die Anfang April 1774 zwischen Kant und Hamann gewechselten Briefe (X 146 ff.) über Herders "Älteste Urkunde des Menschengeschlechts" könnten die Vermuthung nahelegen, Kant habe die folgenden Bemerkungen über und gegen Herder zu jener Zeit geschrieben, vielleicht in einem gewissen Ärger über die Schwierigkeiten, welche die Lectüre des Werkes machte. 30 Doch können die Reflexionen ihrer Schrift wegen erst in den späteren 70 ger Jahren entstanden sein, kaum (wie E. annimmt) erst in den 80 er Jahren. ]] 15 Moß aus bloße

### **912.** v? $(\sigma^2$ ?) M 404'. E II 257.

Herder verdirbt die Köpfe dadurch, daß er ihnen Muth macht, ohne Durchdenken der principien mit bloß empirischer Vernunft allgemeine Urtheile zu fällen.

# **913.** v? $(\sigma^2$ ?) M 404'. E II 38.

5

Eine Schrift mag kopfbrechend oder herzbrechend seyn: so nußt sie die Lebenskraft ab. Ein Autor, der sich selbst wohl in Acht nimmt, sich den Kopf zu brechen, schreibt ofter so kopsbrechend vor den Leser, daß dieser [mit weit gr] sich offenbar erschopft, um ein Gran Vernunft aus allen dem Flitter [staat] kram von Einsicht heraus zu bekommen. [Er] Man hat ihn zum Besten oder ses ist eine Waare welche] man spricht ihm geradezu die Fahigkeit ab, solcher Geheimnisse theilhaftig zu werden. Hals=brechende [Wagha], obzwar kindische Unternehmung der Schwärmer, soiel Vernunft und Ersahrung als die seinzige Fahrzeugel Steuerruder der Erstentuis wegzuwersen und sich auf den ocean der über die Welt hinaus gehenden Erkentnisse zu wagen.

### 914. $v? (\sigma^2?) M 405'$ .

Das Eigenthümliche des genies ist [bas], wenn das, was iemand leistet, [auch] nicht auch von vielen anderen hätte geleistet werden könen, sondern von ihm allein hat geschehen könen; daß andere heißt das vulgare.

<sup>2</sup> S. = Herder, da Rfl. 911 unmittelbar vorhergeht.

<sup>5</sup> Vgl. das Anthropologie-Heft der Bibliothek der ostprenssischen Regierung 137/8:
"Die jetzige Schreibart kann man füglich unter folgende drey Arten bringen a.) die Kopfbrechende Schreibart, wenn man alles zusammen drängt und gerne etwas neues sagen will, bloss aus dem Grunde um Gedanken voll und ein Original zu scheinen. b.) Die Herzbrechende Schreibart, welche nur immer von zartem Gefühl und starker Empfindung redet. Allein dem Hertzen kann man nur durch den Verstand beykommen. c.) Die Halsbrechende Schreibart. Dieses ist diejenige, wenn ein Autor auf seinem Genie wie auf einem kollernden Pferde reitet. Dieses sind Personen von einem eingebildeten schäumenden Genie, welche es in ihren Schriften mit Verwilderung affectiren." Vgl. auch Nr. 974, 979. || 8 vor den? vor dem? || 9 ein? einen? || 10 E: allem

Eigenheiten sind angenommene Manieren, durch die man sich unterscheidet, und die andre, wenn sie wollen, auch nachmachen können. Die Schwärmende Schreibart ist die des Sonderlings, aber hat keine originalitaet. Denn viele könen sie nachmachen. Die originalitaet des genies kommt auf einer besonderen Stimmung der talente an, die nur selten ben einem anderen angetrossen wird und doch wohllautend ist. Rlopstok kan sehr gut nachsgeahmet werden, aber Milton schweer, weil seine Bilder original sind. Sterne.

# 915. v? (σ<sup>2</sup>?) M 405'. E I 367.

Wir lesen Zeitungen, um uns zur Privatgesellschaft vorzubereiten. 10 Wir lesen gelehrte Bücher, um uns zur offentlichen Gesellschaft zu bereiten. Wir lesen sachen der annehmlichkeit nicht in der Absicht, uns zur Gesellschaft zu bereiten, sondern weil sie unsere Gesellige Eigenschaften der Gesprächigsteit, der Feinheit, der Artigkeit, Empfindsamkeit und Lebhaftigkeit cultiviren. Wir ziehen uns an, wir meubliren, wir bauen vor die Gesellschaft. Das 15 ist dasienige, wodurch aller Menschen Bemühungen Einheit bekommen.

**916.** v?  $(\sigma^2$ ?) M 405'.

Composition
Empfindung Urtheilskraft Geist und Geschmak
[Colorit] Zeichnung [Ausdruk] [Ausdruk]
Ausdruk [Composition] [Composition]

90

<sup>1</sup> durch man | 8 Zu Sterne vgl. 40511-12 mit Anmerkung.

<sup>18</sup> Die Termini Ausbruf, Beichnung, Composition, Colorit (und Perspective) finden wir auch in J. Winckelmanns Gedanken über die Nachahmung der griechischen 25 Werke in der Malerei und Bildhauerkunst §.142 (1755; Sämtliche Werke 1825 I 47) zusammengestellt. || 20 Rechts von der Rfl. 916, auf der Höhe von Z. 20, steht in Klammern: Pines (v? w?). Über die Buchstaben kann kaum ein Zweisel obwalten. Den Stellungsindicien nach ist sowohl möglich, dass das Wort zuerst geschrieben und, als die Rfl. hinzutrat, eingeklammert wurde, als dass die Rfl. das Erste war, Pines später hinzu-30

917. v. M 405.

Gewisse Glänzende Erscheinungen leuchten nur inirgendeiner Proving [bauren eine fur] oder Lande, werden aber auf fremdem Horizont gar nicht bemerkt. Diese gehören in die niedere Athmosphäre. [Dagegen werden] und sind meteore. Andre werden endlich in aller Welt wargenommen, und, ob sie zwar bisweilen bald verschwinden, so giebt doch ihre Regelmäßigkeit eine Vermuthung, daß sie, nachdem sie ihre Zeit hindurch gedauert haben, dereinst wiederum erscheinen werden, und sind ewige weltkörper. So auch mit Produkten des Geistes. Gewisse Steine glänzen mit Metallfarben, aber sie halten kein seuer auß; es ist ein wenig mit schwesel vererstes Eisen, betrügt den unwissenden und wird von Kennern Glimmer oder Kahengold und Kahensilber genannt. Wenn schriften in der Übersehung behnahe alles verlieren, so war es eine den [Ausd] Nationalausdrüken anhängende zufällige Anspielung der Phantasie, aber keine selbständige Schonheit. Die Zeit sichtet alle Schriften. Aber man kan vielen ihre Nativität auch schon ieht stellen.

gesetzt und dann nachträglich eingeklammert wurde. Nun steht die lift, gegenüber von M §. 995, der von der Möglichkeit der Offenbarung in engerer und engster Bedeutung handelt und zusammenfassend nachweist, dass beide ebenso wie "der Inhalt des heiligen Glaubens" nicht wider die Vermunft sind, noch Widervernünftiges enthalten können. Ich wage die Vermuthung, dass Kant mit Pines den Namen Jh. Gli. Fichtes latinisiren wollte (sei es dass er sich verschrieb, sei es dass er sich hinsichtlich der Endung des lateinischen Terminus (pinus) versah) und dass er das Wort als Stichwort benutzte, um dadurch un Fichtes "Versuch einer Kritik aller Offenbarung" (1792) erinnert zu werden.

<sup>8</sup> jie bereinst | 12 R (in Katengold) ans B | 8-12 Hier liegt ein Irrthum Kants vor. Wenn Glimmer auch oft Eisen enthält, so war es doch im 18. Jahrhundert nicht weniger ausgeschlossen als jetzt, ihn als ein mit schwesel verertes Gisen zu bezeichnen, hei welch letzterem Ausdruck Kant ohne Zweisel, der Schwesel- oder Eisenkies (in der Terminologie des 18. Jahrhunderts gleichbedentend sowohl mit Pyrites als mit Marcasit) rorschwebte. — Über die Wirkung des Feners auf den Glimmer war man damals verschiedener Ansicht. In J. H. G. von Justis Grundriss des gesamten Mineralreiches (1757), an den Kant sich in seinem Dictattext für die Vorlesungen über physische Geographie stark anlehnte (Näheres in meinen "Untersuchungen zu Kants physischer Geographie" 1911 S. 240—242. sowie in meiner Schrift "Kants Ansichten über Geschichte und Bau der Erde" 1911 S. 734.) heisst es S. 211 fl.:

"Feuerbeständige Steine und Erden nennet man diejenigen, die in dem grössten Schmelzfeuer weder in Fluss gehen, oder sonst einen Anfang der Schmelzbarkeit zu erkennen geben, noch so wenig in dem Feuer, als hernach durch die Wirkung der Luft, in einen Kalk zerfallen, noch sonst eine merkliche Veränderung, es sey denn in der Farbe, oder dass sie ein wenig fester, oder mürber werden, als worauf hier nichts ankommt, an sich wahrnehmen lassen." "Der Glimmer gehöret unter die Feuerbeständigen Steine und Erden und scheinet mit dem Talge aus einerley ersten Grundwesen zu bestehen." "Das Katzengold ist eine Art des Glimmers, dessen Blätter ziemlich stark und gemeiniglich biegsam sind. Es ist von gelber Farbe; jedoch fällt es zuweilen in das grünliche, röthliche und schwärzliche. Das von einer weissen Farbe wird Katzensilber genennet. 10 Diese Gold- und Silberfarbe bleibt im Feuer beständig und wird vielmehr schöner. Es scheinet einer von den Grundtheilen des Goldes darinnen zu seyn." Andere Lehrbücher jener Zeit sind freilich anderer Meinung. So R. A. Vogels Practisches Mineralsystem 1762 S. 65-66: "Das Katzengold hat eine Goldfarbe; doch fällt es auch zuweilen ins röthlichte, grünlichte und schwärzlichte. . . . Im Feuer bleibt es beständig, 15 verliert aber seinen Glanz. Goldscheidewasser und gemeines ziehen die gelbe Farbe aus, so dass es ganz weiss zurücke bleibt: woraus man sieht, dass es eine Talkerde zum Grunde hat." Katzensilber ist von ihm "in nichts, als in der Farbe, die weiss ist, unterschieden. Nach des Agricola Zeugniss wird es im Feuer zerstöret; die neuern aber legen ihm eben die Unveränderlichkeit, als dem Katzengolde, bey." Nach 20 J. G. Wallerius' Mineralogie (übersetzt von J. D. Denso 1750) S. 174 werden die "halbdurchscheinenden Parallel-Scheiben und Blätter", aus denen Katzengold und -silber bestehen, "im Feuer ganz undurchsichtig"; im übrigen aber halten sie im Feuer aus (S. 73). Cronstedts Versuch einer Mineralogie, vermehret durch Brünnich 1770 S. 115: "Mit Eisen gemischter, oder eisenhaltiger Glimmer, erhält im Grade des zum Rösten 25 der Erze erforderlichen Feuers, eine gelbe glänzende Farbe, welche viele so weit betrogen hat, dass sie in selbigem Gold gesucht haben. Man erhält aber aus demselben nichts als Eisen, welches das Königwasser auflöset und herausziehet." C. von Linnés Vollständiges Natursystem des Mineralreichs nach der 12. lateinischen Ausgabe in einer freyen und vermehrten Übersetzung von J. Fr. Gmelin 1777 I 480 f.: Alle Glimmer- 30 arten werden "im gewöhnlichen Feuer spröde, ohne jedoch Glanz, Farbe oder ihre fetten Theilchen zu verlieren; verstärkt man das Feuer, so theilen sich die Blättchen, und wickeln sich in einander; aber nur ein äusserst heftiges Feuer ist im Stande, sie zu Glase zu schmelzen . . . . Alle Glimmerarten halten Eisen, und einige unter ihnen in ziemlicher Menge; aber was auch Alchemisten und selbst einige Chemisten behaupten, 35 keine Spur von einem undern Metalle." Nach S. 486/7 verliert das Katzengold "im Feuer seinen Glanz und Zusammenhang, und durch aufgegossenes Scheidewasser oder Königswasser alle seine Farbe. Es hält ziemlich viel Eisen, und Justi glaubte darinnen cin eigenes, neues, schwarz-graues Halbmetall gefunden zu haben; allein . . . es ist vielmehr höchst wahrscheinlich, dass das vermeintliche Halbmetall seine Entstehung 40 dem beygemischten Eisen zu danken habe, und dass von diesem alles metallische des Glimmers herrühre." Hinsichtlich der modernen Ansichten über den Glimmer vgl.

#### 918. v. M 406.

Es giebt ein empirisch und ein geistiges Ideal, bendes entweder sinnlich (Anschauung) oder intellektuel (durch Begriffe). Das empirische ist das allen Anschauungen allgemein zum Grunde liegende, woraus durch einschränkungen einiger theile alle Gestalten bestimmt werden. Das geistige ist ein Selbstgeschopf, welches das Urbild ausmacht und das [vor alle Beichnungen] enthält, welches von allen äußersten Enden der Zeichnung gleich weit entsernet ist.

Die anamorphotische Bilder könen aus einem Menschengesicht alle moglichen Thierköpfe machen. Die Menschheit ist daher das Volkommenste, weil es das mittlere ist, und der Wensch, der in seiner Bildung auf diese Verstellung der Thiergestalt einschlägt, hat auch im Character damit eine Ahnlichkeit.

Naumann-Zirkel: Elemente der Mineralogie 15 1907 S. 675 ff., M. Baner: Lehrbuck 15 der Mineralogie 2 1904 S. 697 ff.

<sup>3</sup> Begriffe.) || 9-13 Nach J. S. T. Gehlers Physikalischem Wörterbuch 1787 I 98-100 ist die Anamorphose eine "Verzeichnung einer Figur, welche, auf eine vorgeschriebene Art betrachtet, etwas ganz anders durstellet, als sie dem blossen Auge in der gewöhnlichen Stellung darzustellen scheint. Man kan die Anamorphosen in 20 optische, katoptrische und dioptrische abtheilen. Die optischen Anamorphosen werden. um das verlangte Bild darzustellen, mit dem blossen Auge, nur aus einem angewiesenen sonst ungewöhnlichen Gesichtspunkte, betrachtet... Die katoptrischen Anamorphosen müssen, wenn das gehörige Bild erscheinen soll, in conischen, cylindrischen oder pyramidenförmigen Spiegeln betrachtet werden . . . . Die dioptrischen Anamorphosen 25 werden durch ein Polyeder, oder vieleckigt geschliffenes Glas betrachtet." Chr. Wolff definirt in seinen Elementa matheseos universae edit. novissima 1747 4° III 99: "Anamorphosis, seu Projectio Monstrosa est deformatio Imaginis in Plano ant Superficie alicujus Corporis, quae ex certo intervallo visa formosa apparet." G. Schott betitelt das 3. Buch seiner Magia Optica, des I. Theils seiner Magia universalis naturae et 30 artis (4°. 1657): "De Magia Anamorphotica, Sive de arcana imaginum deformatione ac reformatione ex Optices atque Catoptrices praescripto"; sie uimmt die Seiten 100-169 ein; die deutschen Termini lauten in der deutschen Übersetzung der Magia Optica vom Jahr 1671 (4°. S. 88): "Bildverstellung", "der Bilduussen geheime Verstellung und Widerzurechtbringung". Darüber dass die anantorphotische Bilder aus einem Menschen-25 gesicht alle moglichen Thierkopfe machen könen, habe ich in der Litteratur vor Kunt und zu Kants Zeiten nichts auffinden können. Vielleicht hat Kant, von seinem Gedächtniss in Stich gelassen, dreierlei vermengt: 1) die Verzerrung der Gesichter durch conische Spiegel, cylindrische etc., 2) die von Jo. Bapt. Porta vertretene Ansicht, dass sich aus der äusserlichen Ähnlichkeit zwischen Menschen- und Thiergesichtern auch

auf Charakterähnlichkeit zwischen ihnen schliessen lasse (vgl. VII 296-297, 366; J. B. Porta: De humana physiognomonia 1593 und öfter, und dagegen die kritischen Bemerkungen Lavaters im IV. Band seiner Physiognomischen Fragmente 1778 4° S. 56-59), 3) die von Porta erwähnte Möglichkeit, Menschengesichtern in flachen Spiegeln Ähnlichkeit mit Thieren zu geben; rgl. Jo. B. Porta: Haus- Kunst- und Wunder-Buch (die Übersetzung seiner Mogia naturalis) 1680 II 689-690: "Will man haben, dass es scheine, als ob einer ein Gesicht habe wie ein Esel, oder Hund, oder Schwein", so bringt man auf der Hinterseite einer ganz eben und wagerecht abgeschliffenen Spiegelfläche an gewissen Stellen einen stumpfen Winkel oder Buekel an: "davon bekommt auch das Gesichte bald diese, bald jene Gestalt. Wenn das jenige Theil 10 des Spiegels, so gegen dem Mund über zustehen kommt, hinten ein Buckel oder Ausbug hat, so scheinet es, als ob das Maul sich herauswerts begebe, und man ein Esels-Maul, oder Schweins-Rüssel hätte. Sind aber Puckeln gegen den Augen über, so scheinets als ob einem die Augen so weit heraus stünden, wie einer kleinen Krabbe oder See-Krebs. Und wenn der gedachte Winckel die gantze Länge des Spiegels herab 15 gehet, so scheinet es, als ob die Stirn, die Nase und das Kien spitzig hervor stünden, fast wie ein Hunds-Kopff." In seiner Magia Optica (1671) S. 199 erwähnt G. Schott kurz Portas Behauptung, "dass solehe Spiegel gemaeht werden können, darin die Gesichter wie der Hunde, Schwein, und Esel aussehen, nicht dass man warhafftig meine, sie haben solche Köpffe, sondern weil wegen der Heraussbiegung oder Vertieffung dess 20 Spiegels in der Mitten das Maul, Nase, und andere Theile heraussragen, oder anderley Weise gelegen und gestellt zu seyn scheinen". Auf S. 330-331 giebt er sodann, in ganz ähnlicher Weise wie Porta, Anleitung, "Spiegel zuzurichten, die eines Menschen Antlitz . . . in mancherley Thiere Gestalt weisen". Zu Portas Beispielen fügt er noch hinzu: Kranichskopf mit langem Hals, Nashornkopf mit einem aus der Stirn wachsenden 25 Horn, Geissenkopf, Hirschen-Gesicht. Die Darlegung schliesst: "Mit einem Wort, keine Missgestaltung ist so hesslich, in dero Gestalt du dich nicht in einem also zugerichteten Spiegel gebildet sehest. Aller dieser Erscheinbilder Ursach kommt auss Vermischung eines flachen Spiegels mit den Lineen eines krummen." || Die Ansichts dass die Menichheit das Bolfommenfte ist weil es swohl nur verschrieben statt fie ? :30 das mittlere ist, findet sich später auch in J. G. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 1784 I 90 ff. (vgl. Kauts Recension, VIII 4727 ff.), wo der Mensch als das feine Mittelgeschöpf unter den Erdthieren bezeichnet wird, "in dem sich, so viel es die Einzelnheit seiner Bestimmung zuliess, die meisten und feinsten Stralen ihm ähnlicher Gestulten sammeln", als "die ausgearbeitete Form, in der sich 35 die Züge aller Gattungen um ihn her im feinsten Inbegrif sammeln". Und au Kants Hinweis auf die anamorphotische Bilder klingt der folgende Satz Herders an: "Man könnte, wenn man die ihm [sc. dem Menschen] unhen Thierarten mit ihm vergleicht, heinah kühn werden zu sagen: sie seyn gebrochene und durch katoptrische Spiegel auseinander geworfene Stralen seines Bildes." Vielleicht hatte Kant die betreffenden 40 Gedanken der Rft. 918 auch schon zu Herders Zeiten im Colleg vorgetragen. Nr. 918 selbst so früh anzusetzen ist unmöglich.

Intellektuelle Ideale werden auch nur nach dem, was in aller absicht gefällt, folglich wo sich alles wechselseitig einschrankt, bestimmt.

Empirisch kan mahre Schönheit nicht gefunden werden; denn woher urtheilen wir denn, daß sie schön sen. Eben so benm Sdeal der Sittlichkeit.

**919.**  $v? \chi - \psi?? M 406.$ 

Declamation wieder moral gehört zur modesprache der adepten.

920. v. M 406.

Nachthun ist gleichthun. Nachahmen setzt originalitaet in der Erssindung, aber ähnlichkeit in der manier voraus. Nachmachen (\* läßt sich nicht mit Büchern thun) ist in beyden copie, Nachäffen blos ähnlichkeit in der Manier ohne vermögen, im Inhalte nachzuahmen, e. g. Worter, aussprache, Yorik.

Um die Alten nachzuahmen, muffen wir so wie sie mehr Welt als Bucher studiren; um bricht ab.

<sup>15 6</sup> Vielleicht sind als s-Zusatz (\$\psi\$? \$\nu - \chi \chi^2\$?) zu Nr. 919 noch die Worte: Der moralisch Ungläubige ist Freugeist zu ziehen. Viel wahrscheinlicher aber ist, dass sie zu einer Reflexion gehören, die Kant in \$\psi\$ mit Bezug auf M \$\xi\$. 999, 1000 niederschrieb. Im Text dieser Reflexion werden sie in Bd. XVIII abgedruckt werden. \$\precedet{Zu Nr. 919 vgl. VII 22615 ft.}\$, sowie oben S. 336/7 Anm. Bei Declamation wieder moral denkt Kant wohl sicher nicht an Herder und Hamann, sondern an gewisse im "Sturm und Drang" zu Tage getretene Erscheinungen, möglicherweise an Fr. H. Jacobi, der seit 1775 resp. 1777 Stücke aus Ed. Alwills Papieren [später: Alwills Briefsammlung] und aus dem Woldemar [Bd. I in Buchform 1779] in der Iris und im Teutschen Merkur veröffentlichte. Es wäre wohl begreistich, wenn Alwills Declamationen (rgl. z. B. Teutscher Merkur 1776 III 59—71, IV 233—245) Kant zu einer Äusserung wie die obige veranlasst hätten.

<sup>10</sup> benden? bendem? || 11—12 Worter? Worte?? || Möglicherweise ist Worter außsprache als ein Ausdruck zu fassen; dach wäre dann Worter entbehrlich, da es sich bei der außsprache doch nu. um Worter resp. deren Bestandtheile handeln kann.

Es ist daher bedeutend wahrscheinlicher, dass Kant drei Beispiele für das Nachäffen anführen wollte: Nachäffen 1) im Wortschatz, 2) in der Aussprache, im Dialekt, 3) in

**921.**  $v? (\sigma^2?)$  M 406'.

Bom Genie.

(8 Nach den genieaffen ist es ein privilegirtes talent.)

Es giebt auch [ein] schwärmerische, aber gute Köpse. Das schwärmerische Genie übertreibts in Ideen, das Enthusiastische in Hand- stungen nach an sich wahren Ideen oder in der praktischen Anwendung der letzteren. Rousseau ist ein Achtungswürdiger Schwärmer; Plato schwärmt mit Ideen überhaupt. St. Pierre. Die schwärmerische Denkungsart ist, wenn man an sich wahre und bewährte Ideen über die Grenze [der] aller moglichen Ersahrung ausdehnt. Enthusiastisch ist die Sinnesart, wenn man keine andre triebsedern als nur seine Hall, die eine Hauptidee begleiten, gelten läßt. Lavater, mit Ideen angefüllt, in welchen ihm secht glas Orthodoxe nicht wiedersprechen können. schwärmt, indem er sie

Stil. Für die letztere Art dient als Stichwort: Yorif. L. Sterne (1713-1768) veröffentlichte Anfang 1768, kurz vor seinem Tod, sein bekanntes Werk: "A Sentimental 15 Journey through France and Italy. By Mr. Yorick". Es umfasste zwei Bücher. Schon 1769 erschien von Sternes Freund John Hall-Stevenson unter dem Pseudonym Eugenius (unter dem Sterne selbst ihn sowohl im Tristram Shandy als in der Sentimental Journey eingeführt hatte) eine ganz minderwerthige Fortsetzung in zwei weiteren Büchern: sie wurde öfter mit dem Original zusammen wieder aufgelegt, auch mit ihm 20 zusammen 1768—1769 (von Jh. Joach. Chph. Bode) ins Deutsche übersetzt und erlebte hier ebenfalls mehrere Auflagen (schon 1771 erschien die 3. Aufl.). Am Schluss des Vorberichtes sagt der Übersetzer: "Vielen, wo nicht allen Lesern, ist es unangenehm gewesen, Yoricks Reise so plötzlich abgebrochen zu finden. Einer von Sternens vertrauten Freunden hat aus seinen mündlichen Unterredungen, und aus seinen hinter- 25 lussenen Papieren Vorrath gesammlet, um Yoricks Feder wieder aufzunehmen und seine Begebenheiten und Empfindungen auf seiner Reise dem engländischen Publico mitzutheilen. Mit wie vielem Yorickischen Geiste, wird der deutsche Leser aus der Übersetzung, die man hiemit nächstens zu liefern verspricht, am besten beurtheilen." Im "Anhang zu dem ersten bis zwölften Bande der allgemeinen deutschen Bibliothek" 1771 II 899 ff. 30 wurde die Fortsetzung einer scharfen Kritik unterzogen: man sehe es ihr auf allen Seiten an, dass sie nicht von Sterne sei. Weitere Angaben über Nachahmungen Sternes sowohl vor als besonders nach seinem Tod finden sich in dem Dictionary of national biography 1898 LIV 217-220, 239-240.

<sup>1</sup> Zu Nr. 921, 921a vgl. S. 336/7 Anm. || 3 s-Zusatz: v-ψ. || 7-8 Zu 35 Rouffeau, Plato, St. Pierre vgl. 210<sub>26f.</sub> mit Anmerkung. || 12 Kant hat J. C. Lavaters "Aussichten in die Ewigkeit, in Briefen an Herrn Joh. Georg Zimmermann" (4 Bde. 1768, 1769, 1773, 1778) im Sinn. Vgl. auch X 157-159, 167-172. || 13 Orthodoge? Orthodogen?

ganz über den Kreis der Erfahrungserkentnis ausdehnt. Dieses ift aber keine Schwachheit des Kopfs oder eine Verwirrung in Begriffen, [sondern er ver] darin ihn etwa andere [übert] die sonst eben die Grundsätze anserkennen, übertreffen; sondern er verachtet die politic derer, welche iene Voraussehungen zur Schau tragen, ihnen aber zugleich solche Schranken setzen, daß sie sich mit der Weltklugheit vertragen können. Vom Schwärmensden Genie kan ich wirklich lernen; denn entweder seine Grundidee ist vernunstmäßig, oder die Folgerung ist dreust und unverstekt und entdekt dadurch den Fehler in den Grundsätzen, welcher durch schlaue Politische Einkleidung nur würde verdekt bleiben. Der Enthusiast belebt die festigskeit in guten Vorsätzen und den Muth in Handlungen.

**921**a.  $v? (\sigma^2?)$  M 406'. 406.

M 406':

(9 Benies haben Einsichten hinterlassen, welche den allgemeinen

15 Schatz vergrößerten.)

etwas wirkliches leisten, dessen Berhältnis zu der idee, wovon es die Ausführung ist, dem Verstande kan vorgelegt werden. Was das Genie leistet, ist entweder blos das Spiel der Gesühle und Einbildungen, denen es durch Ideen Einheit giebt, um dadurch [zu] blos zu unterhalten und zu beleben (9 Garten), wie Dichter und Autoren des Geschmaks; oder es ist ein Produkt des nühlichen Gebrauchs, wie Machinen; oder es ist ein Vermehrung der Erkentnis des Verstandes und der Vernunft. Wenn nichts von allem diesen geleistet wird, was sich vorzeigen und rechtsertigen läßt, [wod] wos weder auf unterhaltung noch auf einen bestimbaren Anwachs der Erkentnis hinausläuft: so ist es Phantasteren. Alle Produkte des Geistes, welche nicht blos das Spiel der Sinnenvorstellung zum Zwekhaben, können gar keine andre Beziehung haben als auf den Verstand

<sup>4</sup> derer fehlt.

<sup>12</sup> Nr. 921 a dürste die unmittelbare Fortsetzung von Nr. 921 sein. Sie sind durch eine früher geschriebene Rfl. getrennt. Zwischen ihr und Nr. 921 a steht der g-Zusatz in Z. 14—15. [] 25 wos? wos? wens?? wens??? Der erste Buchstabe sieht viel mehr nach m oder n als nach w aus. Liest man wos, so müsste wohl weder... noch in entweder... voer verwandelt werden.

und muffen sich also, nachdem sie von allem Behitel der Empfindung und bildlichen [Vorstel] Einkleidung befrenet worden, der Capellenprobe der Bernunft unterwerfen lassen. Es muß ein Korn fein Metall übrig bleiben. Wenn sich alles verschlakt [und kein Sil], so ist kein (g mahrer) Gehalt darin gewesen, und es war blosser Betrug. [zu] Die phantastische Schreibart ist also [weber] nicht schwärmerisch wie platons, noch enthusiastisch wie ---, sondern sie ist eine alchemistische ober adeptensprache, deren Verfasser seben fehr wohl weiß, daß er (unter einem Bombaft und Flittergold von Worten) nichts [vorz] deutlich und ungetäuschten Augen zur Prüfung vorlegen könne saber] und daher Broken aus der experimentalchemie (g nimt), 10 reine Lichtsmaterie, Archaus, Planeten\* [und zus] dazu mischt, vornemlich eine gute Dosis theosophie dazu thut und ein solches Getose in den Ohren seines Stuzigen Lehrlings erregt, daß er bennahe ieden Sinn, der ihm eben der weiseste Scheint, wenigstens die Stimme der Beisheit zu hören glaubt.

M 406:

\*(9 Er spricht dem Anschein nach eine kunsterfahrne Sprache (9 in allerlen Kunft, ohne eine davon zu verstehen), aber entdekt das Ge-

15

<sup>2</sup> Capellenprobe: ein gewisses chemisches Verfahren, den Gehalt einer Goldoder Silbermasse genau zu finden. Vgl. (P. J. Macquers) Allgemeine Begriffe der 20 Chymie nach alphabetischer Ordnung aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen vermehrt von C. W. Pörner 1768 I 255: "Die Kapelle ist ein weites erdichtes Gefäss, welches die Gestalt eines platten Kelches hat, daher es im Französischen den Namen Coupelle bekommen. Der Gebrauch der Kapelle besteht darinnen, dass sie das mit Bley vermischte Gold und Silber bey dem Abtreiben und Probiren enthalte, 25 und die Bleyglätte nebst den andern verschlackten Materien so, wie sie in diesen Operationen entstehen, in sich nimmt oder absorbirt." Über die Art des Verfahrens rgl. ebenda 1768 II 459, 461 ff., ferner Fr. A. C. Grens Systematisches Handbuch der gesammten Chemie 1790 II 2 S. 345 ff. | 4 fo??? fie? | 6 Auch im Ms. zwei Striche, und rechts davon ein freier Raum. | 8-15 Ich habe bei keinem Schriftsteller 30 des 18. Jahrhunderts die in diesen Zeilen aufgezählten Ingredienzien finden können. Vermuthlich hat Kunt als Vertreter der phantastischen Schreibart Herder und vielleicht anch Hamann im Auge (vgl. oben 336/7 Anm.), will aber in Z. 8-15 nicht ihren Stil schildern, sondern den als Beispiel angeführten Stil der wirklichen alchemiftischen oder adeptensprache, wie sie sich z. B. bei J. Böhme findet, dessen Schriften 35 die oben genannten Ingredienzien sämmtlich aufweisen. In dem Ausdruck Bombaft (Z. 8) könnte man geneigt sein, eine Anspielung auf Theophrastus Bombast von Hohenheim (Paracelsus) zu suchen: aber es wäre doch zu wenig, wollte man mit Bezug auf seine Schriften nur von Broken aus ber erperimentalchemie reden. | 10 mimt

heimnis nicht oder weiß viel mehr keines. Die kunstersahrne Sprache ist so wie Leibnigens seine, als er in Gesellschaft der Allchemisten auf genommen werden wolte.)

**922.** υ? (σ²?) Μ 407'. 407. Ε Ι 308. Zu M §. 649: Μ 407':

Die Frenheit des talents [vom] (g von der Leitung und dem) Zwange der Regeln \* [imgleichen da es derselben nicht bedarf] ist in einigen (g schönen) Künsten nothwendig. In der poesi am Meisten, wo die Beschaftigung blos ein Spiel und Unterhalt ist, da die Regeln nicht die Ausübung moglich machen. Es müssen gleichwohl Regeln immer zum Grunde liegen und [vor] zur Leitung dienen, aber nicht um das Produkt hervorzubringen, sondern [es] die Handlungen harmonisch zu machen. Es gehört zu allem zuvor ein Mechanismus des talents und über das endlich genie. Beredsamkeit ersodert mehr den Zwang (g oder Leitung) der Regel als poesie.

<sup>1-3</sup> Vgl., Anecdoten zur Lebensgeschichte berühmter französischer, deutscher, 15 italienischer, holländischer und anderer Gelehrten" 1764 VII 146: "In Nürnberg hielt sich damals eine Gesellschaft auf, welche den Stein der Weisen mit allem Eifer suchete. Leibnitz, der von Natur begierig war, alles zu wissen, that eine Reise dahin, und suchete die Kräfte dieser Gesellschaft näher zu erforschen. Man weis es, dass 20 man eine eigene Sprache reden muss, wenn man sich die Aufmerksamkeit der Alchymisten erwerben will. Leibnitz durchblätterte demnach in der Eil ihre verworrenen Schriften, und verfertigte ein Schreiben, in welches er alle die dunkeln und barbarischen Ausdrücke brachte, wodurch sich die Schreibart der Goldmacher unterscheidet. Der Brief ward dem Vorsteher der Versammlung eingehändigt, und von ihm seinen Mitbrüdern 25 rorgetragen. Die Gesellschaft fand um so viel mehr Weisheit darinne, je unverständlicher er war, und man machte den Schluss daraus, dass Leibnitz ein wirklicher Goldmacher seyn müsste. Die Vorstellung brachte ihm einen freyen Zutritt zu Wege; die goldbegierige Geseulschaft trug ihm das Secretariat auf, und setzete ihm einen jährlichen Gehalt aus. Sein Amt, das er aber nicht lange verwaltete, war, ihre Unter-30 suchungen niederzuschreiben, und die besten Stellen der alchymistischen Bücher auszuzeichnen."

<sup>4</sup> s-Zusätze: v—x. | 6 Zu Anfang der Rfl. stehn die Worte: zu pag. 240.

Diese Seite ist in Kants Exemplar ausgerissen. Auf ihr stehn die §§. 649—650 (oben S. 39—40). Der Rfl. 922 gerade gegenüber auf M 407 steht Rfl. 923; sie bildet affenbar eine Correctur oder Ergänzung zu der vorliegenden, früher geschriebenen Rfl. | 12 allem? allen? | 14 Regel? Regeln?!

Mechanism (g routine) in allerlen Wissenschaften, e. g. Historie, Rechenstunst, Mathematic nach Regeln. Das Genie wird entwikelt (g erwekt und gebildet und geübt) durch Lorlegung von producten desselben; durch critic, damit es der Regeln inne Werde, aber nicht sie lerne; durch frenseit, die man ihm läßt, diesen Regeln gemäß zu handeln.

Das mechanische Talent mit Fleis und Emsigkeit ist nütlicher. Das genie, welches spielt, unterhaltender. Alle erste Ersindung bedurfte Genie; aber in der Fortdauer ist das practische Talent, gelehrsame, weit nütlicher.

- 1. Wo regeln nicht vor den Fällen der Ausübung vorhergehen könen.
- 2. Wo sie, wenn sie vorhergehen, solche doch nicht hervorbringen könen. 10 Frenheit des Talents von den Mustern.
- 1. (9 Naturel) Fleis ben wenig Talent. 2. Talent ben wenig genie. 3. Genie ben wenig Einsicht oder Wissenschaft.
  - \*(9 Die Frenheit des Talents ift keine Regellosigkeit. (8 Die Frenheit vom Zwange der Regeln geht auß Denken, aber nicht auß 15 Sprechen. Es muß doch regelmaßig senn, obzwar nicht ausdrüklich.) Es stimmt mit Regeln überein oder enthelt selbst regeln, ohne ihrer voraus bedurft zu haben. Die Frenheit vom Zwange ist die Kühnheit, von der vorschrift und deren Leitung ist Naturell. [Natur] (8 Capacitaet, Fähigkeit zu lernen ist Naturel.) Das Talent, in welchem die Natur 20 die Hülfe der Kunst ersetzt (9 entbehrlich macht), ist genie. Gelehrig ist: willig, und Gelehrsam: fähig zum Lernen. Die mathematic ist an sich selbst lauter Regel.

<sup>4</sup> e8?? er? || 8 gelehrjame? gelehrjamer?? || 9—10 Diese Zeilen bilden woht einen neuen Versuch Kants, die Fälle zu formuliren, in denen Freiheit des Talents 25 vom Zwang der Regeln stattfinden muss. Oder sollen sie die Umstände namhaft machen, in denen das practische Talent sich als weit nühlicher als das genie erweist? || 11 Nach Mustern zwei Tintenslecke, die, wenn man nicht genau hinsieht, für einen Doppelpunkt gehalten werden könnten, in Wirklichkeit aber von Kants Bemerkungen auf M 407 herrühren, die noch nicht ganz trocken gewesen sein werden, als Kant das 30 Buch schloss. In der Umgebung von Mustern sind mehrere Tintenspuren auf diese Weise zu erklären. || 12 Vor Fleiß ein durchstrichnes Der. Über beiden Worten nachträglich (später?) hinzugefügt: Naturel. || 17 enthelt? enthalt? || 19 deren? dem? den? den! || Leitung (kaum Leiteren) nicht sicher; das t in ein schwieden: Verschrieben für Talent (oder Genie?). || 20 zu — Naturel (im Ms. über 35 in — Natur Z. 20) war zunächst von den im Druck auf den s-Zusatz folgenden Worten Daß Talent abhängig. Nachträglich wurde links von zu noch hinzugesetzt: Capacitaet Fähigseit. || 22 Gelehrsam, wie es scheint, aus Gelehrsamseit.

Die Regeln [sind], die von der Nachahmung und Gewonheit hersgenommen sind, sind die, so dem Talent und also dem Genie am meisten zuwieder senn. poëtische Frenheit ist die größeste. Genie in Ansehung des Geschmaks und Gesühls dependirt von Launen, vornemlich das letztere. (8 Empfindung, Urtheilskraft, Geist und Geschmak.)

Das spiel der Empfindungen: Music. Der Empfindungen vermittelst der Gedanken: poesie. Das Spiel der Gedanken und Empfindungen [verb] mit einem Zwekmäßigen Geschaft Verbunden: Beredsamkeit. Das Spiel der Gestalten: Tanz.)

#### **923.** v. M 407. E I 283.

Das Talent kan nicht von der Leitung und dem Zwange der Regeln befreyet werden auffer [wenn es] in denienigen Stücken, wo die Regel empirisch ist, und unter der Bedingung, daß das Talent selbst Produkte gebe, die zur Regel dienen. Daher die Deutsche mehr an Regeln sich binden müssen.

#### 924. v. M 407.

5

16

25

Das Versahren nach einer Regel, welches keiner Urtheilskraft bedarf, ist mechanisch. Und die fertigkeit, mechanisch nach Regeln zu versahren, ist der Mechanism. Die durch Übung erlangte Gewonheit bringt einen Mechanism hervor. Behm Mechanism hat ein anderer [Vor] uns vorgedacht; wir ahmen blos nach. Doch ist die Nachahmung noch mehr als der Mechanism; denn beh diesem haben wir nicht allein ein Muster, sondern auch eine Leitung durch etwas anderes, e. g. Modell Freye Nachsahmung.

<sup>5</sup> Dieser s-Zusatz stammt vielleicht erst aus 1/2.

<sup>10</sup> Diese Rfl. steht der Rfl. 922 gerade gegenüber und bildet offenbar eine Correctur oder Ergänzung zu ihr.

<sup>20</sup> Die Änderung von Bor uns in uns vor ist erst später ( $\phi-\chi$ ) erfolgt.

925. v. M 407.

Die Routine ist eine [mechan] Gewohnheit der Urtheilskraft, also nicht mechanism. Die Verwalter der Gesetze brauchen zuletzt nur routine.

926. v. M 407'.

Das Ursprüngliche des Geistes ist genie. Das Talent, mas das 5 Gemuth belebt, ist Geist.

927. v. M 407.

(9 Beredsamkeit macht genie. Stil.)

Genie gehört zur Erfindung, virtuose zur Ausführung. (\* dilettante zur Anfnahme). Die virtuosen des geschmakes sind eigensinnig, ein= 10 gebildet 2c 2c. Das genie ist bescheiden, gefallig 2c 2c. Die virtuosen, wenn sie bescheiden sind, nähern sich zum genie. Virtuosen der Schreibart, der dichtkunst. Leichtigkeit, Munterkeit.

**928.**  $\varphi^1$ . M 407.

Das Sie und Ihr und Er in der deutschen Sprache ware nöthig 15 abzuschaffen.

929. q. M 407. E I 634.

Den Deutschen fehlt es überhaupt an Geist, den Franzosen am eigensthümlichen. Bon gelehrten Vornehmen in England.

930. q. M 407'. 407.

M 407':

Der eigenthümliche Geift ist genie. Die Franzosen haben viel Geift, aber [wohl] nicht das eigenthümliche; denn der Geschmak verstattet nicht

20

<sup>8</sup> Der g-Zusatz steht über Genie . Erfindung.

das eigenthümliche. Paradoxa enthalten Geift. Verstand, wit ohne Geift. M 407: Die Übersetzung des Worts genius.

**931.** φ. M 407.

Laune hat Geist, Ordnung nicht. Gekünstelter Wit ist ohne Geist. 5 Der Geist scheint keine Absicht zu haben. Er belebt den Mechanismus, ist unter keinem Zwange, sondern fren.

**932.** φ. M 407'. 407.

M 407':

10

(9 Talent. Gemüthsgut. ist genus. Naturel zu lernen, Genie zu erfinden. Einbildungsk M 407: rast. Urtheilskrast. Geist. Geschmak.) Fähigkeit. Gabe. Genie. [Die Wiß] Einsicht, Gelartheit und genie. Behm mechanism des Soldatenzwangs hält es niemand (officir) von genie lange aus. Er nimmt Abschied.

Unter dem eigenthümlichen Geiste verstehen wir nicht die Seele selbst, sondern [was] den Geist, der gleichsam unseren Kräften Benstand leistet und durch dessen Eingebung wir etwas thun könen, wozu uns Fleiß und Nachahmung nicht würden verholsen haben. Es ist das principium der Belebung unserer Gemüthskräfte. Diesen eigenthümlichen Geist kennt man selber nicht und hat dessen Bewegung nicht in seiner Gewalt.

3ch forsche zuerst hinter die Benennung. Denn ein neues Wort sindet nicht sogleich aufnahme, wenn es nicht sehr passend ist. Es giebt in uns Anreizende und Treibende, aber auch belebende Ursachen der Gemüthskräfte; dies principium hat seine ganz eigenthümliche Natur und Gesetze. Es belebt nichts dem Geiste nach, als ein gewisses allgemeine, was das Gemüth vor allem besonderen aussach, und woraus es seine Ausssicht oder seine Produkte sormirt. Daher besteht das genie in diesem Versmögen, das Allgemeine und das ideal zu schaffen.

<sup>9</sup> gut? qval (= qvalität)?? || 11 Biß? Bis? || 25 allem? allen? || besonderen? besonderem?

**933.** v? ( $\xi$ ?) M 408.

Der Erzeugungsgrund der Ideen ift der Weift. Also nur ben solchen Erfindungen, wo eine Ursprüngliche Idee der Grund davon ift, wird Beift angetroffen. Beil die Idee, wornach Produkte hervorgebracht werden, unendlich weiter in ihrer Fruchtbarkeit geht, als die einzelne Ausübung 5 derselben, so bewegt diese nur vermittelft der ersten das Bemuth. Die bewegende Kraft liegt in den Produkten, die durch Beziehung auf ihre Idee Ginheit bekommen.

Der Einheit unter mannigfaltigen Regeln liegt viel Idee zum Grunde, und diese beweiset geift. Der Ausdruk der Idee durch mannigfaltige fehr 10 Bereinigte sinnlichkeit [ift] beweiset geist. Je mehr aggregat, ie weniger inftem: desto weniger Beist der Form nach.

Einfalle ohne Idee. Schattenwert der Idee.

Die Belebung der Sinnlichkeit durch Idee ift der Beift.

Benie ift nicht Eingebung. Nach genie haschen ift das schwärmen.

Die Idee muß Iftlich den [Ginbild] Verstand, nachher die Sinnlichkeit beleben. Wenn es umgekehrt geschieht, so ift es nicht Begeisterung, jondern fieberhafte Erhitung.

Man kan auch das Wort Geist allein statt genie brauchen. Doch wird es als denn nicht mit dem artikel gebraucht. Der Mann hat nicht 20 allein Geschiklichkeit, sondern Geift. Geift ist sein eigenthumlich talent ober vielmehr] kein besonder talent, sondern ein belebend principium aller ta= lenten. Man kan zu dem Wort Geist kein Benwort seten, g. E. feiner Geift, sondern diese Gelten vom Ropf und talenten; der Geist ist der, so das alles belebt. Fähigkeit. Talent. Geift.

<sup>13</sup> Schattenwerk? Schattenranke?? Nach Grimms Lexicon ist Schattenwerk = Schattenspiel, schwaches Abbild einer Sache (oft mit Hervorhebung des Nichtigen). Vgl. III 27725: Schattenwerk vom Nachruhm. || 16 den aus die || 20 hat fehlt. || 24 ift jehlt; doch stehn die drei letzten Buchstaben von Geift etwas getrennt von den beiden ersten, so dass Kant bei flüchtigem Rückblick meinen konnte, ift schon geschrieben 30 zu haben. Det (vor fo) ist vielleicht in den Anfang eines ift hineincorrigirt; ein i-Punkt steht jedenfalls über dem Anfang des ber. | 25 Vielleicht schloss sich hieran direct Rft. 938 an, die auf dem untern Rand von M 409 steht, gegenüber von 41419-25.

934.  $\varphi$ ?  $\xi$ ?? M 408.

Beift ift das innere (9 belebende) Principium der Belebung der (9 Gemüthsfräfte) Gedanken. Seele ist, was belebt wird. Folglich belebt Beift alle Talente. Er fängt aus fich felbst eine neue Reihe der Gedanken 5 an. Daher ideen.

Beift ift die ursprüngliche Belebung, die nämlich aus uns selbst komt und nicht abgeleitet ift. (9 Naturel ift die receptivitaet der Gemuthsfraften, Talent die spontaneitaet.)

Man fagt nicht: der Geist, sondern: Beist schlechthin.

Beiftreiche (o nicht geniereich,) Schrift ftatt Sinnreicher ober [gar] Bilderreicher oder gar Wortreicher.

Geift der Baukunft, der Tonkunft ift von dem Schulmäßigen und dem Mechanism unterschieden.

935. \phi? \xi? M 408.

10

15

20

[Der Gin Begr] Die Bestimmung eines Ganzen durch einen Begrif heißt die Idee.

**936.** v? ξ?? M 409. E I 310.

(9 Es ift fren, wie Frauenzimmer keine Pflicht erkennen und kein Befet, dem fie verbunden find.)

Ein begeistertes genie ist [febr] iederzeit undankbar, hochmuthig, unbandig und hohnsprechend. [Denn] Aber fo wie das Gachzen einer henne ertragen werden muß, weil sie doch mit [ih] Behen uns ein En legt, wie darum trächtige Hausfrauen gemeiniglich [und] den Ohren viel Plage machen, weil fie fich die Beschwerlichkeit [gebahren] machen muffen, ein Rind 25 zu gebähren, so ist das von der [atherischen] plastischen [Genius] Ratur ge= schwängerte genie auch gebietherisch, hochmuthig und tropig, weil es [mit Anspannung ihrer Gefahr ber Zerreißung alles Barten Gewebes] unter beschwer=

<sup>7</sup> fraften? frafte?

<sup>17</sup> Zu Nr. 936 vgl. S. 336/7 Anm. | 18 Der g-Zusatz ist möglicherweise erst 30 später hinzugefügt, doch jedenfalls noch in φ-χ. | 23 trachtige? tuchtige? | ben aus die | 25 der aus dem | 26 tropig aus tropliebend | mit versehentlich nicht durchstrichen.

lichen [Wehen Convulsionen] Verzükungen der Einbildungskraft, unter großer Gefahr der gesunden Vernunft [uns und mit starken Wehen] uns ein (9 Gotter=) Kind gebahret, was [gleichwohl] lieblich anzuschauen, aber, weil es aetheri= schen Ursprungs ist, sich augenbliklich in aether aufloset, nachdem man ihm die Hülle der mystischen Sprache abgezogen hat. \*Ihr Tadel trist alles; denn das inspirirte genie [befaßt] sieht alles unter sich, weil es sich [in die] über die Region [aller] der [bicken] korperlichen Lust, in der die gemeinen Pflanzen der gesunden Vermunft auswachsen, erhoben hat.

\* (\* Es bringt niemals etwas zu stande, sondern ist unerschopflich an viel enthaltenden idolen der Vernunft, die vor ihren Augen machtig 10

herumschwärmen.)

#### 937. v? ξ?? M 409.

Geist wird erregt und cultivirt, wenn wir ein Talent aus einem gewissen Gesichtspunkt in Verhaltnis auf alle andre setzen. weil alsdenn die gante Seelenkraft erregt wird und das allgemeine Leben bewegt wird.

( Das Schwebende der Empfindung.)

### 938. v? \?? M409.

Weil der Geift aufs allgemeine geht, so ist er so zu sagen divinae particula aurae und aus dem allgemeinen Geist geschöpft. Daher hat der Geist nicht besondre Eigenschaften; sondern nach den Verschiedenen Zu Talenten und empfindsamkeiten, worauf er fällt, belebt er verschiedentlich, und, weil diese so mannigfaltig senn, so hat ieder Geist was eigenthüms liches. Man muß nicht sagen: Die genie's. Es ist die Einheit der Weltseele.

<sup>3</sup> Statt gebahret ursprünglich: gebahren muß was sein  $\parallel 3-4$  aetherischen? 25 eetherischen? eatherischen?  $\parallel 4$  in? im?  $\parallel N$  ach austoset ein Punkt; die Worte nache dem . hat sind vermuthlich erst nachträglich hinzugefügt.  $\parallel 9$  Der s-Zusatz ist mit anderer Tinte geschrieben als die Rfl., sieher aber noch in  $v-\chi$ .  $\parallel 10$  Zu idolen vyl.  $391_{14}$  mit Anm.

<sup>14</sup> in? im? || 16 Der g-Zusatz steht zusammenhangslos links vom Schluss der Rfl. 30 17 Diese Rfl. ist vielleicht als Schluss zu Rfl. 933 zu ziehen. || 18—19 Die lateinischen Worte stammen aus Horat. Sat. 11, 2, 79.

939. φ? ξ?? M 409. E II 64.

Weil die philosophie Alles brauchen kan, was der literator oder der schwärmende originalgeift liefert, so schapt er alles, was eine Gewisse Seelenkraft in ihrer Große beweiset. Überdem ist er gewohnt, die Standspunkte verschieden zu nehmen, und mistraut selber seinem Urtheil über dem Vorzüglichsten, weil er die Unbegreislichkeit des Gangen vor Augen hat. Daher Philosophie demüthig macht oder vielmehr sich nach der Sdee und nicht im Vergleich mit anderen zu messen antreibt.

Demuth geht auf das Verhaltnis mit der Regel, Bescheidenheit auf Vergleich mit anderen. Die Philosophie macht demuthig in der Selbstsschung und bescheiden in der Schähung anderer.

**940.**  $\varphi - \psi$ . M 409.

Das genie ist ein gestörter, den ein Anderer erstlich auslegen muß. Bilder statt sachen. Schaftollheit.

941. v? ξ?? M 410. 411.

M 410:

15

25

Künste des Genies sind die, deren [werk] sinnliche Werke durch ideen belebt\* [und geseitet werden] werden können. Künste des Fleisses: ben denen der Zwek nach Regeln das Product moglich macht. Handwerke sind Hervorzoringungen nach model und richtschnur.

M 411:

\* (9 oder Idee in der Anschauung dargestellt wird.)

<sup>1</sup> Zu Nr. 939, 940 vgl. S. 336/7 Anm. || 8 antreibt fehlt. || **9** Berhaltniß? Berheltniß?

<sup>13—14</sup> Das gestörte genie hat gleichsam die Schaftollheit oder Drehkrankheit, insofern es sich immer nur im Kreise dreht und nicht aus der Stelle, nicht an die sache selbst herankommt, indem es immer dasselbe sagt, nur mit andern Worten oder Bilbern.

<sup>18</sup> und versehentlich nicht durchstrichen. | 22 oder? Der?? Vielleicht ist nach ober ein deren zu ergänzen.

942. v? E?? M 410.

Geist ist das principium der Belebung (o der Talente, Seelenkrafte) durch ideen (also einer zwekmäßig belebten Ginbildungskraft). Gine idee belebt, wenn sie ihr zum Vortheil (9 die) Einbildungsfraft in [Wir] mannig= faltige wirksamkeit sett. Selbst in der Gesellschaft ist auf diese Art Geift. Es kan viel Empfindung in einer Schrift senn, viel Nachdenken. [Der] Die Aussicht in einen Gebrauch in Maniafaltiger Absicht aus bricht ab.

943. v M 410. 411.

M 410:

Man kan belebt werden, ohne die Idee zu kennen, aber doch in dem 10 man eine vermuthet.

Weil Belebung sinnlich ift, so geht genie immer auf die vollkommene Sinnlichkeit. Aber da fie von einer Idee abhängt 2c 2c. Es fan uns etwas zur Belebung Anlaß geben, ohne ein belebend principium zu fenn, z. E. bloke Bilder, welche die Imagination in Zug bringen. Die Warnehmung 15 bes genie allein belebt inniglich durch sympathie. Runfte des genies seken ideen voraus.

Ein originalgeist ift, dessen jugleich burch das Reue und eigen= thumliche belebend find.

Man nimmt das genie nur wahr, wenn man auf die idee zurud 20 Geht, und nicht blos durch die Belehrung. Ein bon mot kan Wit oder Beift haben. Der Beift ift ernfihaft, aber der Wit fpaft. Die Mathematik ift nicht das Land ber ideen, sondern der anschauend gemachten Beariffe; sie geht nicht bom Banzen zu den Theilen, sondern vom allgemeinen zum besonderen.

25

30

M 411:

Doch sett eine ganz neue Methode eine idee voraus.

<sup>2</sup> Der g-Zusatz ist vielleicht s-Zusatz, stammt aber wohl spätestens aus φ. || Vor Talente noch einige durchstrichne Buchstaben: Gem? | 4 die? ber?? | 7 einen?

<sup>21</sup> mot? mots? | 27 Rfl. 943 steht bis besonderen (Z. 25) auf dem linken und unteren Rand von M 410. Der unterste Theil des unteren Randes mit einem Raum für 1-2 Zeilen ist leer geblieben, vermuthlich weil er sehr unbequem zu beschreiben war und anderseits der ganze gegenüberstehende untere Rand von M 411

Philosophie ist das wahre Mutterland der ideen, aber nicht der Belebung derselben. Aber Natur (Menschenkentnis) und ihr wetteisernde (\* Nachschöpfung) Kunst, welche iene, was Anschauung betrift, zu übertreffen sucht, ist das Feld der Ideen, die zugleich belebend sind. Daher Künste des genies die Natur zwar zum Urbilde, aber Gesehe der Belebung behm Menschen zur Bedingung haben und diesen Gemäß eine neue Schopfung machen, welche auch ihre Gesehe hat.

### **944.** φ. M 410.

Die Franzosen haben das wort genie, weil das wort Geist (Esprit)
10 ben ihnen wit bedeutet.

In den Geist der Sache eindringen.

### 945. q. M410.

Die Idee ist ( Urbild, worauf ein Erkentnis bezogen wird, Einheit der Erzeugung) die Einheit des Begrifs als ein principium der Bestimung des\* Manigfaltigen in der ihm correspondirenden Anschauung. Alle theile sind einer um des anderen willen da, und alle um eines ieden willen, wie ben einem thier.

\* (9 sie sind nicht associirt und zusammengesucht, sondern dadurch erzeugt. Der Geist ist Ganz im Ganzen und Ganz in iedem Theil.)

### **946.** φ. M 410.

20

Empfindungen bewegen, ideen beleben aus einem principio, weil sie einen allgemeinen Grund der thatigkeit ben sich führen.

noch frei war. Ein Verbindungszeichen fehlt. Doch kann kaum ein Zweifel darüber sein, dass die Zeilen 41827—4197 die Fortsetzung von 41825 bilden. — Bei der ganz neuen Methode schwebte Kant vermuthlich das Beispiel der Infinitesimalmethode vor; vgl. oben 3621-3.

<sup>5</sup> der Belebung aus des Lebens

<sup>18</sup> fie sc. die Theile. Das Verweisungszeichen steht im Ms. am Ende einer Zeile, die mit beß schliesst.

947. φ. M 410.

Urtheilskraft ist der Censor der Empfindungen, um zu unterscheiden, ob sie der Idee angehören und damit verknüpft sehn oder sie so gar hindern und verdunkeln.

Empfindungen sind entweder solche, welche die Anschauung begleiten und darauf folgen, oder nur rührungen aus einer Anschauung, die man nicht mittheilt. Die letzteren tragen nichts zu der idee ben, sind also von keinem größeren werth als blos zur Unterhaltung, welche nichts übrig läßt, weil nur die idee selbstandig ist und Empfindungen ausbehalten kan.

948. v. M411.

10

15

Empfindungen bewegen zwar, aber sie beleben nicht, weil sie kein daurend principium der Belebung haben.

949. φ. M411.

Benie ist nicht, so wie Gerard will, eine besondere Rraft der Seele

9 Empfindungen? Empfindung?

11 Am Anfang ein Zeichen, dem kein zweites correspondirt.

14 Alex. Gerards "Essay on Genius" erschien 1774 und wurde 1776 von Chr. Garve unter dem Titel "Versuch über das Genie" ins Deutsche übersetzt. Starkes "Menschenkunde" bringt auf S. 233 folgendes Urtheit Kants: "Gerard, ein Engländer, hat vom Genie geschrieben, und darüber die besten Betrachtungen angestellti, und 20 S. 107 wird Gerards Ansicht richtig dahin zusammengefasst, dass "die grösste Eigenschaft des Genies die productive Einbildungskraft" sei. In Garves Übersetzung heisst es S. 6/7: "Die Äusserungen des Genies können niemals vollständig oder regelmässig seyn, wenn irgend eine der denkenden Kräfte in einem beträchtlichen Grade mangelhaft ist. Sie alle müssen sich vereinigen, wenn das Genie thätig seyn soll. Nichts 25 destoweniger ist es selbst eine eigne Kraft der Seele, und von allen übrigen unterschieden." S. 9: "Genie ist eigentlich die Fähigkeit zu erfinden. Durch das Genie wird ein Mensch in den Stand gesetzt, neue Entdeckungen in den Wissenschaften zu machen, oder Originalwerke der Kunst hervorzubringen. Wir können einem Manne, der nicht erfinden kann, Geschmack, Urtheilskraft, Kenntnisse, beylegen; aber unter die 30 Leute von Genie können wir ihn nicht rechnen." S. 49-52: "Alle Gattungen vom Genie leiten ihren Ursprung aus der Imagination her. Zwar macht blosse Einbildungskraft noch nicht das Genie aus. Wenn die Phantasie ganz sich selbst gelassen ist, so geräth sie auf wilde und ausschweifende Einfälle, die den Namen der Erfindungen

(sonst wurde sie ein bestimmt obiect haben), sondern ein principium der Belebung aller anderen Kräfte durch ideen der obiecte, welche man will.

Erfindung sett eine Belebung der Erkentniskrafte voraus, nicht blos die schärfung der Lernfähigkeiten. Aber diese Belebung muß durch die Erzeugung einer idee auf einen Zwek gerichtet senn; sonst ist es nicht Erfindung, sondern zufallige Entdekung.

950. q. M411.

Die Idee belebt die Einbildungskraft, und diese giebt wiederum der idee Leben, nemlich stoff zur Belebung, d. i. Sinnlichkeit als ein thierisch 10 Leben.

**951.** φ. M 411.

Erhitzung aus einer idee ist Begeisterung, ohne Idee ist schwarmens des Feuer.

952. q. M411.

1 Die Klammern fehlen.

Beredheit ift Geschiklichkeit, Beredsamkeit aber erfodert Geist. Geistvolle Beredheit ift Beredsamteit. Geist ohne Kunst ist roh.

nicht verdienen. . . . So wie die Phantasie mittelbar von der Empfindung und dem Gedächtniss abhängt, als von welchem sie den Grundstof zu allen ihren Dichtungen bekömmt: so hat sie auf der andern Seite, wenn sie sich als Genie äussert, eine unmittelbare Verbindung mit der Urtheilskraft, die sie beständig begleiten, und die ihre Eingebungen berichtigen und ordnen muss. Diese Verbindung ist so genau, duss mun von einem Menschen kaum eher sagen kann, er habe etwas erfunden, als bis er dasselbe auch beurtheilt hat. Aber doch bleibt es wahr, dass eigentlich nur die Imagination erfindet; und dass die Urtheilskraft nur das erfundne prüft, und darüber den Ausspruch thut. Die Einbildungskraft ist es, die das Genie erzeugt; aber die übrigen Fähigkeiten bringen es zur Reife. . . . Es ist also die Einbildungskraft, mit ihren Wirkungen und Gesetzen, die wir vorzüglich untersuchen müssen, wenn wir die Natur des Genie erklären wollen. Die übrigen Fähigkeiten, welche demselben Hülfe leisten, und vornehmlich die Urtheilskraft, die am genauesten unter allen mit ihm verbunden ist, müssen auch in Betrachtung gezogen werden; aber sie haben bey unserm Vorhaben nur den zweyten Rang."

**953.** φ. M 411.

Geist in dem, was nicht zwekmaßig (\* vorsetlich) angelegt scheint, ist naivität.

954. q. M411.

Zwang bildet Geschiklichkeit und tödtet (g oder lahmet) den Beift.

955. q. M411.

Richt aller Anblik des Lebens belebt. sondern die Belebung des an sich Leblosen, ie mehr es von dem natürlichen Leben entfernt ist, belebt. Statue und Gemälde.

**956.** φ. M 411.

(g Geistreiche) Künste [bes Ge] von Geist — — von Fleis.

957. q. M411.

Complier. Daher Compliment: verbeugung. frappant: auffallend.

10

15

25

958. v. M411.

Geist ist das, was viel zu denken giebt. Empfindung: was viel zu empfinden giebt. Urtheilskraft sucht Empfindungen unter sich [und] dem Gegenstande gemäß harmonisch zu machen. Geschmack. Das privatdenken in ein gemeingültiges zu verwandeln (gedrungene Ausdrüke, die man nur selbst versteht).

Es giebt geistfähige Künfte als Gartenkunft, und Geistlose Künste als Handwerke.

Was geiftfähig ist, fann doch Geiftleer fenn.

<sup>19</sup> In gedrungene die beiden letzten Silben nicht ganz sicher. | 21 geistfähige aus geistvolle | Beistlose aus Geistleere

#### 959. q. M 411.

Das mit der Natur (9 in der Erscheinung) wetteisernde\* bildende Vermögen heißt (9 die schöne) Runst; sie muß ihre Regel haben, welche aber subiektive principien hat, also [Die] Angemessenheit zu unseren Gesetzen einer frezen Ausübung unsrer Kräfte. Es ist eine Schöpfung nach unserem Sinn.

\* (9 nicht nachahmend; denn die Kunst hat ihr besonder Gesetz, so wie die Natur, und ihre besondre Welt, namlich der Erscheinungen.)

# **960.** $\varphi$ . M 411.

Io Ich suche nicht die physische Ursache des genies, e. g. Einbildungsfraft — Gedachtnis, [sondern] denn diese stehen nicht in unserer Gewalt, sondern die leitende Kräfte, welche den Natürlichen richtung geben, also blos das formale principium.

## 961. q. M411.

Die Idee ist das principium der Regeln. Urbild. Idee ist ein Geschöpf des Verstandes und nicht eine abstraktion desselben von den Materialien der Einbildungskrast. Ideen können nur auf die Einheit des Ganzen gehen.

Regeln sind (" ber) distributiven oder collektiven Ginheit im Ganzen;

20 lettere sind architectonisch.

# 962. v. M 412.

Alle schöne Kunst beruht auf der verbindung der Anschauung mit Begriffen, d. i. der Sinnlichseit mit dem Verstande und der Vernunft. Je mehr Begrif in der Anschauung hervorleuchtet, ie mehr ein Begrif in der Anschauung ausgedrüft worden: desto größer ist die Kunst. Die Begriffe müssen aber nicht empirisch, d. i. von der Anschauung entschut seyn; denn sonst ist es blos Geschiftlichkeit, aber nicht Kunst. Wenn die Anschauung blos den Gesetzen der Sinnlichseit und der Vegrif blos den Gesetzen der Verstandes gemäs scheint ausgedrüft zu seyn, behde aber vollkommen

<sup>2- 3</sup> Das — Bermögen aus Die - Kraft. || 8 namlich? nemlich?

zusammenstimmen: alsbenn besteht in dieser Zusammenstimmung eben die schöne Kunst, weil die Zwekmäßigkeit eigentlich künstlich ist, die Versbindung der Zwekmaßigkeit aber mit einem bloßen Spiel der Sinne schön ist.

Schöne Natur ist die, so da scheint Kunst zu sehn und doch Natur 5 ist. (\*Daher auch Kunst, die aussieht wie natur (aus der Sinnlichkeit nach ihren eignen Gesehen allein gestossen), ist schöne Kunst.)

963. v. M 412.

Alles (9 eine iede sinnliche Darstellung), was nur durch Begriffe möglich ist, gehort zur Kunst; was nach (9 Vorbildlichen) Formen moglich 10 ist, gehört zum Handwerk.

**964.** v. M 412.

In der übereinstimung mit Begriffen oder wenigstens der Beziehung auf gemeinschaftliche Begriffe besteht das wesentliche der Schönheit. Harmonie der Empfindungen; daher Einstimung mit Verstand. Denn 15 dieser ist das principium der Einheit aller unserer Vorstellungen.

**965.** φ. M 412.

Wie Kunft ein fortgang der Natur sen.

**966.** φ. M 412.

Wissenschaften des genie. Erfindung neuer Methoden. Der Geift 20 der Wissenschaft.

967.  $\varphi$ . M 412. 413.

M 412:

Der Nute zwischen der Verschiedenheit des Geschmacks, vornemlich zur Erreichung einer Großen Mannigfaltigkeit, welche doch ben iedem 25

<sup>15</sup> Von Sarmonie ab vielleicht selbständige Rfl. oder Fortsetzung von Nr. 966.

individuum muß mit Einheit begleitet senn. Kleidungs Geschmak. Doch muß Einheit der Formen unter Menschen von demselben Volk und Stande senn.

Silber ist das Gartenlicht, Gold daß der Zimmer oder Camine. Gold 5 gilt das, worin gelb herrscht; Silber, wo das blau (nicht grünlich) hervorssticht.

M 413:

(9 Farben= accord Zwischen Zwenen.)

968.  $\varphi$ . M 412.

10 Es kan geistlosen wit und wissenschaft geben. Geiftlose Ordnung, Bünktlichkeit.

969. v. M 413. E 1 302.

Talent zu Einfällen ist nicht genie zu ideen. Es ist vielleicht keine artigere und befremdlichere Erfindung, als daß man gewust hat, die Se-schwindigkeit des Lichts zu bestimmen. Allein dieses ist ein Einfall, auf den die versinsterung der Jupiters Monden einen aufgewekten (9 obgleich nicht erfinderischen) Kopf bringen konnte, der es doch nicht auf eine Idee (die ausgeführt werden kan) bringen konnte.

970. v. M 413. E II 50.

20

Ein anderes ist, [daß man] in seinen Behauptungen recht zu haben. Ein anderes, in dem Tone Recht zu haben, mit dem Mann seine Behauptungen ankundigt. Denn das, worin man Recht haben mag, ist deswegen doch nicht ohne Wiederrede recht oder wahr, und es kan sehr unrecht

<sup>2</sup> Formen? Form? || 4 Camine? || Vor Gold gilt (? gibt???) würde man 25 heutzutage ein Als erwarten. || 8 Zwenen? Zween? Der g-Zusatz steht ohne Verbindungszeichen den Worten Silber ift . . . Camine (zwischen den Zeilen der rechte<sup>n</sup> Columne von M 412) gegenüber am linken Rand von M 413.

<sup>14—17</sup> Ol. Römer berechnete als Erster (um 1675) aus den verfinsterungen ber Jupiters Monden die Geschwindigkeit des Lichts.

jenn, die Gegengrunde als nichtig und den Sat ausgemacht anzu- fündigen.

971. v. M 413.

interesse in aftetischem Verstande heißt: Gemüthsantheil, resource: Hulfsquelle.

972. v. M 413.

(g pulchritudo phaenomenon) Schönheit als Erscheinung ist ent= weder (g in Ansehung) der Eindrüke oder der Anschauungen. Farben. Tone. Mahleren, Baukunst, also bildende Kunst. Spiel der Gestalt.

Die Schonheit [als] der Erkentnis: redende Runft.

(

Schönheit. Jene ohne Gemüthsantheil.

Das Gauteln ist entweder tändeln bricht ab.

973.  $\varphi$ . M 413.

Die Harmonie der Empfindung der materie nach, d. i. der Empfin= 15 dung nach, ist verschiedentlich beurtheilt und hat blos subiective Gründe; der Form nach aber steht sie unter obiectiver Regel.

**974.** φ. M 413.

Geistfähige und Geistleere Kunst; letztere ist mechanisch. Jene ist entweder (g redende) sprechende oder bildende Kunst. Jene: Beredsamkeit 20 und Dichtkunft, diese: Mahleren und Tonkunst.

In allen herrscht Rentnis und Geist.

<sup>1</sup> Gegründe

<sup>4</sup> in aftetischem? im aftetischen?

<sup>7</sup> Ursprünglich: Die Schönheit der Erscheinungen | 8 Links von Eindrüfe 25 ist nachträglich hinzugefügt: durch, wodurch wohl die Worte in Ansehung der ersetzt werden sollten. | 9 der? oder?

<sup>20</sup> Auf entweder folgt ein durchstrichnes Wort (redende?), durüber steht sprechende, links vom letzteren Ausdruck der g-Zusutz redende. | 22 allen? allem?

Es muß zum schlechthin neuen so wohl in der Erfindung als der Manier ein subiectiv principium der originalitaet sehn, da das Talent nicht geleitet wird, weder durch Regeln noch Muster. Schlechthin neu ist etwas der Form nach, wenn gleich die Materie in der Einbildungskraft liegt. Seltenheit des Genies. (Anachaffung desselben. Rollernde Schreibart, halsbrechend.) Talent und Fleis sind nicht so glänzend, aber nüßelicher. Genie giebt ein principium der Regeln.

**975.** φ. M 413.

(\* Talent) Die Anlage zur Geschiklichkeit ist Naturel oder Geist.

Die Erste zur Erlernung, die zweyte zur Ersindung. Es giebt daher Künste des Fleisses und des genies (\* der Erlernung oder der Ersindung).

Die erste sind, da das Naturel geleitet und gebildet wird, ienes durch Regeln oder Beyspiele.

976. q. M413. E I 630.

Die Deutschen haben mehr fähigkeit zur analysis (9 Urtheilskraft) daher ist die deutsche Sprache sehr analytisch. Die Englander mehr in der Synthesis (9 Beist), daher ist sie sehr praegnant.

977. v. M416.417. E I 635.

M 416:

25

Wenn die Deutsche und Englander eben so viel Verstand haben als Franzosen, so verbinden diese damit mehr Geist, d. i. Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, die Deutsche mehr Urtheilskraft, die Englander mehr Vernunft. Der Deutsche sucht alles mehr zur Reise zu bringen, der Franzose treibt in Blüten.\*

Genie beruht eigentlich auf Einbildungskraft; diese enthält wiß (reproductiv) und Dichtungs Vermögen (productiv). Geist ift die Leb-

<sup>5</sup> Zu dem g-Zusatz vgl. Nr. 913, 979, sowie Nr. 771 mit Anmerkung (S. 336/7). 26 reprod: produt:

haftigkeit der Einbildungskraft, entweder in der Leichtigkeit oder dem Grade oder der Dauerhaftigkeit.

M 417:

\*(\* Urtheilskraft Einbildung Geschmak Geist treibt in die Burzel In die Krone In die Blüten in die Frucht Deutscher prächtig Italier Franzose Engländer

**978.** v? ( $\sigma$ <sup>2</sup>?) M 404'. E I 631.

Deutsche sind gute Handwerker (Blech, Pulver, Uhr), Engländer bessere Künftler. Naturel und Geist.

**979.**  $\varphi^1$ . M 414. E II 37.

Die kollernde Schreibart. Wer da behauptet, daß ein muthiges Roß ohne Zügel und Sattel zu reiten viel seuriger und stolzer lasse, als ein abgerichtetes und disciplinirtes, hat wohl recht, was den Zuschauer anlangt. Denn der bekommt gnug seltsames zu sehen und zu belachen, wenn der Reuter bald den Hut und Peruqve verliert, bald, indem er alle besäte 15 Felder Zertritt, von sleißigen Landleuten gepfändet wird.

10

**980.** φ. M 414.

Daß der Geschmak etwas gefälliges in der Wahl sen, zeigt sich auch daran, daß störrisch und gebieterisch tropig=hochmüthige Leute niemals Geschmak haben. Alles stropt an ihnen und ist hart.

**981.** φ. M 415.

Die Maiestaet der Schopfung ben einem bestirnten himmel beschließt unsere rührung durch Ausdehnung unseres Gemüths und durch einen

<sup>4</sup> s-Zusatz:  $\varphi - \psi$ .

<sup>10</sup> Zu Nr. 979 vgl. Nr. 913, 974, sowie Nr. 771 mit Anmerkung (S. 336/7). || 25 13 und fehlt bei E.

fühnen Flug. Die Wunder der Runft in der Schopfung geben eine ganz andere Empfindung, nämlich die des wohlgefallens über Vorforge und das Gute, um die Schopfung werth zu schähen und lieb zu haben. Das Lehrbuch der Gottlichen Maiestät.

#### 982. v. M 417.

Vom Ginfluß der Mufic. Da fich convulfionen, die durch Burmer erregt find, ftillen. Bom Ginflus derfelben auf cameele, die ermudet fenn. Imaleichen der sympathie des Gehörs mit den Organen der Sprache, da ein papagen ohne zu probiren gleich nachspricht, imgleichen die Kinder 10 anfangs stumm sind und darauf gleich sprechen können.

### 983. $v-\psi$ . M 417.

Geschmak geht nicht aufs Rütliche, muß aber damit harmoniren. Ift ein übereinstimmendes Spiel des Verstandes und der Sinnlichkeit. Ift gefellig, daher gefellige Sinne.

Es giebt keinen eignen Geschmak. (9 offentlich Urtheil. Gastmal.) Geschmaf hat allgemeine Gesetze, aber nicht a priori; betrift blos die Form der Unterhaltung der Sinne ohne Sättigung. Liebt die Beränderung. Richt Runft, nicht Reichthum und Ruten. Natur, die nichts koftet. Leichtig= feit. Geschmaf in Farben und dem Farbelosen. In der Conversation: 20 nicht Feyerlichkeit. Musik. Garten. Gebauben. Schauspielen.

### **984.** $\varphi - \psi$ . M 417.

Die schöne Runft ist die der Annehmlichkeit in der Manier; hierin besteht Geschmak.

Gustus (9 obiective) est svavitas in modo. subiective est diiudicatio

25 svavitatis in modo. Höflichkeit und politesse.

Der Geschmak ift belicat. — Guter appetit. guter Roch.

<sup>6</sup> Val. oben S. 111-3.

<sup>15</sup> Der g-Zusatz gehört vielleicht zu Rfl. 984 (4306). | 18 nicht. Reichthum. || 20 Vor den letzten vier Worten ist wohl zu ergänzen: Geschmad in.

Geschmak ist etwas Ursprüngliches, kan nicht gelernet werden und gehort zum Genie.

Wen alles (g gleich) geschmaksvoll ist, so kan doch einer mehr auf einen Theil des Geschmaks wie auf den anderen fallen. Geschmak ist die großte cultur. Die politur des Schönen. Man kan nur durch geschmak süber geschmak urtheilen.

Die Schriften der Alten sind bleibende originale des Geschmaks. Ohne diese wäre kein daurender Maasstab. Todte Sprache.

#### 985. v—w. Pr I'.

Die Natur ist in Ansehung dessen, was zum Reitz gehört, weigernd 10 (\*\* macht sich rar). Sie hat es rar gemacht, sie hat so gar schaden damit verbunden, daß es zu oft genossen wird. Daher das weibliche Geschlecht durch einen Instinkt weigernd ist. weil sich sonst der Reitz und ihr Einslus vermittelst desselben verliert. Es ist aber dieses die Weigerung der holdigsteit. Gemeinmachen. Es ist stoltz auf sein Geschlecht. Die Ströhme voll 15 Milch und Honig würden uns beyde bald unerträglich machen. Das Schlarassenland. Virtuosen sind eigensinnig. Zede [lust] gute Laune ist weigernd. Die tugend [giebt] vermehrt daher den reitz der Schönheit. Aber die Ehe ist auch der Preis, den das Geschlecht auf sich sept. Der Reitz will geachtet, geschmeichelt [gepriesen], aufgewartet sehn. Die buhlerische 20 und die tugendhafte Weigerung.

986. v—ψ. Pr II'.

Ob hume recht habe: daß größere Schonheiten darum selten find, weil seltene Schönheit (oder Schonheit an fich selbst) allein groß genannt

<sup>6</sup> Vielleicht ist nach urtheilen der g-Zusatz in 42915 einzuschieben. | 7-8 Vgl. 25 V 23232-37.

<sup>11</sup> s-Zusatz: φ1? (ω?) || 17 luft? beft?

<sup>22</sup> Nr. 985 endet am untern Rand von Pr I', Nr. 986 beginnt am gegenüberstehenden untern Rand von Pr II'. Vielleicht ist Nr. 986 als unmittelbare Fortsetzung von Nr. 985 aufzufassen, Schrift und Tinte sind die gleichen. || 23 Kant hat wahrscheinlich den 7. Absatz in Humes Essay, Of the dignity or meanness of human nature" im Auge. Vgl. Humes Essays and treatises on several subjects (zuerst 1742) 1800 I 87, in der Ausgabe seiner Philosophical Works von Green und Grose 1898 III 154. || 24 ober? ber??

wird, also durch eine tavtologie. Ob die Schonheit nur durch die versgleichung Groß genandt werde oder an sich selbst ihre ideale habe.\*

Das Clima, in welchem die Natur das Mittel trift zwischen dem erlauben der Reige und weigern, ist das glüklichste. Garten.

(9 Reit in Sandwüften. Wiese in Norwegen.)

\* (9 Man würde nicht wissen, was schön oder große Schönheit wäre, wenn kein ideal zum Grunde läge.)

### **987.** $\psi^{1}$ ? $(\psi^{2}$ ?) L Bl. D 23. S. II. R I 258—259.

Bur Anthropologie. Der Mensch vor sich allein spielt nicht. Er würde weder die Billiard Rugel künstlich zu treiben suchen noch Regel umwersen noch bilboqvet noch solitair spielen. Alles dieses, wenn er vor sich thut, thut er nur, um seine Seschäklichkeit hernach anderen zu zeigen. Er ist vor sich ernsthaft. Sben so würde er auf das Schöne nicht die gringste Mühe verwenden, es müßte denn sehn, daß er erwartete, dereinst von anderen gesehen und bewundert zu werden. Dieses gehört auch zum Spiel. Mit Kahen und Ziegen wie Selkirk würde er vielleicht spielen, aber die stan er schon als vergleicht er nach einer analogie mit Personen, herrscht über sie, gewinnt ihr Zutrauen, ihre Neigung und Respect. Spiel ohne Menschliche Zuschauer würde vor Wahnsinn gehalten werden. Also

<sup>2</sup> ihre in ihr hineincorrigirt. || ibeale? ibeal? ibeen?? || 5 Vgl. VII 16222-24.

Zu der Phase ψ: Aesthetische Ausführungen aus der Phase ψ befinden sich auch noch auf den L Bl. Ha 54, 25, 44, 38, die im III. Theil dieses Bandes unter den Collegentwürfen Kants zum Abdruck kommen.

<sup>8</sup> Der grössere Theil des L Bl. D 23 ist oben S. 172—175 abgedruckt. ||
25 11 bilboqvet = Fangbecher, Fangspiel; solitaire: ein Geduldspiel. || 16 Alex. Selfirf (1676—1721) ist das Urbild des Robinson Crusoe (Defoes Roman erschien 1719). Näheres über Selkirk in der Encyclopaedia Britannica 11. ed. XXIV 611 und in der dort angegebenen Literatur. Vgl. auch Recherches philosophiques sur les Américains par Mr. de P\*\*\* [= Pauw] 1770 I 301—3. Es heisst dort: "L'homme 180 n'est rien par lui-même; il doit ce qu'il est à la société: le plus grand Métaphysicien, le plus grand philosophe, abandonné pendant dix ans dans l'isle de Fernandez, en reviendroit abruti, muet, imbécille, et ne connoîtroit rien dans la nature entiere. Hinsichtlich der Spiele mit Kahen und Biegen vgl. die verschiedenen Robinson-Erzählungen, z. B. "Des Welt-berühmten Engelländers Robinson Crusoe Leben Und gantz ungemeine Begebenheiten" 1720 S. 208, 248—249. || 17 er noch einer

hat alles dieses eine wesentliche Beziehung auf Geselligkeit, und, was wir felbst unmittelbar daran empfinden, ift gang unbetrachtlich. Die Mitthei= lung und was daraus auf uns felbst reflectirt wird, ist das einzige, was uns anzieht.

### **988.** $\psi^2$ . L Bl. B 11. R I 112/3.

Wie ift ein obiectiv gultiges Urtheil moglich, welches doch durch keinen Begrif vom obiect bestimmt wird?

(Denn eine für jedermann gultige Regel muß vom obiect gelten, und also auch der Begrif vom obiect das Urtheil für jedermann, also auch für mich gültig bestimmen.)

Wenn das Urtheil das Verhaltnis [ber] aller Erkentnisvermögen [überhaupt] in Übereinstimung zur Erkenntnis eines obiects überhaupt ausbruft, mithin nur die wechselseitige Beforderung der Erkentnisfrafte unter einander ausdrütt, so wie es gefühlt wird. Denn alsdenn fan fein Begrif von irgend einem obiect [bergleich] ein folches Gefühl, sondern nur 15 Begriffe hervorbringen.

Wenn sich das Urtheil aufs obiect (9 [nicht aber] und nur vermittelst des Begrifs von ihm aufs Subiect) bezieht, gleichwohl aber kein bestimter Begrif von irgend einem obiect, noch auch von irgend einer nach Regeln bestimmbaren Beziehung (9 des Begrifs) aufs Subiect das Urtheil def= 20 selben nothwendig macht: so muß es sich auf obiect überhaupt durch Gemuthstrafte ber Erkentnis überhaupt beziehen. Denn ba ift kein bestimmter Begrif, sondern blos das Gefühl der durch Begriffe überhaupt einer Mittheilung fähigen Bewegung (g aller) ber Erkentniskräfte das, mas den Grund des Urtheils enthalt.

Die Luft ift an diesem Urtheil, nicht an dem obiecte desselben.

25

Die Erkentniskrafte find Wit und Ginbildungsfraft, fo fern fie jum Verstande übereinstimmen. Urtheilskraft ist nur das Vermögen, was [aus] bender Zusammenstimung (g in einem Falle) in concreto möglich macht. Scharssinn ift das Vermögen, [bas] auch die kleine Einstimung 30 ober Wiederstreit bender zu bemerken, ist also Eigenschaft der Urtheilskraft.

<sup>1</sup> hat aus früherem ist, nicht ist aus früherem hat, wie R. anzunehmen scheint.

<sup>9</sup> vom? von (so R.)? | 13 Beforderung? Befoderung? | 25 enthalt? enthelt?! || 29 aus im Ms. nicht durchstrichen. || 31 bender?? bende? || R: zu bewirken

Lust ist überhaupt das Gefühl der Beforderung des Lebens; die der Besorderung des Lebens der Sinne durch Empfindung heißt Vergnügen und sein Gegentheil Schmerz. Die an der Besorderung des Lebens im Spiel der Erkentniskrafte überhaupt heißt Geschmak. Die an der Besorderung des Lebens schenkas der Verstandeskrafte ins besondere Villigung.

Db ein Urtheil oder überhaupt eine Borstellung mit Lust werde begleitet senn, kan man aus dem Begriffe vom obiect niemals einsehen; daß aber, wenn Freyheit da ist als Eigenschaft des Willens, eine solche Lust vorausgeset werde, ist analytisch gewiß. Eben so: daß gewisse Erkentnisarten Lust hervorbringen, kan auch nicht a priori eingesehen werden; daß aber, wenn Erkentnis an sich selbst Triebsedern hat, eine Lust an Bewegung der Erkentniskräfte, die Empsindungen mögen augenehm oder unangenehm seyn, Lust erregen werde, folgt von selbst.

**989.**  $\psi^{3-4}$ ?  $(\psi^{1-2}$ ?)  $v-\chi$ ?? LBl. Puttlich. A.M. XXXX 546/7. S. I:

V. Das vornehmste Mittel, das Vergnügen des Lebens irgend wo zu sinden, ist die Gesellschaft. Daher die Gesellschaftliche Neigung und Bedürsnis, aber nach langer Erfahrung die Sehnsucht zu einer retraite, abgesondert von der Gesellschaft zu leben, die misanthropie, eigentlich anthropophobie, und die letzte Zuflucht, sich gleichsam auf einer Insel abgesondert vom großen Haufen in seine Familie zurükzuziehen. Der Mensch sucht unter seines gleichen Eintracht; die Natur will aber zwietracht, um unaushörlich einen Sporn der Thatigkeit durch Beeiserung zu geben. Freundschaft aus affection ist eine bloße Idee. Gesellig ist der, so selbst ein angenehmes Glied jeder gesellschaft sehn kan. (9 Meine lieben Freunde: es giebt keinen Freund.)

15

<sup>7</sup> vom? von (so R.)? || 11—13 eine? in? R: u., unmöglich. || Lust an? Iustige?! || Statt Lust erregen wollte Kant wohl ursprünglich eintreten oder etwas Ähnliches schreiben und vergass dann, die Worte eine Lust an zu streichen. || R: werden

<sup>16</sup> Das L Bl. scheint, nach der V. zu urtheilen, einer Lage von Blättern angehört zu haben. || 18 Nach Bedürfniß ein Zeichen (senkrechter Strich), dem kein zweites entspricht. || 19 misantropie || 20 einer? eine? || 24 A. M.: auf statt auß || 25 A. M.: in der statt jeder || Zum g-Zusatz vgl. VII 15229f., 358, XI 319.

Die größte Übel thun fich die Menschen unter einander an. Daber gesellschaftliche verationen durch Formalitaet, Buruthaltung und Begierde, seinen Werth vorzüglich Gelten zu machen. Man fan seinem Leben in seinen eignen Augen nur einen Werth geben durch das, mas man thut, nicht durch das, was man genießt; ein nütlicher Mann ift zugleich ein 5 gluklicher Mann, vornemlich je mehr er den Eigennut gebandigt hat. Sonft in zerftreuungen das Wohlbefinden zu suchen, macht das Gemuth in der Einsamkeit leer und zur schreklichen Berlaffenheit und Einobe. Mordaunt. (s - In der Jugend schätt man das Vergnügen nur nach Graden, im Alter mehr nach der Dauer, ob es gleich flein ift.)

S. II:

### Beidmat.

Das, dessen Dasenn gefallt — was also interessirt, woher es auch gegeben fenn mag, vergnügt. Bas auch ohne alles Intereffe gefällt, ift fcon. Was interessirt, aber nur, fo fern es von dem Subject felbst 15 hervorgebracht ober als ein solches moglich betrachtet wird, ift gut.

Bas gefällt aus objectiven Grunden, aber nicht durch Begriffe, ift Schon. Es muß a priori gefallen, weil man fonft es nicht andern als nothwendig auferlegen murbe. Nicht empirische principien, auch nicht Vorschriften [aus] a priori.

- 1. Was gefallt in der Empfindung Angenehm 2. — reflexion Schon } unmittelbar
- 3. - im Begriffe Gut: mittelbar

ober unmittelbar.

10

20

25

Von der Todtlichkeit der Langen Weile.

Bergnügt — gefällt — gebilligt wird.

[Das] Die Ueberlegenheit der Vernunft über die ganze Macht ber Einbildungsfraft, fo fern man diefe fühlt.

<sup>1</sup> A. M: größe | 9 Zu Mordaunt vgl. VII 23316 f., 363. | Der s-Zusatz zeigt etwas andere Tinte und Schrift (letztere ev. daraus zu erklären, dass Kant die Feder 30 wechselte oder spitzte); er stammt wohl auch aus ψ3-4. Die ersten beiden Absätze von S. II dürften incl. Titel noch in 4 geschrieben sein, der Rest der Seite wohl erst in w1-2. | 13 D in Das aus W | 18 andern? anderen? | 27 der aus bes

**990.**  $\psi^{3-4}$ . L Bl. M 25. S. II.

Geniemäßig tief verwickelte philosophische Fragen zu behandeln: auf diese Ehre thue ich ganzlich verzicht. Ich unternehme es nur, sie schuls mäßig zu bearbeiten. Wenn hierin die Arbeit, die stetigen Fleis und Behutsamkeit bedarf, gelungen ist, so bleibt es wahren Genies sübers (nicht denen, die aus Nichts alles zu machen unternehmen) überlassen, den erhabenen Geistesschwung damit zu verbinden und so den Gebrauch trockener Principien in Gang zu bringen.

Dichtkunst ist eigentlich die Belebung des Geistes. Wohlredenheit, durch Dichtungskunst geschwängert, ist wahre Beredsamkeit; sonst ist es Rhetorik oder — bricht ab.

**991.**  $\psi^4$ . L Bl. Ha 47.

S. 1:

Wenn Beredsamkeit in einem Volke hoch steigt, so ist es im Fallen, weil es durch Blendwerke hingerissen wird. Das bloße Wort Bereden drükt schon den Betrug aus, nicht überführen oder überzeugen.

Music und Poesie bewegen durch nichts als Einbildung und Wohl=

flang.

25

30

Die Beredsamkeit sucht sich des Verstandes vermittelst der Sinnlich= 20 keit und dem Scheine zu bemächtigen. Die Poësie belustigt blos die Sinnlichkeit und läßt den Verstand fren.

S. 11:

(Redseeligkeit) Beredtheit, Wohlredenheit und Beredsamkeit. Die erste ist der reichthum der Einkleidung der Gedanken im Sprechen, Wohls

7 erhaben || 9 die aus das oder bes

13 Auf S. I stehn rechts oben quer die Worte:

HE — Gaft

Meyer

Rostet

Seel.

Herr Prof. Menzer hatte die Güte festzustellen, dass Andreas Gask (stud. theol.) am 7. April 1772, Ernst Sam. Rosteck (stud. jur.) am 31. März 1779, Heinr. Wih. Seel am 6. April 1780 immatriculirt ist. Des Namens Meyer ist einer 1779, ein anderer 1781 immatriculirt. || Zu Nr. 991 vgl. inhaltlich V 326 ff.

redenheit die Annehmlichkeit der Einkleidung, Beredsamkeit beydes zussammen. Sie taugt nicht viel wegen des ersteren. Gründliche Wohlredensheit ist besser.

[Poesie] Music, Poësie, Beredsamkeit haben alle die Macht der täuschungen und schmeicheln den Sinnen, indem sie sie vom Denken ab= 5 lenken und nichts als ein flüchtig spiel der phantasie erregen. Ein Gemalde stellt doch bleibend einen Gegenstand vor.

**992.**  $\psi^{3-4}$ . L Bl. D 22. R I 254—255.

S. 1:

Wenn ein Urtheil so beschaffen ist, daß es für jedermann gultig zu 10 senn behauptet, [gleich] daben aber doch allen so wohl empirischen als auch jeden anderen Beweis a priori [von feiner Richtigkeit zul] für jene noth= wendige Einstimmung [zuläßt] ausschließet: so bezieht es seine Vorftellung [Bart bes obiects nicht auf eine finnliche fondern Überfinnliche Bestimmung des Subiects] auf ein subersinnliches] Princip der subersinnlichen Gebrauchs] 15 überfinnlichen Bestimmung unserer Erkentnisvermögen. Denn ba bas Urtheil allgemein gelten soll, so muß es ein Princip haben; da es aber feines Beweisgrundes noch irgend einer Regel des Gebrauchs des Berstandes oder der Vernunft in Ansehung der Gegenstande der Sinne fähig ift, so muß es [bas Pr überfinnliches Princip haben unfer Erkentnisvermögen 20 haben] ein Princip des [Beftimmung unserer] Gebrauchs der Erkentnis= vermögen [überhaupt] haben, welches sich auf [ihre] irgend eine Überfinn= liche Bestimmung [grundet] berfelben grundet oder sich darauf bezieht; es mag nun diese [Princip] Bestimmung blos angemaßt oder gegründet senn, fo kann doch nur in Ruckficht auf dieselbe ein solches Urtheil gefället werden. 25

<sup>8</sup> Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass Nr. 992 in ihrer zweiten Hälfte eine Vorarbeit zu der Kritif der Urtheilsfraft darstellt. Da der erste Absatz aber in keinem erkennbaren unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Werk steht, drucke ich das L Bl., um die ästhetischen Reflexionen nicht allzu sehr zu zerstreuen, hier ab, und nicht unter den "Vorarbeiten" der letzten beiden Bände dieser Abtheilung. || 30 12 anderen? andern? || 14 Das & vor art versehentlich nicht durchstrichen. || 15 der aus des || 20 es vielleicht erst nach Durchstreichung der folgenden Worte hinzugesetzt. || unser? unsere? unsere?! || 21 des aus der || 22 haben fehlt, schon von R. ergänzt. || 24 diese aus dieses

- §.—A. Deduction der afthetischen Urtheilskraft über das Schone der Natur;
  B. über das Erhabne der Natur.
- §. Beyder Cultur [ist] an der Natur ist Vorbereitung zum Moralischen Sefühl: das erstere in Ansehung der Unvollkomnen, das zweyte in Anssehung der Vollkomnen Pflichten. Denn in beyden ist subiective Zweksmaßigkeit der Natur. Die erste ihrer Ovalitat nach, die Zweyte in Anssehung der Größe der Zwekmäßigen Bestimung des Subiects.

Vom Interesse am Geschmat — dem Gemeinsinn — Mittheilbarkeit der Empfindungen. Humanitas. Vom [Kunst] Schönen und Erhabnen

10 der Runft und den Schonen Runften und Wiffenschaften.

Einleitung: von den Gintheilungen.

[Eink:] In benden afthetischen Urtheilen ist subiective Zwekmaßigkeit der Inhalt, den man allgemein mittheilen will. In benden bestimt Anschauung das Urtheil. Einbildungskraft enthalt die Synthesis, die für Verstand und Vernunft allgemein Mittheilbar ist.

993. ψ<sup>4</sup>. L Bl. Warda. A. M. XXXX S. 549—550. S. I:

### Schone und Erhabene.

Geschmacksurtheil hat darinn etwas Logisches, daß es allgemeine Benstimmung Gebietet, und ist von einer anderen Art asthetischen Urtheile, namlich der des Gefühls, was nur für jeden Ginzelnen gilt, sofern untersschieden.

Darinn aber unterscheidet es sich doch vom Logischen, daß diese Allgemeingültigkeit sich nicht auf der Zusammenstimmung der Vorstellungsart mit dem Objecte, sondern mit dem Verhältnis der Vorstellungsvermögen (die zum Erkentnis gehören) im Subjecte, und zwar jedem Subjecte, gründet.

Daher ist keine Regel der Beurtheilung durch Geschmack, (\* nach)

<sup>1</sup> A. übergeschrieben. || 5 behden? behdem? || 6 Vor Qvalitat drei durch-30 strichne, nicht sicher lesbare Worte. || nach fehlt, schon von R. ergänzt. || 8 Bom? Bon? || am? an (so R.)? || 9 R. Empfindung

<sup>20</sup> afthetischen? afthetischer ??

welcher entschieden werden konnte, was ihm Gemäs oder Zuwider seh, möglich, ausser menn sie selbst aus Geschmacksurtheilen abgeleitet wäre.

(" Der Geschmak Umgangs oder Mittheilungseigenschaft.)

Das Geschmaksurtheil ist also immer nur ein einzelnes Urtheil, und man (° kan) keinen Grund (° davon) angeben, dessen Beweiskraft ein 5 anderer nachgeben müßte, denn es ist kein Erkentnisurtheil.

(9 Die Allgemeingültigkeit des Wohlgefallens, und doch nicht durch

Begriffe, sondern in der Anschauung, ift das Schwierige.)

Das Erkentnis eines einzelnen gegebenen Gegenstandes sett, wenn es mittheilbar seyn soll, zwen Vermögen: Verstand zum Begriffe und Ginbildungskraft für die Anschauung voraus. — Die Zusammenstimmung bender in der Vorstellung eines objects zum Erkentnis hat allgemeine Regeln, und also auch diese Zusammenstimmung im Subjecte, obgleich diese Regeln nicht besonders gedacht werden. (I Der Ausdruk Geschmak bezieht sich auf Malzeiten, wo einer für viele wählt und nicht Hunger die If Triebseder ist.)

S. II:

Geschmak des Umgangs. Frauenzimmer.

Cultur des Geschmacks ist Vorübung zur Moral.

Vom Erhabenen. Es ist das, in dessen Vorstellung (der Einbildungs= 20 kraft) das Gemüth seine Bestimmung [fühlt] oder Anlage fühlt, sich bis zu dem zu erweitern, was allen Maasstab der Sinne übertrifft.

Es ist gleichsam die Entdeckung eines Abgrundes in unserer eigenen über die Sinnengränßen sich erstreckenden Natur. — Daher der Schauer, der uns anwandelt. — Eine Furcht, die immer durch das Besinnen seiner 25 Sicherheit vertrieben wird, und einer Neugierde, welche für unsere Fassungskraft zu Groß tst.

Gebirge und Ebenen. Gleichsam die Natur in ihrer gewaltsamen Zer=
stöhrung, daher die Fabel der Giganten. — Es verleitet zum Schwärmen
der Einbildungsfraft, und da geräth das Gemüth in Furcht der Ueber= 30
spanung und des Wahnsinns. Burke — Milton — Klopftod. Aeneas

<sup>2</sup> auß?? nur? || 9 eineß aus in einem || 11 vorauß fehlt. || 14—16 Vor dem g-Zusatz steht ein Zeichen, wie es scheint: ein Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht. || 21—22 A.M.: biß bem || 31 E. Burfes Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful erschien zuerst 1757 und wurde 35 1773 nach der 5. engl. Ausgabe (von Garve) ins Deutsche übersetzt. || Der Besuch des Aeneaß in der Unterwelt wird von Vergil im 6. Buch seiner Aeneis geschildert.

Abfahrt in die Hölle. — Die Nacht ift erhaben, der Tag schön. Ginöden, von Beiftern bewohnt. — Alte Berlaffene Schlöffer.

— Die Tiefe des Gemuths im Moralischen ift Erhaben.

3. Vom Gefühl des Guten.

5

# **994.** $\omega^{4?}$ ( $\omega^{2?}$ ) LBl. E 32. S. I. R II 119.

Ein Princip der Urtheilsfraft ist dasjenige, was zum Grunde legt, daß die Natur sich unserer Fassungsfraft beqveme, dadurch wir also sie in dem, was in der Natur zufällig ist, doch Gesehen, aber nur den [Gesehen d] subjectiven des Bedürfnisses unseres Erkentnisvermögens gemäs anzu10 nehmen sen (zum Behuf der Urtheilskraft).

# 995. ω<sup>4</sup> (November 1797). L Bl. C 2. S. II. R I 131.

Das ein Mensch ein schöner Mensch (unter mehreren Menschen als individuum), schön sehn könne, räumt jeder gerne ein, so wie es in jeder Gattung Einzelne vergleichungsweise mit den [Gattung] Meisten (seiner) schön sehn kann; allein da ist die Schönheit im allgemeinen Urtheile nichts als Regelmäßigkeit und Tauglichkeit zu seinen Zwecken. Sonst ist der Mensch kein schönes Thier.

<sup>1</sup> A. M.: Tag ift schon | 2 von aus mit

<sup>8</sup> R: Gesetz über uns bem | 10 Entweder ist die Rfl. nicht vollendet oder - was wahrscheinlicher ist — Kant hat sich verschrieben. Man könnte wir streichen oder statt sen lesen: uns für berechtigt halten oder: berechtigt sein. Mit sie ist natürlich die Natur gemeint: wir nehmen an, dass die Natur sich auch in ihren Zufälligkeiten unsern subjectiven Gesetzen anpasse.

<sup>12</sup> Das ein, wie es scheint, aus Das der, kaum umgekehrt, wie R. liest. ||
25 14 den aus der || 15 fann, wie es scheint, in früheres fönnen (? fönne?) hineincorrigirt, wohl, als der g-Zusatz hinzukam. Soll der letztere gelten, so muss es und
Einzelne gestrichen werden; undernfalls nur es, doch muss dann auch fönnen wieder
hergestellt werden. R. liest fönne. || Urtheile? Urtheil (so R.)?

996. ω<sup>5</sup>. L Bl. L 8.

Das Originelle im Gegensatz mit dem [Covent] Conventionellen. Das Gebräuchliche mit der Mode.

Nemo vitiis sine nascitur; optimus ille, qui minimis vrgetur.

Von der Üppigkeit. §. 72 (VII 249—250).

997.  $\pi$ — $\varrho$ . M 190b. E I 390.

Luxus ift ein Aufwand des Wohllebens, der Weichlich macht.

Verschwendung: der arm und müssig macht.

Luxuries: der frank macht.

Pferde sind kein luxus, sondern Kutschen. Schöne Künste. Aufwartung.

998. v. M 214. E I 388.

Der Aufwand des Geschmaks ist luxus; der der Hoffarth ist Pracht; der der Praleren (libermuth) [Schw] luxuries. Der der Bedürfnis ist 15 haushalterisch. Der (9 haushälterische) der Geselligkeit ist Wirtlich.

999. v. M 215. E I 389.

Der Aufwand des Geschmaks (der kostbare Geschmak) ist der luxus; der verthuerische Aufwand die [luxuries] Üppigkeit; der eitle Aufwand ist die Pracht; der Geschmak ohne Aufwand ist die Einfalt. Gine jede 20 Neigung hat ihre Üppigkeit, e. g. Verliebte. Hochmuth ist die Üppigkeit der eiteln neigung oder Hoffart.

<sup>4</sup> Das Citat stammt aus Horat. Sat. I 3, 68/9, ist aber nicht ganz genau: Nemo und vitiis müssen ihre Stelle tauschen; nach ille fehlt est. Richtig findet sich das Citat z. B. in J. G. Lindners Lehrbuch der schönen Wissenschaften 1767 I 224.

<sup>15</sup> Der der der Bedürfnis

**1000.**  $\chi - \psi^1$ . L Bl. Ha 45.

(8 Die gesellschaftliche Manier.

[Die Angem] Der Umgang mit Geschmak ist die gute Lebensart.) Der Genuß des Lebens mit Geschmak ist das Wohlleben. (9 Das 5 Leben mit Geschmak genießen heißt: zu leben wissen.)

Das Übermaas des Wohllebens über den Wohlstand des Gemeinen Wesens ist die Üppigkeit. (Daher ist diese nur relativ.) non productive Arbeiter werden gefüttert, depopulation.

<sup>2-3</sup> s-Zusatz:  $\omega$ ?  $(\psi^4$ ?) || 7-8 productive? productiva?? || Die Schluss-10 klammer nach relativ (welches Wort das Ende einer Zeile bildet) fehlt. Bei der Lesart productiva dürfte hinter relativ weder Semikolon noch Klammer stehn; auf productiva müsste ein Interpunctionszeichen folgen und darauf die Schlussklammer, wenn man nicht vorziehen sollte, letztere an das Ende des Absatzes zu setzen. - Inhaltlich vgl. das L Bl. Ha 44 im III. Theil dieses Bandes (unter den Collegentwürfen Kants aus 15 den 80 er Jahren): Luxus . . . ift ber Geschmat bes Zeitalters am Entbehrlichen, fo fern er die Bedürfniffe vermehrt. Sie vermehren Anfangs die Industrie und bie Menichen, nachher vermindern fie ben Aderbau und bie Bevolferung. Kant fusst hier auf Rousseau'schen Ideen. Vgl. die (auf der Berliner Königlichen Bibliothek befindliche) Aufzeichnung, die Herder sich in Kants Colleg über Baumgartens Ethica 20 philosophica bei §. 375 hinsichtlich Rousseaus Einwand gegen den Luxus gemacht hat: "Es ist wahr: der Luxus beschaftigt Arme; aber es würde keine Arme ohne Luxus geben: und der Luxus kompensirt seinen eignen Schaden sehr schlecht Unrecht werden unnützliche Leute unterhalten, die so wie unütze Hände sind; indessen werden die nützlichen Leute in Armuth darben." Aus Rousseaus Schriften dürften ausser 25 dem 6.—8. Absatz des 2. Theils seines preisgekrönten Discours aus dem Jahr 1750 über die Frage der Akademie zu Dijon, "si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les moeurs" (Oeweres complettes de J. J. Rousseau 1782 XIII 47-49) und dem zweiter. Theil seiner Réponse au Roi de Pologne (Oeuvres a. a. O. S. 106-108) vor allem die beiden folgenden Stellen in Betracht kommen. In seiner 30 Derniere Réponse (gegen M. Borde; Oeuvres a. a. O. S. 128, 130/1) fasst Rousseau die gegen seine Behauptungen, soweit sie den Luxus betreffen, erhobenen Einwände kurz zusammen: "Le luxe n'a rien . . . de commun avec [les sciences]; ainsi les désordres qu'il peut causer ne doivent point leur être attribués. D'ailleurs le luxe est nécessaire dans les grands États; il y fait plus de bien que de mal; il est utile pour occuper 35 les citoyens oisifs et donner du pain aux pauvres." Diese Einwände widerlegt Rousseau folgendermaassen: "Le luxe peut être nécessaire pour donner du pain aux pauvres: mais, s'il n'y avoit point de luxe, il n'y auroit point de pauvres. [In einer Anmerkung fügt Rousseau hinzu: Le luxe nourrit cent pauvres dans nos villes, et en fait périr cent mille dans nos campagnes: l'argent qui circule entre les mains des riches et des 40 artistes pour fournir à leurs superfluités, est perdu pour la subsistance du laboureur;

et celui-ci n'a point d'habit, précisément parce qu'il faut du galon aux autres. Le quspillage des matieres qui servent à la nourriture des hommes suffit seul pour rendre le luxe odieux à l'humanité. Mes adversaires sont bien heureux que la coupable délicatesse de notre langue m'empêche d'entrer là-dessus dans des détails qui les feroient rougir de la cause qu'ils osent défendre. Il faut des jus dans nos cuisines: voilà pourquoi tant de malades manquent de bouillon. Il faut des liqueurs sur nos tables; roilà pourquoi le paysan ne boit que de l'eau. Il faut de la poudre à nos perruques; voilà pourquoi tant de pauvres n'ont point de pain.] Il occupe les citoyens oisifs. Et vourquoi y a-t-il des citoyens oisifs? Quand l'agriculture étoit en honneur, il n'y avoit ni misere ni oisiveté, et il y avoit beaucoup moins de vices. Je vois qu'on a 10 fort à cœur cette cause du luxe, qu'on feint pourtant de vouloir séparer de celle des sciences et des arts. Je conviendrai donc, puisqu'on le veut si absolument, que le luxe sert au soutien des États, comme les Cariatides servent à soutenir les palais qu'elles décorent; ou plutôt, comme ces poutres dont on étaye des bâtimens pourris, et qui souvent achevent de les renverser. Hommes sages et prudens, sortez de toute maison 15 qu'on étaye." In der Anmerkung 9 zu dem Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les hommes (1754; Oeuvres 1782 I 161/2) heisst es: "Le luxe, impossible à prévenir chez des hommes avides de leurs propres commodités et de la considération des autres, acheve bientôt le mal que les sociétés ont commencé, et sous prétexte de faire vivre les pauvres qu'il n'eût pas fallu faire, il appauvrit tout le reste, 20 et dépeuple l'État tôt ou tard. Le luxe est un remede beaucoup pire que le mal qu'il prétend guérir; ou plutôt il est lui-même le pire de tous les maux, dans quelque Etat grand ou petit que ce puisse être, et qui pour nourrir des foules de valets et de misérables qu'il a faits, accable et ruine le laboureur et le citoyen: semblable à ces vents brûlans du midi qui couvrant l'herbe et la verdure d'insectes dérorans, ôtent 25 la subsistance aux animaux utiles, et portent la disette et la mort dans tous les lieux où ils se font sentir. De la société et du luxe qu'elle engendre, naissent les arts libéraux et mécaniques, le commerce, les lettres, et toutes ces inutilités qui font fleurir l'industrie, enrichissent et perdent les Etats. La raison de ce dépérissement est très simple. Il est aisé de voir que par sa nature, l'agriculture doit être le moins hicratif 30 de tous les arts, parce que son produit étant de l'usage le plus indispensable pour tous les hommes, le prix en doit être proportionné aux facultés des plus pauvres. Du même principe on peut tirer cette regle qu'en général les arts sont lucratifs en raison inverse de leur utilité, et que les plus nécessaires doivent enfin devenir les plus négligés. Par où l'on voit ce qu'il faut penser des vrais avantages de l'industrie et de l'effet 35 réel qui résulte de ses progrès. Telles sont les causes sensibles de toutes les miseres où l'opulence précipite enfin les nations les plus admirées. A mesure que l'industrie et les arts s'étendent et fleurissent, le cultivateur méprisé, chargé d'impôts nécessaires à l'entretien du luxe, et condamné à passer sa vie entre le travail et la faim, abandonne ses champs pour aller chercher dans les villes le pain qu'il y devroit porter. 40 Plus les capitales frappent d'admiration les yeux stupides du peuple, plus il faudroit gémir de voir les campagnes abandonnées, les terres en friche, et les grands chemins

Die Unmaßigkeit im Genuß [über d], welcher der Gesundheit zuwieder ist (frank macht): Schwelgeren. Die dem Geschmak zuwieder ist: luxuries\*. Die Angemessenheit des Wohllebens zur Geselligkeit ist die gute Lebens=art. (g zu leben wissen.)

\*(9 oder: [bas Wohlleb] die Unmaßigkeit, welche dem Wohlleben selbst zuwieder ist, heißt Schwelgeren.)

Die Angemessenheit der Wahl zur geselligen Theilnehmung ist Geschmak.

[D. Bod: Grundris von ber Erziehung]

10

Die [he] in einem Volke oder Zeitalter herrschende Reigung des Geschmats ist luxus. Das Geschmaksurtheil ist nicht Neigung. Diese geht auß entbehrliche nicht sowohl des Genusses als der Eitelkeit. Dazu gehört, daß das Frauenzimmer den ton angiebt. Öffentliche Pracht des gemeinen Wesens ist nicht luxus.

inondés de malheureux citoyens devenus mendians ou voleurs, et destinés à finir un jour leur misere sur la roue ou sur un fumier. C'est ainsi qu l'état s'enrichissant d'un côté, s'affoiblit et se dépeuple de l'autre; et que les plus puissantes Monarchies, après bien des travaux pour se rendre opulentes et désertes, finissent par devenir la proie des nations pauvres qui succombent à la funeste tentation de les envahir, et qui s'enrichissent et s'affoiblissent à leur tour, jusqu'à ce qu'elles soient elles-mêmes envahies et détruites par d'autres."

<sup>5</sup> Der g-Zusatz steht im Ms. an derselben Stelle wie im Druck. || 9 Fr. Sam. Bocks Lehrbuch der Erziehungskunst zum Gebrauch für christliche Eltern und künftige Jugendlehrer erschien 1780 in Königsberg bei Hartung. Die Vorrede ist vom 8. Oktober 1779 datirt, und in der von Hartung herausgegebenen Staats- Kriegs- und Friedenszeitung ist, wie Herr Amtsgerichtsrath Warda gütigst feststellte, das Buch am 18. October 1779 zum 1. Mal zum Verkauf angeboten. Kant legte es seiner Vorlesung über Pädagogik im S. S. 1780 und W. S. 1786/7 zu Grunde (vgl. E. Arnoldt: Gesammelte Schriften 1909 V 256, 288). Rfl. 1000 ist aller Wahrscheinlichkeit nach bald nach Ankündigung oder Veröffentlichung des Werkes geschrieben, da für Kant, sobald er sein Colleg über Pädagogik angezeigt oder gar (am 12. April 1780) begonnen hatte, kaum mehr ein Grund vorliegen konnte, sich den Titel (dazu noch falsch!) zu notiren. In den Messkatalogen ist das Werk nicht angekündigt, weder als erschienen noch als künftig erscheinend. || 11—13 Im Ms. steht links am Rand, von den Zeilen 11—13 umschlossen, die folgende Figur, zu der die Nrn. 6—10 (XIV 24 ff.) zu vergleichen sind.

Die Wahl der annehmlichkeiten in Beziehung auf gesellige Theil= nehmung ist Geschmaksneigung.

Wenn man jung ist, schätzt man das Vergnügen nur nach Graden; wer alt ist: nach der ofteren Wiederholung und Länge der Dauer.

### **1001.** $\psi^3$ . L Bl. E 70. S. II. R II 242.

Fortior armis, luxuria incubuit victumque vleiseitur orbem. Das Wohlleben mit Geschmak, das Arm macht, ist die Üppigkeit. Das Wohlleben ohne Geschmak, das krank macht, ist die Schwelgeren (g Luxuries).

[Der A] Luxus ist der [offentliche] Auswand (\* eines Zeitalters oder 10 Volks) auf Dinge des Geschmaks, der Dürstigkeit hervorbringt (Dürstigsteit ist ser Zustand der] der Grad der natürlichen Bedürsnis, swelche] der ihre Befriedigung schweer macht). Armuth: das Unvermögen es zu befriedigen. Der luxus scheint zu der bürgerlichen Anlage der Menschen zu gehören als der Fortgang in der cultur bis zum maximum der [Men] 15 Anspannung menschlicher Kraste. Er ist dem Staate vortheihaft, wenn er nicht weichlich ist und snicht mit] mit der Frenheit sich vereinigen läßt.

Luxus kan zwar einem einzelnen oder etlichen bengelegt werden. Alsdenn aber hat er nichts Tadelhaftes in sich, weil er Vielen Gelegensheit zu verdienen giebt.

<sup>1</sup> anne aus ange

<sup>6</sup> Das Citat stammt aus Juvenals 6. Satire (v. 292—293). Statt Fortior heisst es: saevior; vorhergehn die Worte: Nunc patimur longae pacis mala. || 17 [mit]?

Drittes Buch.

Vom Begehrungsvermögen.

§. 73—88 (VII 251—282). M §. 663—699. 730—733.

§. 73. 74 (VII 251—253).

### **1002.** $\varepsilon^{2}$ ? $\iota^{2}$ ? $\kappa^{3}$ ? M 249'. Gegenüber von M §. 663:

1. Repraesentatio, 2. Sensio voluptatis et tadii, 3. prospicientia, 4. sensus internus facultatis futuram voluptatem actuandi. Dari possunt substantiae repraesentativae etiam futuri, etiam cum voluptate, absqve appetitione. qvoniam nulla sentitur facultas aliqvod futurum actuandi, qvippe mere passivae.

# **1003.** $\epsilon^2$ ? $\iota^2$ ? $\kappa^3$ ? M 249'. E I 402. G egenüber von M §. 663:

Kein Wesen kan eine Fähigkeit haben, kunftiges Gute vorher zu sehen, ohne ein Vermögen, es durch seine Kreste wirklich zu machen. Daher alle Begierde ohne ein Vermögen, es wirklich zu machen, eingebildet ist. sie ist nicht practisch und nichts werth.

Man muß das praesagium nicht mit dem jetigen, sondern kunftigen Bermögen der Ausübung vergleichen.

<sup>7</sup> Nach Repraesentatio möglicher Weise ein griechisches Kolon. || 11 qvippe — 20 passivae, sc. jene substantiae repraesentativae

<sup>14</sup> Rrefte? Rrafte?

Der Grad der Begierde ist eingebildet, der größer ist als das Bersmogen. Die natürlichen Begierden sind alle [eingebi] praktisch, viel erworbene Begierden eingebildet.

**1004.**  $\zeta$ —9?  $x^{1}$ ?  $(\varepsilon^{1}$ ?  $\iota^{1}$ ?) M 249'. E 1 607. Gegenüber von M  $\delta$ . 663:

Je mehr jemand von seiner Kraft voraussett, daß sie zureiche, das Begehrte zu actuiren, besto praktischer ist die Begierde.

Wenn ich jemand als abgeschmakt behandle, kan ich ihm keine praktische Begierde benbringen, meine Warheitsgründe einzusehen.

Wenn ich jemand als nichts würdig behandle, kan ich ihm keine Be= 10 gierde beybringen, das gute zu thun.

**1005.**  $\varepsilon^{2?} \iota^{2?} \varkappa^{3?} \mu^{?} M 249$ . Zu M§. 663 "appetitiones" (45<sub>23</sub>):

Begierden.

- 1. aus instinct.
- 2. aus wahl.

Die aus wahl:

- a. aus appetit zum Genuß, (g aus Geschmack.)
- b. aus wahn des Genußes, (9 Anständigkeit)
- c. aus Ehrbegierde,
- d. aus Ehrenwahn,
- e. aus einer Grille.

4 Die Nrn. 1002—1004 stehn ohne Trennungsstrich unmittelbar unter einander. Ich lasse deshalb auch Nr. 1004 der Nr. 1005 vorangehn. || 7 die B.

15

<sup>18—20</sup> Die beiden g-Zusätze (möglicher Weise erst aus den 70er Jahren stammend) sind durch Striche an ihre Stellen (zwischen a und b, resp. b und c) verwiesen und sollten dort vermuthlich als besondere Dispositionsglieder eingeschoben werden.

1006. η<sup>2</sup>? x<sup>3</sup>? M 249. Zwischen M §. 663 und 664:

Ein Bunsch nach einer Neigung ist nicht die Neigung selbst. Die obere Kraft ist eine Krast, alle andern Vermögen in der Seele zu besherrschen. Selbstherrscher.

5 1007. 9? (ζ? ι—x?) M 249'. Zu der Überschrift von Sectio XVI ,,Facultas appetitiva" (45<sub>16</sub>):

Qvod praevidetur placens vi mea extiturum appeto.

**1008.**  $9? (\zeta? x^1 - \lambda?) \rho^1 - \sigma^1?? M 250'.$ 

Das Begehrungsvermögen ift unterschieden

- 1. vom Erkentnisse (ber Bollkommenheit und Unvollkommenheit);
- 2. von der Beurtheilung des Wohlgefallens und Misfallens:
  - a, denn die Begierde geht nur auf die fünftige Zeit, das Bohl= gefalen auf alle Zeit;
  - b, die Begierde bezieht sich auf eine eigne Kraft, das obiect des wohlgefalens hervorzubringen; daher halten wir eine iede Begierde zu dem, was nicht in unsrer Gewalt ist, vor ungereimt.

Sie ist dasienige in uns, wodurch wir unsre Kraft bestimmen gemäß einer vorhergesehenen Lust oder unlust.

Unthätige, praktische Begierden.

Alle Begierden sind sensitiv oder intellectual:

- a. nach bem, was sensitiv gefallt.
- b. nach dem, was intellectualiter gefallt.

10

15

<sup>2</sup> einer?? einem? einen? | 3 andern? andere? anderen? | 4 In Selbstherrscher die Endung nicht sicher.

Zu Nr. 1008—1061: Soweit diese Reflexionen auf das Problem der Willensfreiheit übergreifen, sind die im Anfang von Bd. XVII abgedruckten §§. 700—732 aus M, sowie die auf sie bezüglichen Reflexionen in Bd. XVII und XVIII zu vergleichen. Um die zwischen gleichzeitigen Reflexionen obwaltenden inneren Beziehungen nicht zu zerreissen, lasse ich im Folgenden auch diejenigen der auf M 190 a/b, 249'—252 stehenden Bemerkungen abdrucken, die sich nur oder fast nur mit dem Freiheitsproblem beschäftigen.

(\* Es gefält ben jeder Begierde entweder der Gegenstand oder die Handlung, nemlich die Regel derselben an sich selbst. Man hat allzemeine Gesetze der frenheit und ihres Gebrauchs überhaupt.)

Alle sensitive Begierden sind passiv; und so fern Begierden nicht passiv senn, so heißt das subiect fren.

Die sinnliche Begierde, die vor der klaren (\* sinnlichen) Erkentniß des Gegenstandes vorhergeht, heißt, tri.eh, die solche begleitet: Neigung. Die [innere] großere Hypothetische Moglichkeit einer Neigung ist der Hang. Das Bermögen, (\* mit Bewustsenn zu begehren: der Wille; dasienige,) unabhängig von Neigungen und Trieben zu begehren, also unabhangig von subiectiv (\* nöthigenden) ursachen, heißt der frehe Wille. Die Ursachen der sinnlichen Begierden sind stimuli, der oberen: motiven. Behde: Bewegursachen, iene als einem passiven, diese als einem activen subiecte.

[appetitio practica, [qvatenus] cuius mihi conscius sum (g stimulis), est arbitrium.]
arbitrium est vel brutum (g externe necessitatum) (g mere passivum) 15
vel liberum (g independentia a coactione externa (spontaneitas));
liberum vel sensitivum\* vel intellectuale (g independentia a stimulis);
et intellectuale vel secundum qvid vel simpliciter; posterius purum,
prius animale.

<sup>1</sup> Der s-Zusatz (Q2-v? x3?? \mu??) steht rechts von 44718-20, zwischen 44717 20 und 4667. | 8 Die aus Der oder Das | Moglichfeit (vgl. VII 26521-23)? | 10 unabhang | 11 subiectiv aus subiectiven | 13 als einem passiven? als einer passion? als im?? || als einem activen? als eine action? als im?? Über subjecte kann kein Zweifel sein. Nach als mag man sich je ein ben hinzudenken. | 14 practica ist durchstrichen und durch übergeschriebenes efficax ersetzt; dann ist auch dieses durch- 25 strichen und practica durch druntergesetzte Punkte wieder für gültig erklärt; schliesslich ist die ganze Zeile der Länge nach durchstrichen. || stimulis ist übergeschrieben, durch einen Bogen mit sum verbunden und versehentlich nicht durchstrichen. | Über mihi . . . est und stimulis ist in den 70 er Jahren noch hinzugesetzt: absoluta spontaneitas; vielleicht sind die Worte eine Ergänzung zu independentia . . . spontaneitas in 30 Z. 16. | 16 In coactione sind die beiden letzten Silben sehr unsicher. | spontan: steht hart am rechten Rand der Seite; vorhergeht ein Strich, wohl als Klammer, nicht als Verweisungszeichen aufzufassen; die Schlussklammer fehlt. || 17-19 Unter liberum vel (Z. 17), über secundum (Z. 18) steht actus, wahrscheinlich der Anfang des s-Zusatzes von 4491f., den Kant wohl zunächst in die Lücke unter liberum vel etc. schreiben wollte; nachher erkannte er, dass der Platz nicht ausreiche, und benutzte eine grössere Lücke, indem er den Anfang des Zusatzes mit sensitivum durch ein Verweisungszeichen verband. Das erste actus aber vergass er auszustreichen.

\*(s actus arbitrii liberi vel sunt sensitivi vel intellectuales (s quatenus vel afficitur stimulis vel determinatur motivis) quatenus conformiter vel stimulis vel motivis agimus. Arbitrium liberum ipsum tanqvam facultas propter independentiam pertinet ad intellectualia.)

Das arbitrium brutum ist [absque subiecti] mere passivum respectu causarum impulsivarum.

stimuli haben respectu liberi arbitrii vim impellentem, non necessitantem. in motivis non sumus passivi, qvoniam causae [int] complacentiae intellectualis non in eo positae sunt, qvomodo afficimur. possumne a me ipso patiens esse, h. e. interne necessitatus, non [ut] solum ut interne necessaria sit actio, sed interne necessitata? Vtiqve, si sit appetitio practica naturaliter non obiective necessaria, ideoqve facultas secundum motiva intellectus, h. e. rationes obiectivas, appetendi requiritur ad libertatem. Ergo 1. spontaneitas. 2. intelligentia.

Beweis, daß wir ein arbitrium liberum haben. vis subiective movens. Elateres animi.

Beweis, daß wir ein arbitrium liberum intellectuale haben. vis obiective movens.

Caro et spiritus.

20

25

(\* Vom determinismus: soll praedeterminismus (\* der Willführ) heissen.)

(s appetitio eorum, qvae non sunt in potestate, est optare.)

(8 Arbitrium, cuius mihi conscius sum, est logice intellectuale. Voluntas.)

(s motiva sunt repraesentationes boni vel mali.)

(\* Das Begehrungsvermögen, dessen obiect eine Regel der will= führ ift, heißt Wille.)

<sup>1</sup> s-Zusatz: z—µ. || 6 Auf subiecti folgen noch zwei durchstrichne unsichere

Buchstaben. || 18 Statt Beweiß... liberum stehn im Ms. vier Striche. intellectuale

steht zwar unter liberum (Z. 16), doch kann kaum ein Zweifet darüber obwalten,

dass auch das letztere Wort in Z. 18 zu wiederholen ist. || haben fehlt. || 20 Zu

Caro et spiritus vgl. M §. 676 (oben S. 48/9). || 21ff. Die s-Zusätze stehn im

Ms. zwischen den Zeilen 44812—44911. Die vier ersten entstammen sicher den

70 er Jahren, der 5. und 6. dagegen vielleicht, der 7. sicher erst den 80 er Jahren. ||

praedeterminus

(s arbitrium geht auf actiones praevisas, appetitio auf obiecte.)
(s appetitio eorum, quae sunt in potestate mea, est arbitrium.)

**1009.**  $x^3$ ?  $(\eta^2$ ?  $\iota^2$ ?)  $(\lambda$ ?)  $\sigma^2 - \tau$ ?? M 190 $\alpha$ . E 1 485. Zu M 8, 669:

Die Fühllosigkeit, d. i. der Mangel des Gefühls vor stimulos, ift 5 gemeiniglich verbunden mit der Leblosigkeit: inertia; sonst würde die Eigenschaft eines Menschen, nicht viel gereit noch verletzt zu werden, seiner vernünftigen Willkühr sehr vortheilhaft seyn.

Die receptivitaet der stimulorum ift das Gefühl.

Das, was ein Grund eines stimuli senn kan (ob es zwar selbst kein 10 stimulus ist), heißt elater animi. e. g. intellectualia.

Die Gesetze der Willführ sind entweder [subiectiv] der sinnlichen und heißen pathologisch, oder der [intellectualen] frezen und heisen practisch; die letztere sind behm menschen blos obiectiv, weil der Verstand kein stimulus ist, aber solche erregen kan.

Das schweere ist comparativ unmoglich (was nur selten geschehen kan, wird auch so genannt). Handlungen, deren unterlassung schweer ist, sind comparativ nothwendig. Die comparative nothwendigkeit einer [fr] Handlung ist Zwang.

arbitrium humanum kan nicht gezwungen werden, folglich ists libe- 20 rum. Die sympathie gehört zum animalischen Gesühl. Menschlichkeit [ge] enthelt das Gefühl der Gutherzigkeit; aber das Gefühl vor redlichkeit ist geistig. Der, so etwas des Abscheuß würdig sindet, verabscheuet es nicht immer, und, der es verabscheuet, unterläßt es nicht immer. Die Tugend ist eine sache der Übung und komt nicht blos von der Natur. intellectuelle 25 Grundsaße müssen durchaus vorausgehen, damit das Gefühl nicht auf andere stimulos gehe.

<sup>1</sup> appetio

<sup>3</sup> Das Durchschussblatt M 190 a/b muss zwischen M 252 und M 253 eingeschoben werden, und die Nrn. 1009—1010 beziehn sich demgemäss auf M §. 669. 30 Die nähere Begründung folgt bei Nr. 1044 (S. 467/8). || 18 einer aus eines || 23 Geistig aus Geistlich || 26 Vor voraußgehen noch ein durchstrichnes unleserliches Wort.

## **1010.** $\kappa^{3}$ ? $(\eta^{2}$ ? $\iota^{2}$ ?) $(\mu^{?}) \varrho^{3} - \sigma^{2}$ ?? M 190 a. Zu M §. 669:

Das Menschliche Gefühl ist nicht blos thierisch, sondern [auch Gei] dem Geiste\* subordinirt; sonst wäre es nicht möglich, das pure intellectualia motiva elateres animi werden konnten. Diese receptivitaet, durch den bloßen geist bewegt zu werden, heißt der Moralische Sinn.

Die Moglichkeit, nach motivis intellectualibus zu handeln und also independenter a stimulis, ist das Fundament eines jeden practischen Urstheils; also ist die Frenheit sein postulatum p] eine anticipatio practica.

\*(9 Es ist so, wie wir nicht allein eine sinnliche und intellectuelle Vorstellungskraft haben, sondern auch ein Vermögen, durch die letztere die sinnlichkeit zu analogischen und erläuternden Vorstellungen zu excitiren; e. g. Bilder, die eine analogie mit den Erkentnissen des Geistes haben.)

### 1011. §? (e1?) M 249.

10

Das arbitrium ist entweder [brutum] sensitivum oder intellectuale; ienes entweder brutum oder bricht ab.

### 1012. §? (Q1?) M 249.

Im arbitrio intellectuali ist 1. negativ die Unabhängigkeit von necessitatione per stimulos: libertas. 2. Das Vermögen, den motivis gemäß zu handeln. Jenes macht die Persohnlichkeit aus.

# 1013. ξ? (x1? λ? φ1?) M 249.

Das arbitrium intellectuale ist 1. liberum, 2. spontaneum.

<sup>1</sup> Nr. 1010 steht, ohne durch einen Strich getrennt zu sein, unmittelbar unter Nr. 1009. Beide stammen wahrscheinlich aus ungefähr derselben Zeit. Tinte und Schrift zeigen kleine Verschiedenheiten, aber nicht grössere, als auch sonst häufig in ein und derselben Phase begegnen. | 10-11 durch die erstere die

<sup>22 2</sup> fehlt.

#### **1014.** $\xi$ ? ( $x^1$ ?) M 249. E I 22.

Durch das Bewustsehn bekomt keine von unseren Fahigkeiten eine andere Natur und Nahmen, denn daß beleuchtet sie nur. Ob sie aber passiv oder activ sind, ist wesentlich; ienes ist kein specifischer, sondern accidenstaler Unterschied.

### **1015.** $\xi$ ? $\varrho$ <sup>1</sup>? $(\varphi$ <sup>1</sup>?) M 249.

(a Caussalitas) Complacentiae vel displicentiae respectu praevisorum (a respectu obiectorum) est appetitio vel aversatio. [utraque vel est sufficiens (a si sit practica) vel insufficiens respectu praevisarum actionum est arbitrium respectu aliorum eventuum est minus practica] appetitio, qvatenus refertur ad obiecta per praevisas actiones, causalitas complacentiae respectu praevisarum actionum est. facultas appetitionis practicae est arbitrium; appetitio minus practica, desiderium in praeterita. arbitrium, cuius mihi conscius sum, est voluntas.

1016. π. M 308'. Gegenüber von M §. 766 (abgedruckt in 15 Bd. XVII):

Eine iede Gemüthsbewegung bringt auch eine innere Lebensbewegung hervor, oder vielmehr: iene kan ohne diese nicht senn. Wir könen aber unser Gemüth nicht in Bewegung setzen, weil wir wollen, z. E. in ein herzlich Lachen, in die Bewegung der Furcht (blas werden) oder der 20 Schaam (röthe); sondern wir müssen den Gegenstand so stellen, daß er in unserem Zustande etwas wirkliches, was uns angeht und afficirt, zu senn

30

<sup>2</sup> E: bekommen | 3 E: und Nahrung

<sup>7</sup> Complacentiae — displicentiae aus Complacentia — displicentia || 10 Über est arbitrium stehn noch 2—3 durchstrichne Worte, von denen das letzte wahrscheinlich 25 sufficiens heisst. || 12—13 In facultas die Endung nicht ganz sicher. || appetitionis aus appetitio, welches Wort den Schluss des durchstrichnen Satzes in Z. 8—10 bildet (es forgt auf minus practica). || 13 praeterita? praeterito??

Zu Nr. 1016, 1017: Vgl. Nr. 1033, 1252 und den Schluss des L Bl. Ha 12 im III. Theil dicses Bandes unter den Collegentwürfen aus den 70er Jahren.

<sup>17</sup> ein | Lebenswegung

scheine. Hieraus folgt, daß, da Moralitaet als Pflicht vor uns gar nicht von der Art hergenommen ist, wie unser Zustand afficirt wird, dieselbe auch nicht uns Gemüthsbewegung eindrüken könne. Also ist dieses gerade der Fall, wo blos der Wille das Gemüth bewegen soll. Wir könen dieses nicht anders effectuiren, als wenn wir uns in Gedanken in einem ordentlichen Weltganzen betrachten und uns als geziemende Glieder selbst schähen lernen.

#### 1017. π. M 309'. E I 527. 430.

15

20

Nur das Nachbild einer in der That wirkenden Ursache in der imagi= nation kan durch die Vorstellung den Korper und durch diesen das gemüth bewegen. Es kan kein Spasvogel, der eine erdichtete Nachricht von einem großen Unglük bringen will, die Todesblässe auf seinem Gesichte willkührlich hervorbringen; er muß den [Feind] Wolf wirklich würgen gesehen haben, um diese Veranderung zu erleiden.

Wenn die Leidenschaft (° da) ist, so ist die Beobachtung nicht, und wenn die Beobachtung da ist, so ist die Leidenschaft nicht. Daher läßt sie sich nicht sim ruhigen Gemüthe von dem] an uns selbst beobachten.

**1018.**  $\varrho^{1?}$  ( $\xi^{?}$ ) ( $v^{1?}$ ) ( $\zeta^{?}$   $\vartheta^{?}$   $\varkappa^{1}$ ?) M 251'.

+ | 0 | - (\* libertas indifferentiae) (\* Affectio, Passio)

Status indifferentiae | Voluptas non rationalis, sed complacentia. (<sup>s</sup> Elateres)

Status aeqvilibrii | vel sensitivi vel rationalis. (\* Voluntas)
Lucta facultatis appetitivae inferioris et superioris, Arbitrii sensitivi
et intellectualis.

<sup>25 1—7</sup> Zu diesen drei Sätzen vgl. die aus derselben Zeit stammende, nur durch Nr. 1017 von Nr. 1016 getrennte Nr. 1171.

<sup>10</sup> E: Berftellung || 17 im ruhigen? in ruhigem? || dem? ben?

<sup>19—22</sup> Diese vier Zeilen sind genau so abgedruckt, wie sie im Ms. stehn.
s-Zusätze: ψ. Die beiden rechts stehenden (Z. 19, 22) gehören wohl zusammen. || 22 Vgl.
30 M §. 656, 670. || 23 Vgl. M §. 693.

Oppositio motivorum non est nisi cum motivis. Colliduntur causae impulsivae (<sup>s</sup>Causae obiective moventes vel subiective; priores a bono.): vel stimuli vel Motiva.

Actiones invitae et lubenter praestitae, Actiones voluntariae, at invitae, involuntariae per ignorantiam.

(s involuntariae nicht nach maximen.)

Actiones coactae. se ipsum cogere.

Indoles ingenua et servilis. Imperium insemet ipsum est potestas libertatis.

10

Indoles erecta et abiecta.

animus mercenarius et servilis.

Quaeritur: vtrum motiva intellectus habeant vim subiective moventem et possint esse elateres animi? nam elateres sunt causae impulsivae subiective moventes.

Respondetur: non habent in homine per se, sed quatenus sunt 15 causae moventes elaterum animi ea ratione, ut intellectum ad horum excitationem urgeant.

Obiective regeln (nemlich vom Guten hergenommen) subiectiv zus falliger Handlungen necessitiren [subi] obiectiv und sind imperativi. Nur die Frenheit verstattet imperativos, vel sunt categorici vel tantum hypothetici, priores morales; absoluta bonitas.

Vitium subreptionis practicum: wenn man dasienige, was man durch Triebe der Sinne zu thun bewogen worden, vor Handlungen aus Grundsähen hält.

#### [281] SECTIO XXI.

#### LIBERTAS.

[287] §. 730.

Volitiones nolitionesque meae liberae [288] dicunturactus animae eliciti, reliquarum facultatum actiones liberae actus imperati, et quatenus a libertate animae 33

<sup>2</sup> s-Zusatz: 70 er Jahre; vielleicht sind auch die Worte Colliduntur... Motiva 25 erst nachträglich zugesetzt. || 3 stim: || In Motiva, welches rechts unmittelbar am Innenrand steht, ist die Endung unsicher Motiven? Motivis? || 4—7 Vgl. M§. 713—716, 721. || 6 s-Zusatz: 70 er Jahre. || 8—11 Vgl. M§. 730—732 (unten abgedruckt). || 12—17 Vgl. M§. 669. || 13 nam? num?? || sunt? sint??? || 15 Resp: || 18—21 Vgl. ausser den ethischen Schriften der kritischen Zeit auch II 298—300.

1019. φ<sup>1</sup>—σ<sup>1</sup>. M 190b. E I 348. 405. 401. Gegenüber von M §. 670:

Db (g nur) derjenige Zufrieden sen, der nichts begehrt. Als Bedurfnis. d. i. sohne welches ei] dessen Mangel mit Schmerz verbunden ift.

\*Se mehr Thatigkeit man in sich selbst fühlt, desto mehr Triebfedern zum Begehren.

Müssige oder treibende Begierden. Diese entweder wirksam oder unwirksam. Trägheit.

Muffige Begierden, Bunfche. Romanen.

Wiederstreit der Begierden. Gleichheit. Unentschloffenheit.

1 Das Durchschussblatt 190 a/b hat seine richtige Stelle zwischen M 252 und M 253. Vgl. 450 29 f., 467 28 f.

pendent, ipsi in eas imperium adscribitur. Hinc animae in semet ipsam\*) imperium est facultas pro distincto lubitu nunc huius, nunc illius facultatis actiones producendi, nunc earum producendi oppositum. Quo maior ergo libertas, hoc maius liberi in se est imperium, §. 725. Insignis imperii in se ipsum defectus est servitus moralis significatu lato\*\*). Ad augendum in se imperium faciens est (ingenuum) liberale\*\*\*), servitutem promovens moralem est servile\*).

\*) die Herrschaft der Seele über sich selbst. \*\*) die innre Knechtschaft der Seelen überhaupt. \*\*\*) frei, dem knechtischen entgegen gesetzt.

\*) knechtisch.

10

20

30

#### §. 731.

Actiones animae, nonnisi per plures actus intermedios a libertate si pendeant, ipsi indirecte (mediate) subsunt\*), directe\*\*) (immediate) autem, quas per libertatem ago vel omitto sine observabilibus pluribus intermediis actibus aliis. Actiones, quae ilbertati vel maxime per indirectum subsunt, tamen sunt liberae, §. 719.

\*) Handlungen, die der Freiheit mittelbar. \*\*) die ihr unmittelbar unterworfen.

#### [289] §. 732.

Determinata facultatum appetitivarum inter se in certo subiecto proportio est eiusdem indoles\*), vel erecta\*\*), habitualiter dominantibus superioribus, vel abiecta\*\*\*), habitualiter dominantibus inferioribus, quarum maxima passio dominans\*) vocatur. Cumque certa earum proportio ad certum appetibilium aversa biliumve genus facilius feratur, varia hinc temperamentorum animae\*\*) genera constituuntur. Ergo temperamentum animae multum mutari potest ac saepius exercitiis et consuetudine, §. 650, 577.

- \*) die Gemüths-Art. \*\*) eine edle. \*\*\*) eine niedrige.
- \*) der Hang. \*\*) Mischung der Gemüths-Neigungen.

Beränderlichkeit der Begierden. Rindisch.

\*(9 Das wohlgefallen an der Wirklichkeit des Gegenstandes ist die Begierde. Sie ist auf Thätigkeit gerichtet und nicht [blos] auf Vorsstellungen möglicher oder erträumter Begierden.)

**1020.**  $\varrho^2$ ?  $\sigma^2$ ?  $v^4$ ?  $\chi^4$ ?? M 251'.

Alles, was begehrt oder verabscheut wird, muß vorgestellt werden (ignoti nulla cupido); aber nicht jede vorstellung ift die Ursache einer Begierde. Dasjenige, mas an dem Gegenstande practisch gefällt als [eine Urfache von bem] gehörig zu feinem Buftande oder feiner perfon, wird begehrt, entweder practisch oder gewünscht. Das placens oder displicens 10 ist die causa impulsiva. Menschen können einerlen begehren, aber aus sehr verschiedenen Bewegursachen: einem gefällt die Ehrbarkeit, weil fie gute Aufnahme verursacht etc. Die causa impulsiva ist entweder ein Eindruk oder Begrif, Vorstelung des Wohl- oder Misfallens durch Sinne oder Verstand, des Angenehmen oder Guten. Die erste impelliren per 15 stimulos, die zwente per motiva. Das arbitrium immediate determinatum per stimulos ist brutum. motiva sind entweder nur qvoad formam aut media intellectuel [ober] und qvoad materiam und immediate fensitiv; alsdenn heissen sie doch stimuli, weil eine Sandlung von der Ursache und nicht von der manier den Nahmen bekommt. Die motiva 20 intellectualia pura find, mas gefällt unmittelbar im Begriffe; nun ift dieses nichts anders als ein guter Wille, weil alles andere nur bedingter Beise gefallen kan als Mittel (3. E. Die Berke der Schopfung, talente des Menschen) und alles die Bedingung hat, daß ein Wille da fen, fich alles dessen wohl zu gebrauchen. Also ist die moralische bonitaet allein 25 die absolute, und die motiva moralia sind pura. Doch ift das, was daß allgemein nothwendige Mittel ift sie zu unterscheiden: nemlich die Aufflärung der practischen Vernunft, auch ein motivum purum. Mithin practische Warheit.

<sup>7</sup> null || cupido fehlt. || 9 [bem]? [bem]? || 18 Das a von aut, wie es scheint, 30 in s hineincorrigirt, vielleicht den Anfang von sive oder seu, das man statt aut erwartet. || intellectuel? intellectual? || 23 Die Klammern Zusatz des Hg.s.

**1021.**  $\sigma^2 - \chi^2$ . M 252f. E I 328.

Die Caussa impulsiva ber Vorstellung in Ansehung (\* ihrer Selbst ist die Lust) der actualitaet des Obiects (\* Obiecte überhaupt) ist die Begierde (\* das Leben; der consensus mit dem Leben: die Lust). Die Vorstellung aber muß hieben eine Beziehung auß subiect haben, [seine] es zur Hand-lung zu bestimmen. Diese Beziehung ist Lust, und zwar an der Wirklichsteit des Gegenstandes, d. i. ein interesse (zur Beurtheilung gehört nicht das interesse). Das interesse beruht auf dem Wohlgefallen an unserem Zustande, [so f] welcher von der wirklichseit des Gegenstandes Abhängt.

10 (\* Causa impulsiva heißt das, was interesse ben sich sührt.) Elater ist die subiective receptivitaet, zum Begehren bewegt zu werden.

(\* Lust am Gegenstande ist Wohlgefallen, an der Existenz ist Bergnügen.)

Alle Begierde ist entweder practisch, die den Grund der existent 15 des obiects enthalten kan, oder muffig, die erstere ift willkuhr: das Bermögen zu begehren, mas in unserer Gewalt ift. Die Wilführ ift ent= weder sinnlich oder intellectual. Die erste wird afficirt durch stimulos; die Zwente ist ein Vermogen, zu handeln unabhangig von stimulis nach motiven. Das arbitrium [sensitivum] intellectuale ist jederzeit liberum; 20 aber das sensitivum kan liberum, auch brutum senn, das lettere, wenn es necessitirt wurde durch stimulos. Das arbitrium intellectuale wird (g entweder) subjective auch necessitirt durch [stimulos] motiva, und denn ist das subject reine intelligent; die idee eines arbitrii puri (9 wird nicht afficirt durch stimulos), oder es wird movirt, aber nicht necessitirt (9 durch 25 motiva), und durch stimulos eben so wohl afficirt, aber nicht necessitirt. Das ift das arbitrium humanum als liberum. Burde unsere Wilkühr die objective necessitation subjectiv auch als solche empfinden, so murde das der Frenheit nicht entgegen senn, und das Vermögen, der obiectiven necessitation entgegen zu handeln, beweiset nicht die Fregheit. Diese ist 30 Spontaneität, und zwar reine der Willführ.

<sup>1</sup> s-Zusätze: v—ψ. || 2 Vorstellung? Borstellungen? || 3—4 Das Verweisungszeichen für das Leben steht aus Versehn nicht nach ist oder Begierde, sondern nach die. || 5 seine? || 9 welcher aus welches || 10 Nach Elater ein Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht. || 20 setztere später ausgestrichen, als (in ψ? φ—χ?) zwischen den Zeilen von Nr. 1021 noch weitere Reflexionen hinzugesetzt wurden. || 30 der aus des

Das Vermögen der Zwecke (\* der Einheit der Absichten), d. i. der Wilkühr, die auf die Summe aller Triebfedern gerichtet ist, ist der Wille.

(\* Absicht — Zwek — Intention — Maxime — Gesinnung — Gesetz.)

Elater ist das Vermögen einer causa impulsiva, die Begierde zur 5 That zu bestimmen, so fern sie auf der [sub] Beschaffenheit des subiects beruht. Daher sind viele motiva nicht gnugsame elateres für den Menschen. Wir nehmen entweder an nichts sonderlich interesse oder nicht am intellectnellen oder nur so viel, als zum Wünschen zureicht.

Wir können nicht beweisen, daß wir fren sind (physice); aber wir 10 können doch nur unter der Idee der Frenheit handeln (practice).

Das arbitrium humanum ist nicht necessitirt per stimulos, also nicht brutum, sondern liberum, aber als liberum subiectiv auch nicht necessitirt durch Motiva, also nicht purum, sondern sensitiv, affectum stimulis. Der Frenheit in aller Absicht ist nichts mehr entgegen, als daß der Mensch 15 einen fremden Urheber hat.

#### 1022. v. M 250.

Der thätige Wille ist der vornehmste. Der Unthätige des Mitleidens; der hartnäkigte und unthatige Wille dessen, was gar nicht in unsrer Gewalt ist. Die sinnliche Begierde [ist diejenige welche] steht entweder noch 20 unter unsrer Willkühr oder Richt.

#### 1023. v. M 250.

Die Begierde ist das Wohlgefallen an dem Daseyn eines [Dinges] möglichen Dinges. Das Ding selber kan gefallen, aber dessen Daseyn gleichgültig seyn. Eben so kan das Ding missallen, aber das Daseyn 25 davon aus anderen Ursachen gefallen, z. E. um der Mannigkaltigkeit willen.

# **1024.** $v^4$ ? $\mu$ ?? M 250.

Empfindungen als ursachen der Begierden sind stimuli: appetitio sensitiva.

30

<sup>1</sup> b. i. ber aus d. i. des || 14 Motiva? Motiven?

<sup>21</sup> unter unfrer?

Begriffe als ursachen der Begierden sind motiva: appetitio intellectualis.

Welche, wenn es sinnliche Begriffe senn, die [niede] finnliche Willführ, wenn es reine Begriffe senn, die reine Billführ heissen.

### 1025. v. M 251. E I 407.

Affecten sind [stimuli] Rührungen, die dem Besith seiner Selbst wiedersftreiten; man wird dadurch außer sich gesetht.

Leidenschaften find Begierden, die der Herschaft seiner Selbst wieders streiten; man wird dadurch seiner selbst nicht mächtig.

#### 1026. v. M 250.

10

Das arbitrium ist qvoad qvalitatem causarum impulsivarum vel sensitivum vel intellectuale et purum: stimuli, motiva. [qvoad] Sensitivum qvoad vim necessitantem causarum impulsivarum est vel brutum vel liberum. Hominis arbitrium sensitivum est liberum, h. e. [est facultas] (garbitrium intellectuale est subiective superius). Arbitrium intellectuale semper est liberum, sed plane sensitivum [est br] sive brutum non est liberum.

### 1027. v. M 250.

Necessitatio per stimulos est arbitrium inferius. Independentia a coactione per stimulos libertas. Vis [libertatis] omnes actus arbitrio ibero submittendi est arbitrium superius.

<sup>1</sup> Statt als . . . find im Ms. vier Striche. || 3 niede? || 4 Statt wenn es, Begriffe senn im Ms. drei Striche.

<sup>8-9</sup> Ausser den drei ersten und vier letzten Worten stehn im Ms. nur noch die Worte: ber Herschaft; im Übrigen sind durch neun Striche die Worte des ersten Absatzes als auch für den zweiten gültig erklärt.

<sup>16</sup> s. statt sive

1028. v. M 251.

(9 Die Willkühr, deren man sich bewust ist, ist Wille.)

Das wohlgefallen oder misfallen als der Grund einer möglichen Handlung ist die Begierde, als der Grund einer kunftigen eigenen Sandlung ist die [praktische] thätige Begierde [Borfatz]. Das Bermögen [praktisch] thatig zu begehren ist die Willführ. Es geht, mas nicht in unfrer Gewalt ift, nach Bunich; mas darinn ift, nach Willführ. Buniche, da fie nur die Gesinnung anzeigen, muffen nicht Bestrebungen senn. Die Willführ ift entweder blinde oder frene Willführ (brutum oder liberum). Vorher muß noch angemerkt werden, daß das Wohlgefallende an dem Gegenstande, 10 deffen Vorstellung der Grund der thatigen Begierde ift, Bewegursache heißt. (Die Grunde des Wunsches heiffen nicht Bewegursachen.) (Die (9 frege) Willführ ist in ansehung derselben finnlich oder intellectual). Die blinde Willführ ift die, so durch Antriebe (stimulos) necessitirt und bestimt wird. Die Unabhängigkeit der Willkühr von den stimulis ist die 15 Frenheit. Der actus der Frenheit geschieht nach Belieben, der thierischen Willführ nach instinct. Die Menschliche Willführ ift eine frege Willführ, in welcher doch entweder die Antriebe der sinnlichkeit ein Übergewicht haben, und denn heißts: die finnliche; da wo die [Borftel] Bewegungs= gründe als vorstellungen der Vernunft den Ausschlag geben: die ver= 20 nünftige Willführ, welche lettere rein ist, wenn auch indirecte jene keinen Einflus haben. Ben den Menschen haben die Bewegungsgrunde der reinen Willführ zwar eine Kraft: den Bunsch, aber nicht: die Handlung hervorzubringen. Die sinnlichkeit, so ferne sie durch den Verstand zur Einstimung mit seinen Bewegungsgrunden gebracht wird, heißt praktisches 25 Gefühl. Denn alles, mas unter den obiectiven Gesetzen der fregen Willführ steht, heißt practisch. Das practische Gefühl ift in Ansehung der bewegenden Urfache kein sinnlich Gefühl; ohne ein practisch Gefühl bringen die motive der reinen Willführ nur Bunsche, d. i. unthätige Begierden, hervor.

Selbst die Anrathungen der Klugheit erfodern ein praktisch\* Gefühl (9 nicht gefühl der Sinne); sonst billigt man sie Zwar, aber sie sind ohne Rraft. Dazu hört nicht ein größerer Grad der Bernunft, sondern Starke

30

<sup>2</sup> Der g-Zusatz ist vielleicht als selbständige Reflexion zu fussen. Er zeigt dieselbe Schrift und Tinte wie Rft. 1028, steht aber ohne Verbindungszeichen in M §. 666, über den 35 Worten in . . . was (Z. 6/7). || ift im Ms. nur einmal. || 9 Die Schlussklammer fehlt.

derselben. Die Leidenschaften treiben oft ihr Spiel mit der Vernunft, so daß sie zu lauter falschen Voraussetzungen und Trugschlüssen verleiten und sie mit unaufhorlichen Blendwerken hintergehen. Zum praktischen Gefühl wird erfodert, daß die Allgemeinheit der Vorstellung in eine Rührung verwandelt werden könne. Das praktische Gefühl geht nicht vor der Vernunfterkentnis vorher.

\* (g Daß das, was man thun soll, obzwar die Neigung dawieder ist, eben darum eine wirkung auf uns thue. Wir haben einen stolk, den Neigungen die Herrschaft zu benehmen.)

### **1029.** $v? \varepsilon^2?? \iota^2?? x^3?? \mu?? M 252.$

10

15

20

25

Actus voluntatis (g liberae) fiunt pro lubitu, actus arbitrii bruti pro instinctu (g qvoad causas impulsivas diversae speciei).

Arbitrium sensitivum vel intellectuale

leges pathologicae leges practicae: was geschehen sou | obphysiologicae iectivae |

Arbitrium sensitivum humanum non est brutum, sed animale, ergo subjectum legibus practicis.

arbitrium intellectuale vel est purum vel affectum; in priori caussae impulsivae nec indirecte (g mediate) stimulis subsunt.

Leges practicae arbitrii intellectualis puri sunt leges morales.

(9 Die des affecti sind leges pragmaticae.)

Animalitas: wenn das arbitrium intellectuale niemals purum ist. Bestialitas (g brutalitas): wenn das arbitrium brutum nicht intellectuale wird.

# **1030.** $\varphi^{1?} \varrho^{1??} M 249.$

Iudicium per complacentiam et displicentiam est diiudicatio: Beurtheilung.

<sup>14/5</sup> Vielleicht sind die beiden Striche Verweisungszeichen, bei deren zweitem der beabsichtigte Text fehlt. || 22 Von animalitas an möglicherweise erst später (sicher 30 noch in v) zugesetzt.

Complacentia non solum respectu futuri obiecti; sed qvatenus pertinet ad statum futurum, est appetitio.

# **1031.** $\varphi^1$ . M 249. E I 404. In M § 663 und 664:

Wenn nicht allein der Gegenstand, sondern seine Wirklichkeit gefällt. Zuneigung oder Abneigung.

Müssige und treibende Begierden: otiosae, impellentes. Zene sind entweder spielend oder angelegen. Wünsche. Absichten. Treibende Beseierden gehen auf Bewegung unserer thätigen Krast, entweder als ein bloßer Wunsch derselben oder als Triebseder. Zene bringt ein bloßes Gutsinden, diese ein Bestreben hervor. Jene Gesinnung, diese Ausübung. 10 Allgemeines Hindernis ist Trägheit; wir sind gern passiv. FeenMährchen. Gleichgewicht der Bewegungsgründe obiectiv und Triebsedern subiectiv. Unschlüßigkeit aus dem ersten macht Ausschub oder Bedenken. Aus dem zwehten Unruhe und Ungedult.

### **1032.** $\varphi^{1?} \xi^{??} \varrho^{1??} \sigma^{1??} M 250.$

Bon der transscendentalen Frenheit, die von der practischen unterschieden ist und independentia ab omni causa externa necessitante ist.

Der Mensch wird nicht necessitirt (subiective) per stimulos: das ist ein Borzug; aber er wird auch nicht necessitirt per motiva. Ein Unglück; doch, weil sein Verstand schwach ist, muß er auch nicht necessitiren.

15

20

<sup>6</sup> E: vber statt und || 7 Nach angelegen ein Verweisungszeichen, dem kein zweites entspricht. || 9 Auf bringt (Zeilenende!) folgen zu Beginn einer neuen Zeile noch einige durchstrichne Buchstaben (über ist?), die rermuthlich vor dem nachträglich hinzugefügten bringt geschrieben waren. || 10 eine || 11 wir? wird?

<sup>16</sup> transscend:

**1033.**  $\varphi^{1}$ ?  $\varrho^{1}$ — $\sigma^{1}$ ?? M 305. E I 706. In M §. 762 (abgedruckt in Bd. X VII):

Es sind innigste Korperbewegungen, über die der Wille keinen Einsflus hat, sondern uur gewisse Vorstellungen, welche unser Wille reigen fan. Das blaswerden, errothen, zittern, herzklopfen kan keiner Verhüten oder willführlich hervorbringen. Einbildungskraft thut dies alles, und die ist mit dem Korper vereinigt.

Der Lebensgeist scheint ein besonder principium der Vereinigung der Seelen mit dem Korper zu senn, der vor sich selbst wirkt und worauf der wille keinen Einfluß hat. Ift dieser erregt, so bewegt er so wohl die Gedanken als den Körper unwillkührlich. Das Herz wird angegriffen, und dieses ist der Grund des commercii. Evoquwv, incitans. Nervosus homo (sceleti instar) suo motore animatur et est homo in homine.

#### SECTIO XXII

### COMMERCIUM ANIMAE ET CORPORIS.

§. 733.

Multi motus corporis mei ab arbitrio meo pendent, §. 14. Ab arbitrio, cuius mihi sum conscius, pendentes motus corporis arbitrarii\*), §. 712, dicuntur, et arbitrarii a facultate superiore pendentes sunt voluntarii\*\*, §. 721. Re-[290]Gimen animae in corpus \*\*\*) est dependentia motuum huius ab arbitrio illius. Hinc anima mea habet regimen in corpus menm.

35

\*) willkürliche. \*\*) freiwillige Bewegungen des Leibes. \*\*\*) die Herrschaft der Seelen über ihren Leib.

<sup>1</sup> Zu Nr. 1033 vgl. ltft. 1016, 1017, 1252 und den Schluss des L Bl. Ha 12
im III. Theil dieses Bandes unter den Collegentwürfen aus den 70 er Jahren. || 4 E:
unjern Billen . . . [fönnen] || 7 mit? meist?? nicht (so E.)?? || 10 bieser sc. Der
Lebensgeist || 8—13 Über die Bereinigung der Seelen (E: Seele) mit dem Korper
sprach Kant im Anschluss an M §. 733—739 (Sectio XXII) auch in seinen Anthropologievorlesungen häufig mehr oder weniger ausführlich. Vgl. z. B. Starkes "Menschenkunde" S. 336—337, das Danziger Anthropologie-Heft Bl. 97°—98°: "Von der
Gemeinschaft der Seele mit dem Körper", das Puttlich'sche Anthropologie-Heft
S. 283—285: "Vom Einstuss des Körpers auf die Seele". In diesen drei Fällen stehn
die betreffenden Ausführungen unmittelbar von dem zweiten, die Charakteristik enthaltenden Theil der Anthropologie, in dem Anthropologie-Heft Ms. germ. Quart. 400
der Berliner Königlichen Bibliothek dagegen auf S. 443—448 inmitten des Abschnitts

vom Begehrungsvermögen, im Reichel'schen Anthropologie-Heft im Abschnitt über Physiognomik. In seinen Vorlesungen pftegte Kant, wie auch der Schluss des Collegentwurfs L Bl. II a 12 zeigt, ausgiebigen Gebrauch von dem reichen Material zu machen, das H. D. Gaubius in seinen Sermones II academici de regimine mentis, quod medicorum est, veröffentlicht hatte. Die erste Rede wurde 1747 (nicht 1767, wie es in der 3. Aufl. S. I fälschlich heisst), die zweite 1763 gehalten und gedruckt. Eine 2. Auflage erschien 1767 resp. 1769, eine 3. (gemeinsame beider Reden), um einen Sermo academicus de iis, quae virum medicum perficiunt et exornant von A. K. Boerhaave vermehrt, 1776 (188 S. stark, von denen die Reden des Gaubius 150 S. einnehmen). Auch in dem 2. Absatz der obigen Rft. schliesst Kant sich ganz an Gaubius an; der 10 lateinische Schlusssatz stammt aus dessen 1. Rede, aus der hauptsächlich folgende Stellen in Betracht kommen: "Quotiescunque in mirabilis istius Consensus rationem, seposita omni fictione, natura ipsa duce, inquirere studeo; toties detegere mihi videor in Animo aeque ac in Corpore singulare aliquia, quod utrum Incitans, an Impetum faciens, an cum Hippocrate 'Ενοθμών, an 'Ορμήν, aut Impetum et Incitationem ipsam appellare 15 quis voluerit, mihi perinde est; de re modo mecum conveniat. Id nimirum volo, ex quo violentum illud, quod cum in Animi perturbationibus, tum in motibus Corporis est, profluit. Etsi vero utrumque ad commune quoddam genus referri eo nomine potest: quoniam praecipua illa incitandi facultate inter se similia sunt: tamen cum alterum in Animo, alterum in Corpore, sedem habeat, nequaquam confundenda esse, quis non videt? 20 Est profecto in Animo aliquid ab ordinaria cogitandi, intelligendi, ratiocinandi, judicandi, facultate, atque a voluntate etiam pacata, uti opinor, diversum, ipsum tamen cogitationis non prorsus expers, quod cum sopitum est, abesse diceres: tam nihil agit: cum incitatur, impetu vix reprimendo ruit violentissimum. Id vero si in ortu suo, cum primum erumpere incipit, consideras, nihil invenis praeter cogitationem, qua Mens sibi 25 aliquid repraesentat tanquam bonum aut malum, sibi suove Corpori utile aut noxium, adeoque amabile aut detestabile. Ea cogitatio quum se jungit rei cusjusdam ideae, quae Animo praesens est, mox perturbatus iste impetu velut abripitur, ac jam turbulente omnia longeque aliter, quam ante, cogitat et facit" (2. Aufl. S. 35-37, 3. Aufl. S. 24-26). "Est autem in Corpore etiam 'Ενορμών aut Incitans aliquod, naturae 30 corporeae adfine, adeoque extra Mentem constitutum, Corporis vivi pars praecipua, imo forsan ipsa Vita dicenda. Principium id motionis est omnium Corporis membrorum; ex quo cuncti illi motus, quos Corpus sponte sua, ignara Mente, exercet, profluunt; quod etiam superstites in resectis divulsisve animalium vivorum partibus palpitationes ciere videtur; cujus interventu ac ministerio sensuum motuumque organa ad mutuum 35 Mentis Corporisque commercium animantur; quod ipsum denique, Homine perturbato, cum socio suo, quod in Mente paulo ante posui, impetu effrenato per omnia grassatur. Credibile est, si quae in Corporibus cum sanis tum aegris animadvertuntur, sedulo consideramus, istud, quod dico, Incitans in illa Corporis parte sedem habere, quam origines progressusque Nervorum constituunt, quamque haud prorsus incongrue Nervosum 40 Hominem appellari posse videtur; cum per universum Corpus distributa, singulisque ejus partibus tanquam immixta, si seorsim ab his secreta fuerit, sceleti instar, simu**1034.**  $\psi^{1-2}$ . M 249'. E I 400.

Die caussalitaet der Vorstellungskraft überhaupt in Ansehung der Gegenstande derselben ist das Leben. Die Bestimung der Vorstellung zur actuation des obiects ist die Begierde.

Das Leben ist nichts als Begehrungsvermögen in der gringsten Ausübung.

lacrum Hominis effingere possit. Praeterea Nervorum ista compages suo intus motore haud minus animatur, quam ipsa reliquam Corporis molem, per quam diffusa est, agitat, eoque sensu Hominem veluti in Homine repraesentat" (2. Aufl. S. 40-41, 3. Aufl. 10 S. 27—29). Inhaltlich übereinstimmend ist die Lehre des Gaubius in seinen Institutiones pathologiae medicinalis (2. Aufl. 1763 §. 181 ff.). Den Ausdruck Evoquov finden wir auch in Nr. 1254, sowie übersetzt als illud impetum faciens Hippocratis in Kants Rede De Medicina corporis quae Philosophorum est (vgl. Anhang II in diesem Bande). Der Terminus stammt aus Hippocrates' epidem. l. 6. s. 8, wo die besten 13 Handschriften jedoch nicht ἐνορμῶντα, sondern ὁρμῶντα lesen (so auch in den Ausgaben Littrés V 346 und Kühns III 624). Von Hippocrates hat Galen (De tremore, palpitatione, convulsione et rigore Cap. V) den Ausdruck übernommen. In der Medicin des 17. und 18. Jahrhunderts hat ἐνορμῶν (ὁρμῶν) als terminus technicus eine grosse Rolle gespielt. So kommt er bei J. Bapt. van Helmont vor: Opera omnia 20 1682 4° S. 80 (2), 498 (1), 520 (4); an den beiden letzteren Stellen, wie auch in J. B. van Helmonts Opuscula medica inaudita 1682 4° S. 148 (11), wird ἐνορμῶν mit impetum faciens wiedergegeben und mit dem Archeus van Helmonts identificirt. A. K. Boerhaave machte den Terminus zum Gegenstand einer besonderen Schrift: Impetum faciens dictum Hippocrati per corpus consentiens philologice et physiologice 25 illustratum, observationibus et experimentis passim firmatum (1745 480 S. Vgl. bes. §. 59, 107). Vgl. ferner J. P. Brinckmann: Beweis der Möglichkeit, dass einige Leute lebendig können begraben werden 1772 S. 26-8, Tissot: Traité des nerfs et de leurs maladies T. I Partie I 1778 S. 199/200 §. 132 (deutsch in Tissots sämtlichen zur Arztneykunst gehörigen Schriften Theil 3, 2. Auft. 1790 S. 163/4), sowie die Medicini-30 schen Lexica, z. B. Barth. Castellus: Lexicon medicum graeco-latinum, ante a Jac. Pancratio Brunone iterato editum, nunc denuo ab eodem et aliis plurimis . . . correctum (Ed. nova accuratissima 1746 4°) S. 302: "Enormon, impetum faciens. Dicitur et simpliciter ὁρμῶν, epitheton spirituum aptissimum, et rei naturam exprimens, videlicet summam levitatem, tenuitatem et activitatem". Vql. auch ebenda S. 420 unter "Impetum 35 faciens". Ferner: Onomatologia medico-practica, Encyklopädisches Handbuch für ausübende Aerzte in alphabetischer Ordnung (1783 I 576 ff., 2411/2); St. Blancard's arzneiwissenschaftliches Wörterbuch (neu bearbeitet nach der neuesten Isenflammischen Ausgabe 1788 II 187); Ldw. Ag. Kraus: Kritisch-etymologisches medicinisches Lexikon (2. Aufl. 1826. S. 320/1). - Auf van Helmont und Kraus hatte Herr Prof. Dr. Pagel 40 in Berlin die Güte mich aufmerksam zu machen.

**1035.**  $\psi^{1-2}$ . M 250'.

Ich handle pro arbitrio, so fern ich mir vorstelle, daß das obiect in meiner Gewalt sen; aber dieser actus geschieht pro lubitu, so fern ich mir vorstelle, daß auch das Gegentheil in meiner Gewalt sen; dieses würde eine bloße Täuschung sehn, wäre der Mensch nicht transscendental fren.

**1036.**  $\psi^{1-2}$ . M 250'.

Conceptus libertatis est vel practicus vel transscendentalis.

**1037.**  $\psi^{1-2}$ . M 250'.

Die Moglichkeit practischer Regeln setzt die Frenheit voraus. Denn Regeln sind nur obiecten vor den Verstand und also motiva, können allso 10 nur die Frenheit bestimmen.

**1038.**  $\psi^{1-2}$ . M 251'.

appetitio est vel secundum qvid vel simpliciter intellectualis.

**1039.**  $\psi^{1-2}$ . M 251'.

Je entsernter der Zwek der sinnlichkeit ist, ie allgemeiner und un= 15 bestimter: besto mehr komt der Wille dem intellectuellen nahe.

**1040.**  $\psi^{1-2}$ . M 251'.

Die sinliche Lust ist entweder subiectiv (Vergnügen): das obiect ist angenehm; oder obiectiv: das obiect ist schon (Gefühl — Geschmak); das erstere in der Empfindung, das zweyte in der Anschauung. obiectum 20 complacentiae intellectualis est bonum.

<sup>5</sup> transscend:

<sup>16</sup> intell:

<sup>21</sup> complac: int:

**1041.**  $\psi^{1-2}$ . M 251'.

Wenn das absolute Gut nicht auf dasienige gehen soll, was ich empfinde (leide), so muß es lediglich in dem bestehen, wie ich handle.

**1042.**  $\psi^{1-2}$ . M 242'.

Repraesentationum caussalitas spontanea seu spontaneitas in caussalitate perceptionum est facultas superior appetitiva.

**1043.**  $\psi^{1-2}$ . M 252.

Die Frenheit wird negativ definirt durch independentiam a necessitatione per stimulos; positiv aber durch das Vermögen, nach motiven zu handeln, also nach der diindication des Guten und Bösen, denn Wohlsgefallen muß vim elateris haben. Also ist nur Vergnügen oder Tugend das, was vim elateris hat. Denn Geschmaf hat nicht vim Elateris.

(9 fensitive — intellectuelle Bewegursachen. Unterschied von Natur und Frenheit; practische Gesetze — sollen.)

**1044.**  $\psi^{1-2}$ . M 252. 190 a.

M 252:

15

25

Die appetitiones secundum qvid intellectuales sind der obiectiven Gesetze und imperativen sahig: namlich der Geschiklichkeit oder auch Klugsheit; die [absolute] simpliciter intellectuales stehen unter moralischen imperativen vom absoluten Gut. Es ist aber alles blos relativ gut, ausser die Übereinstimung der Frenheit mit sich selbst nach allgemeinen Gesetzen; der M 190a: correspondirt complacentia intellectualis pura. Also sind moralische motiven motiva pura.

<sup>6</sup> percept:

<sup>13</sup> Der g-Zusatz bezieht sich vielleicht auf die letzten lateinischen Worte von M §. 669, zwischen resp. unter denen er steht, ohne mit der Rfl. 1043 durch Verweisungszeichen verbunden zu sein.

<sup>22</sup> Dass die beiden Theile der Rfl. (auf M 252 und M 190a) zusammengehören, bedarf keines weiteren Nachweises. Es folgt daraus, dass das Durchschuss-

Die motiva moralia sind rational und auf ideen gegründet, deren Gegenstand, die allgemeine Einstimmung der Freyheit und daraus die Glükseeligkeit, in concreto nicht moglich ist.

**1045.** 
$$\psi^{1-3}$$
?  $v-\chi$ ??  $M$  190 $b$ .

Die practischen Gesetze enunciiren das Gute, folglich was allgemein 5 und nothwendig gefällt, mithin nicht das blos angenehme, sondern das allgemein angenehme, d. i. was im Ganzen Zusammenhange angenehm ist. Die Bewegursachen sind also darum nur obiectiv und vor den Verzstand. Alle imperativi aus sinnlichen Bewegursachen Gebieten bedingt und relativ das nühliche. Es muß aber endlich doch ein absolutes Gut 10 senn; das kan nur durch Vernunst erkannt werden und betrift nur die Form der Freyheit, namlich ihre durchgangige Zusammenstimmung mit sich selbst nach allgemeinen Gesetzen.

**1046.**  $\psi^{1-3}$ ?  $v-\chi$ ?? M 190b.

Die Neigung geht auf ein obiect, die Wilkühr auf ein obiect in Be= 15 ziehung auf andere obiecte der Neigungen, der Wille auf alle Gegenstände der Wilkühr oder der Begierden oder alle Begierden zusammen genommen. Es sind daher viel Neigungen, Zerlen Wilkühr und nur ein Wille.

**1047.**  $\psi^{3-4}$ ?  $v-\chi$ ?? M 190b.

Allgemeine (9 objective) Regeln der Bestimmung. der Wilkühr, so 20 sern sie subjectiv zufallig ist. sind imperativen; mithin imperativen ent= weder technisch practische oder moralisch practische.

blatt M 190 a/b nach M 252 einzuschieben ist. Damit stimmt auch der Inhalt der auf M 190 a/b stehenden Reflexionen 1009, 1010, 1019, 1045—1047 überein, der sich auf M §. 669 ff. bezieht, mit M §. 540 ff. dagegen nichts zu thun hat. || 46722 intellectulis 25

<sup>20</sup> Vor der Wilführ muss wohl Regeln der Bestimmung ergänzt werden, so dass Allgemeine — Bestimmung den moralisch practischen, der Wilführ — ist den technisch practischen imperativen entspricht. || 21 sie fehlt.

Frenheit der Wilkühr als imputativitaet der Handlung.

Naturnothwendigkeit.

Das moralische Gesetz beweiset die erstere.

Vom disjunctiven Imperativ wieder die adiaphora moralia, wo bende opposita gleich erlaubt sind. Rein princip der neutralitaet im Moralischen.

**1048.**  $\psi^3$ . M 249.

Causalitas repraesentativa respectu obiecti est Vita. elater vel est stimulus vel motivum.

**1049.**  $\psi^{3-4}$ . M 249.

10

Complacentia actualitatis obiecti est appetitio.

**1050.**  $\psi^{3}$ ?  $(v^{2}$ ?) M 250. E I 316.

Die caussalitaet der Vorstellungsfraft in Ansehung der Wirklichkeit ihrer Gegenstande ist das Leben. Die Beziehung der Vorstellung auss subiect als Bestimmung ihrer Caussalitaet ist Gefühl der Lust. Die Beziehung der Lebenskraft aufs obiect als causatum ist Begierde.

**1051.**  $\psi^{3}$ ?  $(v^{2}$ ?) M 250. E I 316.

Das Angenehme ist das wohlgefallen an [Gegenf] der Wirklichkeit des Gegenstandes, das Schöne und Gute nicht immer.

<sup>3</sup> erstere? unsere?? | 4 Nach Imperativ ein Verweisungszeichen, dem kein 20 zweites entspricht.

<sup>7</sup> Caus: repraes:

<sup>17</sup> an aus am

**1052.**  $\psi^{3}$ ?  $(v^{2}$ ?) M 250.

Die müssige und practische Begierden. Wilkühr. Die Bewegursache und die Triebseder. Der Zwek. Der Wille als Vermögen des Endzweks, d. i. was der Summe aller Triebsedern gemäs ist.

**1053.**  $\psi^3$ . M 250. In M §. 664:

Die Causalitaet der Vorstellungen in der Bestimung unserer Erstentniskrafte in harmonie ist Geschmak.

**1054.**  $\psi^3$ . M 251'.

Frenheit ist das Vermögen, sich durchs arbitrium intellectuale allein zu bestimmen. Dieses kan also keine causam impulsivam vom obiect 10 (9 interesse) her haben. Also ist es nichts als die Form des Gesetzes. Die Beschaffenheit der Wilkühr, so fern sie so determinabel ist, ist die moralitaet. Also besteht Frenheit blos in der Beschaffenheit der Wilkühr, durch moralische Gründe bestimmt zu werden. Diese machen ihr eigenes interesse. Independenz von pathologischer necessitation. Wenn die existent des obiects der Handlung in der praevision die wilkühr bestimmt, so ist diese so fern sinnlich. Also muß die reine Wilkühr blos durch die Form eines Gesetzes der Handlung bestimmt werden.

**1055.**  $\psi^3$ . M 251.

Causae impulsivae sind im obiect. Elateres sind sie, so fern im 20 Subiect die Fähigkeit ist bestimt zu werden.

**1056.**  $\psi^3$ . M 251.

Die moglichkeit einer Borftellung, causa impulsiva zu fenn, ift elater

<sup>2</sup> Begierden? Begierde?

<sup>6</sup> unferer? unfrer? unfer?

animi; wie etwas elater animi senn könne, ift nicht immer einzusehen, ausger ben Ungenehmen. wie bas Geset elater senn könne.

**1057.**  $\psi^{3-4}$ . M 249'.

Die Willführ mit Bewustseyn ist der Wille. Das Vermögen der Billführ, mit volliger gewalt sich zum Gegentheile zu bestimmen, ist Frenheit.

**1058.**  $\psi^{3-4}$ . M 249'.

Das Vermögen, durch Verstandesgründe (motiva) bestimt zu werden, ist intellectual; durch stimulos: ist sensitiv. Wenn der Bewegungsgrund nichts sinnliches enthält, ist die Willführ rein.

**1059.**  $\psi^{3-4}$ . M 249.

Das Wohlgefallen geht auf den Gegenstand, die Begierde auf das Daseyn desselben, das arbitrium auf dessen Daseyn, so fern es in unserer Gewalt ist. Das Belieben ist das Verhaltnis des Wohlgefallens zur Willkühr.

**1060.**  $\psi^{3-4}$ . M 251'.

Der Wille ist das Vermögen, nach Zweken zu handeln; ein Zwek ist der Gegenstand der Willkühr nach Begriffen.

**1061.**  $\psi^{3-4}$ . M 251'.

20

Die frege Willführ ift der Wille.

#### Von den Affecten insbesondere.

- A. Von der Regierung des Gemüths in Ansehung der Affecten. §. 75 (VII 253—254).
- B. Von den verschiedenen Affecten selbst. §. 76-79 (VII 254-265).

#### **1062.** π. M 297.

Wir könen den selbsttadel und die Entrüstung über uns selbst nicht auf uns einschränken; wir fallen mit dem Unwillen auf andere, indem wir ihnen entweder Schuld geben oder sonst ausfahren.

Wir schränken die Traurigkeit nicht in uns selbst ein; wir könen nicht leiden, daß andre fröhlich seyn.

#### **1063.** π. M 296'. E I 369.

Behutsamkeit, sich innerhalb der Sphäre der Urtheilskraft auderer zu halten, damit man nicht ausgelacht werde, und [nach] innerhalb ihren Grundsahen, damit man verstanden werde. In Gesellschaft nuß kein allgemein [gangba] angenommener Grundsah angesochten werden. Der 15 muthwilltge, der [hochmüthige] eigenliedige und der boshafte oder hämische Spott. Das Lachen, woben der andre nicht mit lacht.

## **1064.** $\pi$ ? $\varphi$ <sup>1</sup>?? M 301. E I 427.

Der Spott hat entweder Stacheln oder Zähne. Im ersten falle sticht er, im anderen beißt er. Wenn man sich eine Lust macht über das, was 20 den anderen kränkt, so muß er sehr böse senn, und dennoch ist dieser Spott etwas Hälliches. Wenn der andre fühllos ist und nur zum Popanz dient, so geht es an

10

<sup>11</sup> Zu Nr. 1063—1065 vgl. VI 467.

<sup>21</sup> E: demnach

**1065.**  $\varrho^2 - \tau^? (v?) \pi?? M 290'.$ 

Die erste Bewegung eines Menschen gegen einen unbekanten ist die des Stolzes und der selbstliebe, um ihm nichts über uns einzuräumen. Die Zweyte: wir forschen in ihm, um ihn zu ergründen, und im stande der Natur ist diese Bewegung [Mitleiden] Mistrauen. Große Versammlung [wo wir als Fremd] jagt uns furcht ein, weil wir ieden als Gefährlich vor uns in Ansehung des Spotts und Gringschätzung ansehen und besorgen, uns von dieser seite zu zeigen; daher die Bemühung und Angstlichkeit, seine vortheilhafteste Seite zu weisen.

**1066.**  $\varrho^2 - \tau^{?} (v^{?}) \pi^{??} M 290'$ .

10

Vom Geschmak, sich in Gesellschaft zu neden.

**1067.**  $\varrho^2 - \tau$ ?  $(\upsilon?) \pi$ ?? M 290'.

Was der Abscheu sen? wie er sich vom Hasse (\* gegen Lieblosigkeit) und der Berachtung (\* gegen selbstverwerfung) unterscheide? gleichsam 15 ein Gemisch von beyden. Kähert sich dem Ekel.

Ekelhaft ist falscher Witz, oft wiederholte Einfälle, langweilige Erzählung, Selbstlob. In Speisen Überflus. sehr süß oder fett. ofteres einerley. Haselhüner. Ekelhaft Gesicht alter Weiber. Heidegger. Gerade zu das faule und excremente des thierischen Korpers überhaupt. Ekle Krankheiten. Der Ekel macht satt, und Hunger vertreibt den Ekel.

**1068.**  $\varrho^2 - v? \pi?? M 290'$ .

Bom Reide der Menschen in Ansehung ihres behenden Gluks; geht

<sup>5—9</sup> Vgl. VII 260. || 6 Fremd? 12 Zu Nr. 1067 vgl. VII 178, und speciell zu Heidegger VII 300, 366. || 25 15 benden? bendem?

nur auf die in gleichem stande. Man wünscht, daß sie das Unglüt probiren mochten. Man gönnt den Römern schlappen.

**1069.**  $\varrho^2 - v? \pi?? M 290'$ .

Das der lebhafte und Geistreiche acteur ohne Leidenschaft am besten agire. Daß geschikte musici wie Köche ohne Geschmak sind.

#### 1070. v. M 294. E I 429.

Alle Leidenschaften, wenn sie wechselseitig genommen werden, schwachen sich, e. g. Haß; aber die Liebe stärkt sich. Es ist alsdenn kein Spiel, sondern Ernst. Mit affecten läßt sich ein Spiel treiben. Nämlich das interesse vergeht, wenn das Spiel ein Ende hat. Durch das Spiel wird das Gemüth nur belebt, nicht gefesselt. Einen wirklichen Haß gegen eine gewisse Persohn oder Stand erregen ist nicht schöne Kunst, sondern Geschiklichkeit.

#### 1071. v. M 294'. E I 423. 376.

Gewisse Leiden erregen zugleich den Muth, ihnen zu wiederstehen, 15 0. g. Feindschaft und Sewalt. [Man] andere Schwächen den Muth, 0. g. Armuth mit Erniedrigung verbunden. Einige Kränkungen sind so versbunden, daß sie eher die Leidenschaft als den Muth zum wiederstande aufsodern, 0. g. Traurigkeit beim Verlust der Geliebten, Jorn über Nachslaßigkeit im Hauswesen. Daher Kleinigkeiten oft mehr afficiren als 20 wichtige Dinge.

Nicht wissenschaften, sondern offentliche Schulen machen geschliffen. Bäurisch grob, kaufmännisch grob, adlich grob. Vasset auf alle Stände, hat aber seine verschiedenheit und die Nahmen blos von der Art grobheit, welche durch den Stand modificirt wird.

<sup>1</sup> in gleichem? im gleichen?

<sup>3</sup> Zu Nr. 1069 vgl. VII 264.

Alle Grobheit rührt von der eingebildeten Unabhangigkeit, daß man sich um des anderen willen nicht binden durfe. Selbst die Riedrigkeit befrent vom Zwange, weil man doch gar alsdenn nicht mehr beurtheilt wird. Die Biffenschaften machen fanft und gefittet, die universitaeten 5 geschliffen, der Hof manierlich und artig.

Feinheit ift der Grobheit entgegensett.

Der Grobe Glaubt, des anderen Unwille könne ihm nicht ichaden.

1072. y. L Bl. Ha 36.

S. I:

10

25

30

Bom Affect. Das Thier verliert im Affect sein Berhaltnis auf den Gegenstand nicht aus den Augen und reitt die thatige Kraft nur in Beziehung auf denselben. Der Mensch richtet benm Verdruffe nicht blos seine Kraft auf den Gegenstand, sondern stimulirt so zu sagen seinen Berdrus selbst, gleich als ob er die Lebenskraft zur Thatigkeit sammle. Dadurch entspringt denn eine auf fich felbst reflectirte Bemuthsbewegung. ba es gegen sich selbst wütet und sich zerrüttet und sich in Ansehung des obiects (vornemlich ben Scham, Furcht und Born) unfähig macht. Warum verliert aber das Gemuth daben die Herrschaft über sich, das zu thun, was man nicht will, und das nicht zu thun, was man will. Darum, weil 20 es sich sein Gefühl stärker als die thatige Begierde erregt hat, so sind die vitalbewegungen in Unordnung gebracht und die wilkührliche nicht in unserer Macht. Die Lebenskraft geht aufs physische wohlbefinden, die Begierden aufs ideale. Ift ienes in Unordnung gebracht, fo fehlt die Rraft zu diesem.

S. 11:

Affecten: 1. ploglich: Furcht, [Freu] Zorn und Scham und ihre Gegentheile: Freude, Liebe und [Selbstzuversicht] Trop. 2. fortdaurende Wirkungen: Traurigkeit (Bufriedenheit), Saß (Buneigung) und Schuchternheit oder Blödigkeit, Menschenschen (Selbstzuverficht). Freude über das

<sup>2</sup> anderen? andern? | 7 anderen? andern?

<sup>16</sup> es sc. das Gemüt. | 24 biefem? biefen? | 26 Die 1 ist nachträglich übergeschrieben. | 27 Das Kolon nach Gegentheile dürfte durch die beiden letzten Begriffspaare (Born - Liebe, Scham - Troth) gerechtfertigt sein, während man als Gegentheil von Furcht allerdings Muth erwarten würde.

Gegenwärtige ist Zufriedenheit, über das Künftige Hofnung, über das Vergangene Trost, so wie Traurigkeit über das Vergangene Bedauren, Reue.

Sorge ist continuirliche Furcht und macht das Wesen der Traurigkeit aus.

Den Habsüchtigen trift vornemlich die Furcht, den Herrsch= süchtigen der Jorn, den Ehrsüchtigen die Schaam. Daben ist das Gemüth entweder stark oder schwach. Im ersten Falle wird der Affect nicht Gemüthsbeschaffenheit. Die Furcht wird durch Muth, der Jorn durch Zustrauen auf sich, die Scham durch Berhältnismaßiges Zutraun auf sich 10 gehoben.

Spiel der Affecten in Comoedien und Spielen.

Democrit — ob die Welt als obiect zu Lachen: Narrennest vorzusstellen sen. Tyrinthier. Trophonius. Hofnarren. Joseph.

<sup>13</sup> Im Ms. nach Lachen ein Punkt. || 13-14 Zu Democrit vgl. 21511, 18 f., 15 zu Thrinthier 5926, 6024-36, sowie die folgende Anmerkung; auch in J. G. Lindners Lehrbuch der schönen Wissenschaften 1768 II 174 wird die Anekdote von den Tyrinthiern als etwas allgemein Bekanntes erwähnt. | 14 Zu Trophonius vgl. man Reickes Anthropologie-Heft aus dem W.S. 1789/90 S. 103: "Er siehet aus, als wenn er in der Hölle des Theophorius [lies: Höhle des Trophonius] gewesen, nannten die 20 Alten den, der immer sauerköpfisch aussieht." Kant hat dies Wort vielleicht aus dem Spectator No. 598 (24. Sept. 1714. Deutsche Übersetzung 2. Aufl. 1749 VIII 178/9): "Ein vortrefflicher italienischer Schriftsteller . . . wünschet sehr ernsthaft: dass er zum Besten des menschlichen Geschlechts die Höle des Trophonius im Besitze haben möchte, welche, wie er saget, mehr zu der Verbesserung der Sitten beytragen würde, als alle 25 Spinn- und Zuchthäuser in Europa. Wir haben eine sehr umständliche Beschreibung von dieser Höle beym Pausanias, welcher uns erzählet, dass sie in Gestalt eines grossen Ofens gemacht sey, und vie e besondere Umstände habe, welche die Personen, die in derselben gewesen, dahin vermocht, dass sie tiefsinniger und nachdenkender geworden, als sonst gewöhnlich; so dass man niemals beobachtet, dass ein Mensch, der einmal in 30 diese Höle gegangen war, hernachmals sein Lebenlang wieder gelacht habe. Es war zu denen Zeiten üblich, dass man zu einem, der finsterer in seinem Gesichte aussah, als es gewöhnlich war, sagte: er sähe aus, wie einer, der erst den Augenblick aus Trophons Höle käme." Die ganze No. 599 des Spectators (vom 27. Sept. 1714, a. a. O. S. 180-3) führt den Gedanken aus, der Spectator sei im Besitz der frag- 35 lichen Höhle und gebe öffentliche Nachricht von den Veränderungen, die bei den ver-

#### **1073.** $\psi^3$ . L Bl. Ha 3. S. I:

# Bur Lehre von Affecten.

#### Characteristick.

Anthropophobie ist von Misanthropie zu unterscheiden. Jene ist Wenschenschen, entweder schüchterne oder überlegte durch Entdeckung ihrer Schlimmen seite. Diese sent (Neid oder Schadenfreude) gehört zu den Leisdenschaften und hat Herrschsucht oder Ehrsucht oder Habsucht zum Grunde.

Von der Gemüthsart als disposition, glücklich zu seyn, und von der, wohlgesinnt und rechtschaffen zu seyn. Den moralischen Anlagen in der 10 Natur zum Unterschiede dessen, was Bildung geben muß.

Vom Talent, das der cultur zum Grunde liegt.

Bon der Anlage, Gesund zu fenn, oder der Complexion.

Der Anlage, Gesellig zu fenn.

Der Anlage, alt zu werden.

<sup>15</sup> schiedenen Menschenarten infolge des Besuches der Höhle eintreten. Die Beschreibung des Pausanias findet sich in seiner Descriptio Graeciae 9, 39, 5 ff. Kant konnte den Hauptinhalt dieser Stelle auch aus de Fontenelles "Histoire des oracles" kennen lernen (I. Dissertat. Chap. XV: "Des Oracles en Songe", Oeuvres de M. de Fontenelle nouv. éd. 1752 II 318 ff.). Erwähnt sei ferner, dass in dem Gespräch Theokrits mit 20 Parmeniskos in de Fontenelles Dialogues des morts (Oeuvres, nouv. éd. 1752 I 125-132) der Gegensatz zwischen der Lachlust der Tyrinthier und dem Einfluss der Höhle des Trophonius auf ihre Besucher eine grosse Rolle spielt. Der Dialog beginnt mit der Frage Theokrits: "Tout de bon, ne pouviés-vous plus rire après que vous eûtes descendu dans l'Antre de Trophonius?", und Parmeniskos antwortet: "Non. J'étois d'un sérieux 25 extraordinaire." Die Geschichte vom Opfer der Tyrinthier (vgl. oben 6025-34) wird auf S. 129-130 im Anschluss an Athenaeus mit vielen Ausschmückungen erzählt. Fast wörtlich übernommen - ohne Quellenangabe - ist diese Stelle in: Varietés historiques, physiques et litteraires Tom. II Part. II p. 398 sqq. in einem Aufsatz, der unter dem Titel "Einige Betrachtungen über die Traurigkeit und Freude" 1755 im VI. Th. des 30 Leipziger "Allgemeinen Magazins der Natur, Kunst und Wissenschaften" (vgl. II 418, 456) S. 115-118 in Übersetzung erschien. Auch von den Wirkungen der Höhle des Trophonius ist dort S. 117, ebenfalls wohl im Anschluss an Fontenelles Dialog, die Rede. - Hinsichtlich der Trophonius-Sagen sei noch auf E. Rohde: Psyche? 1898 I 115, 119-121, 125, 207 verwiesen, wo sich auch eingehende Litteraturnachweise 35 aus antiken Schriftstellern finden. | 47714 Was das Stichwort Joseph (eine andere Lesart scheint nicht möglich zu sein) besagen soll, vermag ich nicht anzugeben.

<sup>9</sup> Den aus Der, kaum umgekehrt.

Von der Furchtsamkeit und der Tapferkeit.

§. 77 (VII 256-259).

1074.  $\pi$ — $\varrho$ . M323'. EI422.

Bon den duellen der alten Deutschen: 1. damit die Ehre personlich sen, 2. damit keine Rache heimlich, 3. sie auf einmal abgethan sep.

**1075.**  $\varrho^2 - \tau^? \pi^?? M 322'$ .

Geschiklichkeit und Muth lassen sich aus der Geschichte alter Zeiten nur Verhaltnisweise erkennen. Ein mittelmäßiger Feldherr, eine schlechte nation könen über noch schlechtere leicht die oberhand bekommen. Nur Tugend und Wissenschaft haben was absolutes; aber Tugend muß 10 menschliche, nicht blos bürgerliche oder landesmännische (\* Vaterlands= tugend) seyn.

**1076.**  $\varrho^2 - \tau^2 \pi^2 M 322'$ . E I 520.

Der viel (g auch sich selbst durch Hofnungen) Berspricht (g ohne abssicht zu hintergehen) und nichts leistet, ist windigt (der also sehr geschäftig, obgleich gar nicht thätig ist); der, so viel vorgiebt und nichts hat, ist ein Brahler (g großthuerisch). Der letzte ist nicht so schädlich als der erste, obzwar dieser ein besser Gemüth hat, wosern er nicht mit absicht hintergeht.

**1077.**  $\varrho^2 - \tau$ ?  $\pi$ ?? M 322'. E I 421.

Ein scrupulöser Kopf voll Bedenklichkeiten ist eigentlich nicht Ber= 20 zagtheit, sondern eine Meinung von seiner Scharssinnigkeit in Ansehung aller concurrirenden Ursachen. Solche Leute mit der besten Einsicht kommen nicht so weit als [mit] die, so die Moglichkeiten ben seite setzen und dem gewohnlichen Lause solgen.

<sup>7</sup> Gesichte || alter! aller!

<sup>14</sup> E: aus sich || 16 E: vergibt || 17 E: großsprecherisch

1078.  $v? (q^2?) M 289'$ .

Dreufte Mine, ein immer bewegtes Auge, die Fähigkeit sich aus allem durch ein ablenken der Materie vermittelst eines Spaßes zu ziehen: sind Talente, die sehr nühlich sind, aber iederzeit misbraucht werden.

**1079.** v? ( $\varrho^2$ ?) M 289'. E I 473.

Unverschämtheit gehört zum Naturel, Dreuftigkeit zu talenten.

**1080.**  $\varphi^2$ . M 289'.

Das talent, seine talente Gut an den Mann zu bringen: Charlatannerie, Einschmeichelen, Beredtheit, Manier, gravitaetisch, dreust, 10 Courmachen.

**1081.** φ¹. M 293′. E I 2.

Einen Ton haben bedeutet: sich mit selbstzuversicht zeigen, also mit der Welt bekannt senn.

1082. v. M 324.

Dreust: gleichsam von Dräuen oder Drohen. Eine solche Mine, welche trott, ist unbescheiden. (lüderlich und liederlich.) Freymüthig kan bescheiden seyn, imgleichen gesetzt und herzhaft, aber nicht dreust.

1083. χ? ψ? LBl. E 63. R II 226.

Die Herzhaftigkeit ist etwas anders als Entschlossenheit. Ich würde im Treffen entschlossen seyn nicht zu fliehen, aber das Herz würde mir

5

Zu Nr. 1078—1080: Vgl. auf M 289', 289 die Nrn. 1120 ff., 1129 ff., 1240 ff. (bes. 1246).

<sup>2</sup> Ange. Die

<sup>6</sup> zu aus zum, umgekehrt sehr unwahrscheinlich. E: zum Talente 19 anderes? anderes?

stark klopfen, und ich mochte wohl sehr die Fassung verlieren. Sie ist korperlich. Kommt dazu eine gewisse, zum Theil leichtsinnige Fröhligkeit, so heißt es Muth. Geduld ist nicht muth. Ob selsstmorder verzagt sehn. Sie sind ungeduldig, aber nicht verzagt. Feigheit kan statt finden, ob man gleich den Tod als Selbstmorder nicht scheuet.

Von dem Muthe der Duellanten und des Soldaten im Dienste. Jener kan sich oft viel falsche Meinung von seinem Glük oder geschiklichkeit

machen.

Rechtmäßige Sache giebt Muth.

Woher kriegerischer Muth den höchsten Werth der Wilden ausmacht. 10 Unempfindlichkeit sich tödten zu lassen.

Vom Erstaunen: einer halb unangenehmen Gemuthsbewegung. Matrosen.

## **1084.** $\psi^2$ ? $\psi^1$ ?? LBl. H1.

Bur Anthropologie. Ehrtrieb. Von der Veranlassenden Ur= 15 fache zu duellen. Der Beschimpfte foll beweisen, daß er die Ehre höher halte als fein Leben. D. i. daß er in dem Leben nur einen Werth fete [so fern] und desselben murdig ift, als er nicht so wohl Burgerpflicht als Ehre zum hochsten Bewegungsgrunde seines Daseyns hat. Dieses fan er aber nur [bew] gegen seinen Gegner beweisen dadurch, daß er [gegen] 20 mit feinem Wiedersacher Leben gegen Leben fest. Diese 3bee aber fan nur ftatt finden, wo [es zweybeutig ift] angenommen wird, die Ehre muffe der Bewegungsgrund fenn und nicht der Vortheil oder der Zwang, sein Leben zu magen, also in einem Buftande, worin jedermann fich freywillig dem Dienste des Staats widmet und also nichts zur Belohnung 25 hat als Ehre. Wo also der Staat durch freywillige Diener beschützt wird. Sich für Sold zu verkaufen, hat etwas schimpfliches in sich, aber blos um Ehre willen zu dienen, ist ebel. Gin folder aber ift in statu naturali, denn der status civilis soll auf dessen Ehrtriebe zuerst gegründet werden und seine Sicherheit darin finden. Es ift etwas barbarisches in diesem 39 Begriffe des Gemeinen Befens, aber etwas edles in der Art, wie man diesen Begrif bevestigt. Der Richter fan zwar über das Recht und Unrecht

<sup>10</sup> hochsten? höchsten? || 12 einer, wie es scheint, aus einem || 13 Zu Matrosen vgl. VII 2573-5.

unterscheiden, aber nicht: wer von beyden ehrliebend sey oder nicht. Ob der mishandelte durch realinjurie beschimpft sey. [wenn] Ja, wenn er sich wehren kan und nicht [werth] wehret. Die Duelle können nur abgeschafft werden, wenn jeder gehalten ist, seinen Kriegsgenossen die Beleidigung zu entdecken und diese ein tribunal du point d'honneur ausmachen, welches die unwürdigen ausstößt.

Die Ehre muß auch wirklich höher geschatzt werden als das Leben, aber nicht der Ehrenruf, ausser ben Soldaten und dem Frauenzimmer.

Von den Affecten, durch welche die Natur die Gesundheit mechanisch befördert.

§. 79 (VII 261—263).

**1085.**  $\varphi$ — $\psi$ . M 416. E I 425.

Alles Weinen ist eine Empfindung von seiner Hülflosigkeit in einer Krankung [vie]; daraus kan man verstehen, daß niemand über eigen Unglük weinen müsse, weil er in sich selbst Hülfe gegen den Schmert sinden muß. Dagegen kan man wohl weinen über den Schaden, den man andern durch seine Schuld verursacht hat und dem man nicht abhelsen kan; denn da soll man sich nicht gegen den Schmerz verhärten, weil dieser eine gerechte Strafe ist und man dadurch um Verzeihung sieht. Wehmuth.

Von den Leidenschaften.

§. 80-87 (VII 265-277).

**1086.**  $\varrho^2$ —v. M309'. E1162.

20

Wenn die Leidenschaft blos sinnlich ist, so kan fie die Entfernung, ist

<sup>13</sup> Wesen statt Weinen; wohl nur Schreibsehler. || eine? in? (so E.)?? ||
25 14 Nach verstehen im Ms. ein Punkt. || 16 muß? mußen?? E: musseschlossen. ||
18 bieser? dieses?

<sup>22</sup> Zu Nr. 1086 vgl. VII 180.

sie aber phantastisch, so kan sie nur die Naheit und Bekantschaft heilen. Eine solche ist größer in der Abwesenheit als Gegenwart.

**1087.**  $\omega^{1-2}$ . L Bl. Ha 15.

S. I

- A. Von den Formalen Neigungen (Frenheit und Vermögen) sind die lettere Neigungen des Wahnes, der Täuschung, den Besitz der Mittel für hinreichend zu Entbehrung des Zwecks zu halten. Weil hier die Phantasie die Stelle der Wirklichkeit der Sachen vertritt und die Schätzung des Werths von der Vernunft abgezogen wird, so sind sie mehrentheils unheilbar; vornehmlich weil der Mensch ihre Befriedigung 10 als Selbstschöpfer der Ideen in seiner Gewalt hat, und weil dieses Versmögen unbegrenzt ist, so werden diese Neigungen die heftigste Leidensschaften, e. g. Spielsucht.
- B. Neigungen, die auf das Materiale, nämlich unmittelbar auf das, was für sich Angenehm (also Zweck) ist, gehen, können auch Leiden- 15 schaften werden und sind: 1.) Neigungen des Wohllebens (Genusses), oder 2) der Beschäftigung in der Musse, Spiel, 3. der Gemächlichkeit. Zum ersten Liebe zum Leben und Liebe zum Geschlecht.
- 1) Das Wohlleben, positiv betrachtet, kann nur in der Gesellschaft durch Mittheilung leidenschaftlich werden und hat kein bestimmt object. 20 Liebe zum Leben wird durch die Meinung von jenem leidenschaftlich. Blinde Liebe zum Leben (durch Instinkt) macht zaghaft und benimmt ihm selbst den Werth. Doch wird durch die erste das Subject erhalten, durch die zwehte die Art. Jene wird verachtet, diese nicht, sondern dem männlichen zum Werth angerechnet. Trop des purismus der Chnicker 25 oder Anachoreten. (Der das Laufen ersunden hat.)

<sup>15</sup> Die Schlussklammer im Ms. erst nach ist, nicht schon nach Zweck. ||
16 Bohllebens übergeschrieben; vermuthlich wurde erst, nachdem das geschehen war,
Genusses eingeklammert. || 19 Besser: Neigung zum Wohlleben || 21 Muss statt Leben
etwa Geschlecht gelesen werden? || 23—24 die erste sc. die Liebe zum Leben, die 30
zwehte sc. die Liebe zum Geschlecht; beide Zahlwörter beziehn sich wohl auf Z. 18. ||
26 Den Worten Det . . . hat geht auf S. IV des L Bl. Hu 4 (im III. Theil dieses
Bandes unter den Collegentwürfen aus den 80 er Jahren abgedruckt) der Vordersatz

Die Liebe zum Leben ist selbstfüchtig, die zum Geschlecht mittheilend (Bergnügen). Sonst wäre es Appetit (Rinderbraten), Cannibalischer Genuß, wie Fürsten sette Unterthanen lieben.

Geschlechtstrieb wirkt doch auch auf Geschlechtsliebe: aber Liebe zum Leben nie auf Liebe anderer. Jener thut sich oft selbst Abbruch und erhält anderen das Leben.

Warum ein vernünftiger Mann es nicht bedauert, daß er schon viel Lebensjahre zurückgelegt hat.

S. II:

10

Wir finden etwas Unanständiges nicht in der Geschlechtsneigung, sondern in der Vermischung derselben und dem Genuße, den ein Mensch am anderen hat. — Daher der purismus der Heiligen und selbst des Frauenzimmers im äußeren Verhalten.

Wir können von denen zwey Arten der Ausleerungen keine Versichönern: etwa wie die Mahlzeiten, sondern der Vornehme und Gemeine muß es auf dieselbe Art machen, und wir schämen uns, hier mit dem Vieh einerley Loos zu haben. — [Doch] Aber die größte Zurückhaltung [ist] trifft sowohl in Sprache als dem Augenschein die Geschlechtsvermischung, darum, weil sie auf geistige (moralische) Zweke angeordnet zu sehn scheint und alles doch so physisch ist.

Daß ist fein bummer Rext gewesen vorher. Es handelt sich um eine sprichwörtliche Redewendung. In K. Fr. W. Wanders Deutschem Sprichwörter-Lexikon 1870 4° II 1809 ff. finden sich folgende ähnliche Ausdrücke. Nr. 15: "Der das Laufen erdacht hat, der ist kein Narr gewesen", Nr. 87: "Wer das Laufen erdacht hat, war ein ½5 kluger Mann, es rettet aus mancher Noth", Nr. 10: "Das Laufen hat ein kluger Mann erdacht, es hat viel' aus Noth und Schand' gebracht." Ähnlich Nr. 16.

<sup>2—3</sup> Zu Appetit — Lieben vgl. das Danziger Anthropologie-Heft Bl. 95, 95°:

Die Geschlechterneigung "muss nicht sein wie Liebe zum Rinder Braten den man destruirt So sprach einmal e. Lord im Parlament von der Vaterlands Liebe. Er sagte nehmlich: England gleiche einem Rinderbraten und die Liebe zum Vaterlande der Liebe zum Rinder Braten. Jeder schnitte sein Stük ab und er würde auch sein Stük nehmen müssen." Vgl. Reichel'sches Anthropologie-Heft 107 und das L Bl. Ha 4 S. IV. || 3 Nach Genuß möglicherweise kein Komma, sondern ein Semikolon. || 4 wird vom Hg. m wirft verändert; oder muss nach Geschlechtsliebe ergünzt werden: führen? ||

55 7f. Vgl. Nr. 1106. || 11 rm in Bernnischung nicht ganz sicher. || 17 zu fehlt. || 18 den

Von der Neigung zum Vermögen, Einfluss überhaupt auf andere Menschen zu haben.

§. 84-85 (VII 271-274).

 $\alpha$ .

#### Ehrsucht.

5

**1088.** π. M 297'. E I 439.

Der Stolt, der Auf reichthum gegründet ist, ist grob; der auf Geburth, ist hoslicher. Die hoslichkeit Gründet sich auf eine gewisse Abhängigkeit, welche die Menschen sentweder] von einander, entweder aus den Regeln der Geselligkeit oder bürgerlichen Verbindung, erkennen. Daher ist man 10 in Monarchien höslicher, als in frenstaaten. Die nicht in Bedienungen stehen und sihr eigen und über andere durch Geld disponiren, sind stolt, aber auf andere Art, als wenn sie solchen auf Rang gründen. Aller Stolt ist grob, der sich auf einen Vorzug gründet, der an sich selbst zwendeutig ist. Der stolt eines großen Pächters ist gröber als der eines großen sigenthümers. Weil die Abhängigkeit in der Stadt größer ist als die auf dem Lande, so ist hier der Stolt größer. Auch ist hier mehr Eisersucht auf den Rang.

### **1089.** π. M 300'. E I 431.

Die Bescheidenheit ist eine Mäßigung der Eigenliebe zum Grade 20 der selbstliebe anderer. Der Stolt eine steigerung unserer selbstschatzung bis zur Anmaßung des Vorzugs anderer. Bescheiden in Wiedersprüchen. Ich fange nicht damit an, daß ich sage: ich bitt um Vergebung, sondern damit, daß ich keine bedarf. Ich nehme meinen ersten Gesichtspunkt so, daß ich, wenn andrer urtheil dem meinigen wiederstreitet, dem andern in 25 mir einen advocaten gebe, ia seine Gründe vergrößere; alsdenn hat der andre erstlich einen Vorzug über mich; den mildere ich durch meine

<sup>6</sup> Zu den folgenden Reflexionen vgl. auch VI 462—466.  $\parallel$  10 erfeunen? antennen? antommen? anerfeunen??  $\parallel$  11 E: Bedienung  $\parallel$  12 andere? andern?  $\parallel$  16 als auf die

<sup>20</sup> E: Grunde || 22 E: im Widerspruch || 25 dem andern? den anderen?

Ausnahmen, und denn ift Gleichheit. Stolt und Herablaßung sind nothhülfen, aber bescheidene selbschaßung das Mittel. Bescheidenheit besteht darin, wenn man weder in seinem appetite noch in seiner Unterhaltung noch Gespräche sich selbst allein zur Absicht hat, sondern den solipsismus zur Gleichheit mit anderen mäßigt. Bescheidenheit in Behauptungen. Ich bescheide mich hierin. Bescheidenheit ist der Grund der wahren Hossichteit, nemlich die Hossichteit negativ. Vertraglichkeit, Unleidlichkeit. Kleider könen unbescheiden sehn, wenn sie eine Anmaßung enthalten, die Augen auf sich zu ziehen. Ganz neue Moden sind unbescheiden. Uns bescheiden im Fodern, im Bitten, in [Annehmung] erwartung.

#### **1090.** π. M 306'. E I 436.

Hochmuthige sind niederträchtig. Das kommt daher, weil ein ieder Hochmutiger unverschämt ist — und Unverschämtheit ist ohne Ehre und niederträchtig. Daß man ienen Satz auch umkehren kan, komt auf die Neigung an, die der Mensch zum Vorzuge hat. Denn ist diese mit Unverschämtheit verbunden, so ist der Mensch iederzeit hochmuthig, weil die Unverschämtheit diese Unbescheidenheit befördert.

## 1091. π. M 307'. E I 435.

Die Unbescheidenheit geht wieder die billige Ansprüche andrer; der Hochmuth ist von der Art; dieses setzt Unverschämtheit voraus, und diese ist immer mit niederträchtigkeit verbunden.

Der Hochmuth sucht andre in Ansehung seiner verachtlich zu machen und zu erniedrigen; er Verlangt Vorzug oder nimmt ihn an.

<sup>1</sup> Ausnahmen? Ausnahme (so E.)?? || E: und da || Z E: Nothilfe || felb= 25 schahung? selbstschahung?? || Mittel? Zu ergänzen ist vor dem Worte etwa: richtige. || 4 E: folipsirend

<sup>15</sup> E: zu Vorzügen

• 1092. v? ( $\varrho^2$ ?)  $\iota^2$ ??  $\varkappa^3$ ?? M 291'. E I 440.

Der Hochmut eines Günstlings ([in] den der Vornehme schätt) ist der übermüthigste, eben darum, weil er der seichteste und abgeschmakteste ist. Denn man sucht das am meisten Gelten zu machen, dessen werth, wenn er unser einzige ist, am meisten strittig ist. Der Liebling ist eitel, will geschmeichelt sehn von iederman; jener will regiren und befehlen.

**1093.**  $\varphi^{1?} \xi^{??} M 414. 415. E I 433.$ 

M 414:

Es giebt eine schutzgebende Gütigkeit und Wohlwollen der protection\*, nach welchem man vor die, so sich in unseren Schutz geben, eingenommen 10 ist und ihnen zum Vortheil alles falsch ansieht. Diese ist partheylich ohne bose Meinung und gründet sich auf einem stolzen [Meinung] Anspruche auf Wichtigkeit und Einflusse.

M 415:

\*(9 Es giebt eine Ehrlichkeit, die im Temperament ihren Sith hat 15 und nichts anderes ist als eine ambition, seine Handlungen zur Schau zu tragen. Diese vermeidet alle unlauterkeit aus interesse. Aber diese kan durch ein kleines Blendwerk [hinter] sich selbst hintergehen; und eben dieselbe Ehrbegierde, einen anderen zu beschützen und mit seiner Großmuth auf andrer Kosten zu paradiren, macht ihr Blendwerke. und 20 macht sie sehr unzuverläßig. Es ist alsdenn nicht die Frage: was ist recht?, sondern: was sist alsdenn nicht die Frage: was ist recht?, sondern: was sist Ansehen? Ein Leutbetrieger hintergeht einzelne durch Ränke, ein Landbetrieger sucht allgemein Wohlwollen durch Frengebigkeit auf andrer Kosten zu erwerben und allgemeine Achtung durch Einfluß zu erwerben, welche am ende viele 25 ins Verderben stürtzt, aber doch viel andere zu Fürsprechern hat. Ein Leutbetrieger findet keine Fürsprecher. Der Leutbetrieger kan seine Handlungen nicht zur Schau legen; der Landbetrieger hat den rükenhalt,

<sup>2</sup> E: schützt; unwahrscheinlich. || 6 jener (sc. ber Vornehme) nicht ganz sicher; vielleicht ist statt des j ein Komma zu lesen, doch weiss ich dann für den Rest keine 30 Lesart, die Sinn gäbe.

<sup>12</sup> einem aus einer  $\parallel$  13 E: Einflüsse  $\parallel$  25 welche? welcher (so E.)??  $\parallel$  28 rüfenhalt? rüfehalt? rüfenhalt?

daß er [nur] die, [ben denen] deren interessirte Absicht gegen ihn sichtbar ist, salschlich hintergeht.

Den Lauf des Rechts aufhalten.

Benm Landbetrieger melden sich diejenigen selber, die betrogen werden, weil der vortheilhafte Ruf sie hintergeht.)

## **1094.** $\varphi^1$ . M 415. E I 314.

Einen Leutbetrieger überläßt man ohne Bedenken der [Demüthigung] Beschimpfung; aber einen Landbetrieger will man von der Demütigung bewahren, weil man mit ihm umgegangen ist oder weil es uns selbst zum Theil angeht.

## **1095.** $\varphi - \psi$ . M 414. E I 434.

Unbescheiden ist der, der sich eine Frenheit gegen andere heraus= nimmt, die er den anderen gegen sich nicht erlauben würde. Gegen von sich unabhängige Persohnen kan man sich eine solche Frenheit nicht 15 heraus nehmen.

Entfernung von Sorgen, von Langer weile, vom Zwange und von Beleidigung Macht den Ruhestand des Gemüths aus, welchen man auch allein besitzen muß; vor das Zweyte sucht man mittel in der Gesellschaft.

Die Mäßigung seiner erlaubten Frenheit gegen einen von sich ab-20 hängigen ist douceur, gelindigkeit, politesse.

**1096.** v—ψ. M 418. 419. E I 437.

M 418:

Der Hochmuth ist niedertrachtig, darum, weil er anderen Niederstrachtigkeit, nemlich sich selbst in ausehung seiner gring zu achten, zu-

<sup>25 1</sup> beren? benen? | 4 melben sich, sc. um an seinen Speculationen theilzunehmen, nicht etwa vor Gericht, um ihn zu verklagen.

<sup>8</sup> E: vor || 9 es fehlt, schon von E. ergänzt.

<sup>18</sup> allein? allen? allem? Vor letzterem etwa zu ergänzen: vor?

muthet. Wenn man nicht selbst zu einer solchen Niederträchtigkeit auferlegt ist, so kan man andere, die sie an sich haben, nicht in seine Neigung aufnehmen. Man muß selbst gelegentlich kriechend seyn, um es gut zu sinden, daß andre vor uns kriechen. Man kan dieses durch eine analogie erklären. Wer dem anderen einen Freundschaftsdienst durch Lügen und Setriegen zumuthet, der ist selbst bereit es zu thun, wenn er es nur sicher thun dars. Amicus usqve ad aram. Er braucht nur die Pfoten der Raße, um die Kastanien aus der heisen Asche zu langen. Ein Ehrliebender Mensch muthet keinem zu, daß er ihm seine Ehre, wenigstens billige Ansprüche auf Achtung ausopfern solle. Ehrliebend und hochmüthig zu seyn, ist in einer und derselben Persohn unmöglich.

Sen bescheiden, heißt: Führe dich so, als ob du dich bewust wärest, unter lauter ehrliebenden Personen zu senn. Sie würden dir wiederstehen, wenn du ihnen unterwerfung zumuthest; sie würden dich Verachten, wenn

15

du dich unter fie schmiegetest. Im außern ist dies der Anstand.

Der Hochmuthige nimt sich keiner an, als die er gleichsam in Schut nimmt. Gegen die, die seines Schutes nicht zu bedürfen glauben, ist er gleichgültig und trotig.

Hochmuth, Stolt und Eitelkeit. Diese ist eine Buhleren um Benfall, d. i. um Achtung, die den anderen keine Erniedrigung kostet. Daher kan 20 das Frauenzimmer eitel seyn, weil Männer durch Schmeichelen ben ihm sich gar nicht erniedrigen, indem es ein ander Geschlecht ist, womit wir nicht in rivalitaet (9 Mitbewerbung.) stehen. Wer seinen Nahmen gern

<sup>4</sup> andre? andere? || 7 Die Wendung Amicus usqve ad aram wird, wie K. Hosius mir freundlichst mittheilte, von Plutarch und Gellius auf Perikles zurück-25 geführt. In Plutarchs Regum et imperatorum apophthegmata heisst es unter "Perikles": Πρὸς φίλον τινὰ μαρτυρίας ψευδοῦς δεόμενον, η προσῆν καὶ ὅρκος, ἔφησε μέχρι τοῦ βωμοῦ φίλος εἰναι (p. 186 C). Vgl. desselben De vitioso pudore 6 p. 531 D und Gellius: Noctes Atticae I 3, 20, wo der Ausspruch lautet: Δεῖ μὲν συμπράττειν τοῖς φίλοις, ἀλλὰ μέχρι τῶν θεῶν (auch in L. von Holbergs Moralischen Gedanken, 30 übersetzt von E. C. Reichard, 1753 II 704 citirt). Der Ausdruck "Amicus usque ad aras" findet sich in D. Erasmi Adagiorum epitome 1537 S. 38, in Bayles Dictionnaire historique et critique (Artikel Agesilaus Anm. H, Folioausgabe von 1738 Bd. I S. 93b), im Democritus ridens sive campus recreationum honestarum 1649 S. 67, wo das Wort, wie es scheint, auf Publius Rutilius zurückgeführt wird. Erasmus 35 hat in seinen Libr. VI Apophthegmatum sive scite dictorum (1531 4° S. 453/4) "Amicus usque ad aram". || 9 E: Mann statt Menſch || er im ſeine || 12 E: bu bir || 15 bu ſich || äußern? äußeren? || 17 Gegen bie ſie ſeines || 20 ben? bem? || anderen? anbern?

gedrukt sieht, titel hat, in Kleidern variirt. Dies geht den Werth der person nicht an.

M 419:

Hochtrabend) ist ein Hochmuth (9 Neigung (9 affectation; bas Gegentheil ist popularitaet) vornehm senn zu wollen.) in dem, was nur der Eitelkeit nahrung geben kan. Was gegen einen Mann blos eitelkeit ist, ist von einem Frauenzimmer gegen das andre Hosfart.

Aufgeblasen ist der, welcher vor einen Befehlshaber die Mine macht. Tropkopf: [der] ein übelverstandener Stolk, der einen Wiederstand 10 gegen den etwaigen Hochmuth an sich zeigt und dem Vorzugsgeiste trop bietet.

**1097.** v—ψ. M 419.

arrogant ift der, so seinen inneren werth zu hoch anschlägt.

**1098.** v—ψ. M 419.

Ein hochmüthiger (g arroganter) liebt niemand, als den er in Schut nimmt: — Philavtie und Eigendünkel. Arrogantz.

Der Eigenliebige keinen, als der ihn zu lieben scheint.

## 1099. ω<sup>2</sup>. L Bl. Reicke X b 5. S. II:

Bur Anthropologie.

Von der Neigung, in der Gesellschaft ein Geräusch zu machen; von der Neigung, mit seiner Person zu rumohren. — Spielsucht.

Von der Aufforderung der Gecken in Deutschland zum Nationalstolt. Wer ihn nicht hat, kan ihn auch nicht auf den Zuspruch anderer erwerben; denn es sett schon einen Vorzugsgeist voraus, um ihn Annehmen zu können. Es ist aber gerade diese Mäßigung in Ansprüchen, welche die

<sup>5</sup> ist fehlt bei E. | 8 einen? einem? 23 fan ich auch

Gute Seite der Deutschen ausmacht in Vergleichung mit dem John Bull des Engländers. Der Stolt des Spaniers ift kein Stolt der Nation, sondern des Individuum in seiner Nation. (Man muß namlich in Ausbruk des Nationalstoltes unterscheiden den Stolt in der Nation (einsheimisch) und den der Nation im Ganzen (auswärtig), welcher letztere Absurd ist, weil Völker nicht im bürgerlichen Verhältnis zu einander, mithin des Oberen und Unteren, stehen.)

*b*.

Herrschsucht.

10

15

20

**1100.** π. M 308'. E I 533.

Wir lieben alles, worüber wir eine entschiedene superioritaet (9 bes Geistes) haben, so daß wir damit tändeln könen, und was eine gefallige munterkeit hat: kleine Hunde und Vogel, Enkel. Mann und Weib haben wechelsweise superioritaet über einander. Gegen Gleiche haben wir neigung, gegen Große, die sich herablassen, ergebenheit.

1101. v. M 287. E I 442.

Herrschsucht: eine wilde Leidenschaft.

**1102.** v? ( $\mu$ ?) M 320. E I 441.

Die Gemüthsart, ben der man nothig hat, daß andre nicht eben so geartet find, ist die störrische und herrschsüchtige.

<sup>1</sup> Zu John Bull VII 302<sub>18-20</sub>. || 5 Die Klammern fehlen bei auswärtig. || 7 Die Schlussklammer fehlt.

<sup>17</sup> herrsucht

c.

#### Habsucht.

1103. v? ( $\varrho$ <sup>2</sup>?) M 289'. E I 444.

Zweyerley Verhalten in Ansehung der Glücksgüter: Erwerben oder Spahren. Das letzte ist surchtsam, das erste Muthig; dieses schikt sich vor Jugend, jenes vor Alter (9 Frauenzimmer); dieses ist niederträchtig, jenes ungerecht.

## Von dem höchsten physischen Gut.

§. 87 (VII 276—277).

### 1104. π? ρ¹? ξ?? M 307.

10

Das Menschliche Leben ist nicht ein Spiel von freuden, sondern einz Kette von Bedürfnissen und Bemühungen; nur dadurch allein, daß wir unter dem Zwange derselben stehen, könen wir vergnügt seyn. Wer von der Arbeit abläßt, muß ein Wilder werden, oder er vergeht vor Langer weile. Er scheut sich zu sterben, weil er noch nicht [gef] das Leben gefühlt hat.

# 1105. $\psi^2$ . LBl. Ha 37.

## Anthropologie.

Faulheit ist nur ein Misverstand des Natur-Instincts, sich selbst zu erhalten, und der Hang dazu ist immer mit dem Triebe zu Thätigkeit im Streite.

Es ist eine Regel der Diät im Essen und Trinken, daß man den Wink der Natur in Ansehung des appetits nicht gring achten solle und zu speisen aufhören, wenn man nach einer kleinen Pause merkt, daß sie nichts mehr bedürfe oder sich gar weigere. Ben Geistesarbeiten ist es eben so bewandt. Der Kopf weigert sich in gewisser Art Arbeiten fortzusahren, aber [man kan] erlaubt es wohl, ihn mit einer anderen Art zu beschäftigen. Hierauf zu merken ist ein Stück der diaetetic des Denkens. Diese [gefälli]

<sup>18</sup> Antrop: || 19 bes aus ber

Behutsamkeit aber sieht [ber] einer Gefälligkeit, die man gegen seine Launen hat (indulgere genio suo), mithin einer läßigen Gemüthsart und Faulheit ähnlich, ist aber wirklich eine Erhaltung seiner Selbst. Wißige Kopfe von Profession: ein Sturz, ein Hölty, so gar ein Abbt, die den Geist zu Schwüngen des Wißes anspornen, leben nicht lange, und es giebt deren, die einen Haß gegen das bekommen, was gleichsam durch zu viele Ansstrengung ihre Gehirnnerven verletzt hat, und süber eine gewisse Beschäftigung darum gänzlich verlassen.

## **1106.** $\psi^3$ . L Bl. Ha 11. S. I.

Bon der Liebe jum Leben.

10

Es ist merkwürdig, daß ein Vernünstiger Mann, nachdem er zur Reise der Jahre und Urtheilskraft gelangt ist, schwerlich wählen würde jünger zu sehn, gesetzt er solte diese zurükgerusene und ihm noch bevorztehende Jahre auch auf bessere conditionen leben. Er ist froh, daß er so viel hinter sich hat. Indessen wird er doch wünschen so alt zu werden, als Wenschen werden konnen, doch unter guten Bedingungen, weil die Lebenszlänge selbst ein Verdienst um die ihm anvertraute Menschheit zu sehn scheint, und eine Pflicht, es so hoch als moglich zu bringen. Solten aber Menschen noch viele hundert Jahre leben können, so würde ihnen das eher als eine gefährliche Prüfung der Menschen als wie eine Wohlthat der 20 Vorsehung vorkommen.

1107. Vacat.

<sup>2</sup> Die Wendung indulge gemo findet sich bei Persius (Sat. V 151). || 4 Sturz? Sturm?? || Nähere Nachweise betreffend Helf. Pet. Sturz (1736—79). Ldw. H. Chr. Hölty (1748—76) und Thom. Abbt (1738—66) findet man in der Allgemeinen 25 Deutschen Biographie Bd. 37 (S. 59—61), 13 (S. 9—12), 1 (S. 2—4).

<sup>11</sup> Vgl. zum Folgenden 4837-8.

Zu Nr. 1107: Für diese Nr. war ursprünglich das von Liebmann in den Preussischen Jahrbüchern 1865 XVI 496 (unvollständig) abgedruckte Buck'sche Kant-Blutt bestimmt. Kurz vor dem Druck dieser Nr. (als schon weitere 300 Reflexionen 30 numerirt waren) wurde das verloren geglaubte Ms. durch den Spürsinn des Herrn

Von dem höchsten moralisch-physischen Gu:

§. 88 (VII 277—282).

1108. v? (Q2?) M 289'.

Sesellige Eigenschaften sind nicht allemal da, wo es gesellschaftliche 5 giebt. Denn da ists eine Art zwang und Verstellung. Die Manieren eines ungeselligen sind hart.

1109. ω². L Bl. Reicke Xb 13. S. Bon der liberalen Denkungsart und Ton.

### 1110. ω². L Bl. Reicke X b 13. S. II:

Warum an einer Tafel zwar etwas allen ins Ohr, aber nicht laut gefagt werden darf.

Amtsgerichtsrath A. Warda-Königsberg wieder aufgefunden und entpuppte sich nun als eine Vorarbeit zu Kants Aufsatz Von der Macht des Gemüths durch den bloßen Vorsabeit zu Kants Aufsatz Von der Macht des Gemüths durch den bloßen Vorsabeit zu feiner frankhaften Gefühle Meister zu sein (VII 97 ff.) Es kann daher erst in Bd. XXI abgedruckt werden.

<sup>1</sup> Zu diesem Abschnitt vgl. auch VI 473/4 und das LBl. E21 S. II (in Anhang II dieses Bandes abgedruckt).

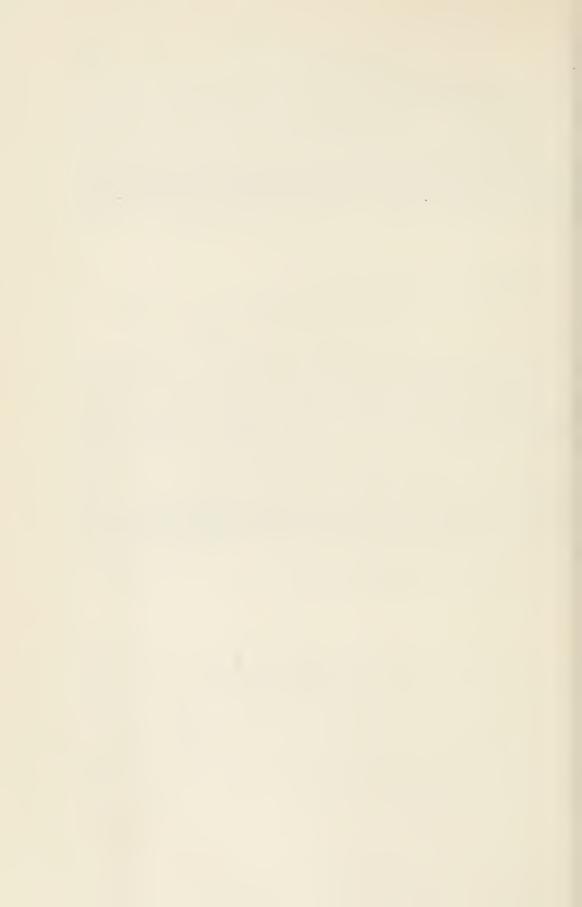

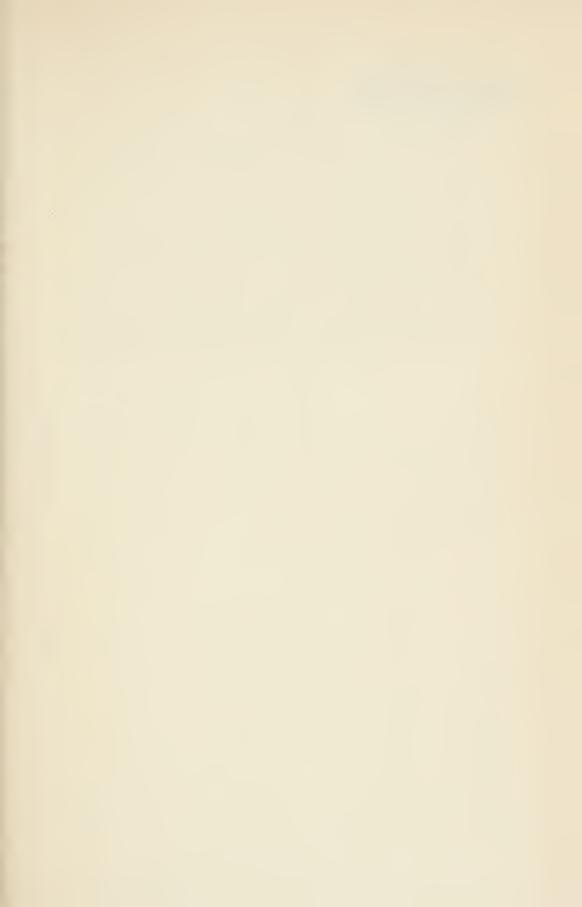

# Date Due

| -                                 |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
|                                   |  |  |  |
|                                   |  |  |  |
|                                   |  |  |  |
| CAT. NO. 23 233 PRINTED IN U.S.A. |  |  |  |



B2753 1910 Ed.15

Kant, Immanuel

Kant's gesammelte schriften.

53484

